

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







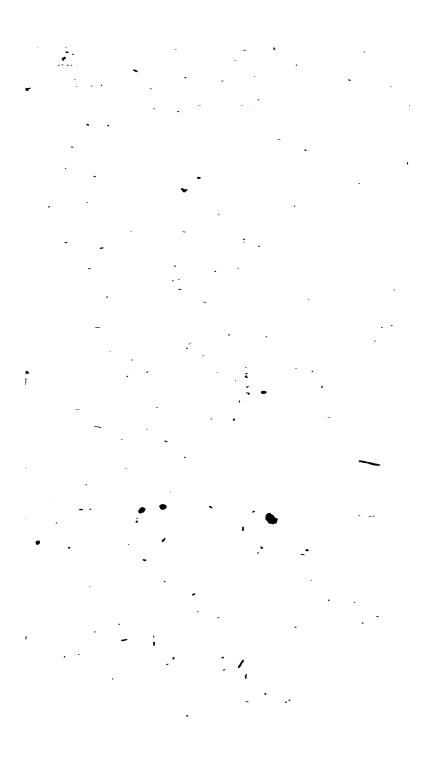

• , .

## Unnalen

There is a working

# Literatur und Kunst

In = unb Auslandes.

Jahrgang 1810.

Bierter Banb.

Detober, Rovember, December,

C.R.C.

Mien, 1810. Im Berlage bep Anton Doll.

## STANFORD UNIVERSITY

JAN 2 4 1978

PN4 1810 V4

## Annalen ber

## Literatur und Kunst.

Detober, 1810.

### Inlandische Literatur.

#### Rechtsgelehrtheit.

Das natürliche öffentliche Recht, nach ben lehre fähen des seligen Frenherrn E. A. Martini, vom Gtaatsrechte, mit beständiger Rücksicht auf das natürliche Privat & Recht des k. k. Dofrathes 2c. 2c. Franz Edlen von Zeiller, und auf das positive Europäische Bölkerrecht. Bon D. Franz Egger, k. k. N. De. Regies rungsrath, referirenden Redacteur ben der k. k. Dof & Commission in politischen Gesetzsfachen und Professor des Natur, und Erisminal & Rechts an der Abiener Universität.

Zwenter Band. Wien und Triest, in Geistingere Buchhandlung. VIII und 371 S. in 8.

Die Borguge, welche Rec. bem erften Banbe Diefes Wertes (fieh ben Jahrgang 1809 July G. 1) bengelegt hat, werben nach feiner Ueberzeugung auch in diesem zwepten Bande, welcher bas naturliche Wolferrecht des fel. Krepherrn von Martini ers lautert, angetroffen. Buvorberft leuchtet überall bas rubmliche Bemuben des Brn. Professors bervor, feine Buborer gu einem grundlichen Studium bes philosophischen Rechts anguleiten; indem er bie Lebrfate bes naturlichen Staatenrechtes mit fenen bes Staats , und porjuglich bes Privat : Rechtes in genaue Verbindung fest, wodurch jugleich die Rennt. niffe aus bem letteren erneuert, und mittelft Unmendung auf die wirklich bestehenden Berbaltniffe unabhangiger, moralischer Personen lebhafter, beut: licher und fruchtbarer gemacht werben.

Durchgehends zeigt sich auch ber scharfe Blide bes Hrn. Bris., mit dem er die haufigen Luden bes Lehrbuches entdedt, die oft ganz vermißte, oder doch sehr verborgene Ordnung in den einzelnen Theis len und Lehren hergestellt oder herausgehoben, die mangelnden Beweise erganzt, die dunkeln Stellen beleuchtet, und vielen Lehrsagen mittelst ihrer Answendung auf wichtigere Vorfalle ein größeres Intes resse verschaft hat. Haupterganzungen aber' sind theils die Literar Geschichte der Bolkerrechtswissenschaft, theils die Resultate der Untersuchungen

über das Europäische Bolkerrecht, welche der Brf., wie er in der Vorrede angibt, zu Folge der vaters ländischen Studien: Gesetz, und dem allgemeinen Bedürfnisse der Juhorer gemäß, an den zukommlischen Orten in Noten mit kluger Auswahl einschals tet. Unstreitig erhält dadurch das Martinische Werk sowohl für wirkliche Staatsbeamte, als auch für die Schüler, die sich kunftig dem Staatsdienste, hauptsächlich in aussern Verhältnissen, widmen wols len, einen ungleich höheren Werth.

Beubteren Lefern merben auch die mannigfaltis gen Berichtigungen bes Lebrbuches, und bie baufigen Spuren bes Selbstdenkens über bisber mins ber erdrterte ober unrichtig beantmortete Fragen auffallen. Dabin geboren, um nur einige Bepfpiele anguführen, die Widerlegung ber irrigen Schluß: folgen und Anwendungen von ethischen und juridis Schen Pflichten einzelner Menschen auf gange Bols Perschaften (G. 7. 52. 70), die Unterscheidung gwis schen stillschweigenden (naturlichen) Bedingungen, und willfürlichen (in bas naturliche Bolferrecht eingeschobenen) Vermuthungen (G. 87. 177. 133). die scharffinnige Bemerkung, daß ein Rrieg von benben Seiten objectiv meber gerecht, noch auch, wie doch allgemein behauptet wird, ungerecht fenn Fonne. (S. 315.) Kerner mas über bie Beweismits tel unter Staaten, über Repreffalien, den Erfas ber Rriegstoften , über Rriegsliften und ben Sandel neutraler Wolfer gesagt wird (G. 231. 238. 262. 293. 316.)

hangern und Verehrern mehr einen unglucklichen (glucklichen) Zustand nach dem Tode zu versichern, als für den Menschen und Bürger Leiterinnen durch dieses irdische Leben abzugeben. Zwar gibt der Vrf. gleich darauf zu, daß die Religionen der Borwelt größtentheils nur Staatsreligionen waren, aber es ist ihm kein Verdienst der Religion, wenn sie der Schlauhest des Gesetzebers bloß zum Vorwande dienen soll, die Menschen überhaupt oder seine Unsterthanen bloß in Furcht und dadurch in Gehorsam zu erhalten.

Rec. darf bey dieser einer tieferen Untersuchung bedürfenden Frage sie nicht ferner aufhalten. Er wünscht, den Brf. nur auf die uralte Religion der Hindus ausmerksam zu machen, und stimmt um desto mehr ihm in dem Lobe der erhabenen Chrisstuskeligion ben, von welcher der Brf. S. 13 sagt, daß sie noch mehr. Verdienste um die Menschheit in Ansehung dieses irrbischen Lebens habe, als in Anssehung der Emigkeit. Die ganze Schuld des verswahrlosten Menschengeschlechtes sastet auf der Mansgelhaftigkeit der Religionen, welchen die Vorwelt ergeben war.

Dem zu Folge muß die christliche Religion nothwendig dem gesellschaftlichen Bustande, den Res gierern sowool als den Regierten, und folglich dem Staate gunstig seyn. Sie hat den machtigsten Einfluß auf die Grundsage, Abstichten, Urtheile und Gesinnungen, und demnach auf den Geist des Menschen. Und diese Wirksamkeit der Religion hangt von ihren Lehrern als den nachsten Werkzeugen vorzügelich ab. Sie haben das Wohl der Menschheit in ihren Handen, sie wirken unmittelbar auf den Menschen, sie stehen an der Urquelle aller menschlichen Glückeligkeit, sie können mehr thun als der Mosnarch, der nur auf außerliche Sandlungen wirken kann, sie sind die Stifter und Urheber der unter den Menschen gangbaren Wahrheiten und Jerthümer, die Schöpfer und Leiter aller Vorstellungen und Neigungen, welche das Volk hat. S. 15.

Um desto größer ist ihre Verantwortlichkeit in einer drenfachen Beziehung: a. gegen den Stifter ihrer Religion, so fern sie ihre Bekenner für den Simmel vorbereitet. b. Gegen die Vorsteher der Rirche, in wie fern jede christliche Rirchenparthep ihre Dogmen, ihre Formeln und Glaubensartikel hat. c. Gegen den Staat, in wie fern die Relisgion die Abstach hat, die brauchbarsten Glieder der Menschenkette zu bilden.

Der Brf. verbreitet sich nun S. 16 über das Berhaltniß des Staates zur Kirche, und selbst zum Schul : und Erziehungswesen, und bestreitet die Behauptung, daß der Staat als machthabende Gessellschaft kein Besugniß habe, Gutes zu stiften, sondern nur das Bose zu verhindern, als eine armsselige, dem Zwecke des Staates zu wenig entspreschende Idce, obgleich selbst die Verhütung des Uesbels den Staat berechtigt, auf die Moralität des Bolkes ausmerksamt zu sepn, und alle diejenigen vers

antwortlich gu machen, benen bie fittliche Belbung bes Bolts übertragen und anvertrauet ift.

Wenn dieses Befugnis bestritten und gelaug. net werden soll, so muß entweder die Religion oder die Kirche Grunde bagegen anzuführen haben. Beybe läst der Arf. S. 18 sprechen, und ihre Bedenklichkeiten vortragen.

Ein Hauptgrund ist hierben, daß kein Zwang mit dem Geiste der Religion vereinbarlich sen. Eine armselige Religion, sagt der Ver. S. 19, die nur durch aussern Zwang sich erhalt; die christliche ist an sich viel zu liebenswurdig, als daß sie genothigt ware, durch ausseren Zwang eingeschärft und evallen zu werden. Aber eben die Freyheit des Gelbstedenkens und Selbsturtheilens sest vieles voraus, woraus die Verantwortlichkeit ihrer Lehrer in Bestug auf den Staat hergeleitet und erwiesen werden Kann.

Rahmlich die innere Kraft der Religion muß durch ihre Lehrer entwickelt, ausgedildet, erhöht werden, was ohne allen aussern Zwang möglich ist. Der Staat grundet in Ansehung der Religion die Verantwortlichkeit ihrer Lehrer für die Moralität des Volkes nicht auf ausseren Zwang, nicht auf Machtsprüche, sondern auf das volke Vertrauen auf die Zulänglichkeit der Religion, gute Wenschen, solglich auch gute Vürger bilden zu können, und auf die Gute der menschlichen Ratur, welche durch die Religion noch mehr erhöht werden kann. Und so, wie die Religion selbst, haben auch ihre Lehr

rer, ober bie Rirche, gegen diefe Berantwortliche feit nichts Erhebliches einzumenden. S. 22.

Bwar ist die Religion das Symbol echter Freysheit, bep alle dem aber hat der Lehrer der Religion Faum und Fetd genug, so vielen Einfluß und so vieles Ansehen über die Gemuther der Menschen sich zu erwerben, als der gottliche Zwed der Religion nothwendig macht. Die Lehrer sind zwar nicht Herrsscher, aber, was für die Religion weit zwedmassisger ist, sie sind Freunde und Brüder ihrer Anverstrauten. Sie können als solche für den Zwed der Religion weit mehr thun, als unter dem surchtbasren Rahmen eines Gebieters. Es hängt davon ab, ob die Religionslehrer in der Benunung der Mittel treu und emsig sind, welche sie aus der Hand der Religion zu ihrer Beförderung empfangen.

Es scheint ber allgemeine Fehler der Religionslehrer zu seyn, sagt der Brf. S. 24: daß sie sich
mehr mit dem Ganzen ihrer Gemeinden, als mit
einzelnen Gsiedern derselben beschäftigen. Sie schräns
ten daher ihre ganze Wirksamkeit auf das Predigen
ein, und glauben dadurch ihren ganzen Beruf ersullt, ja erschöpft zu haben. Aber das bloge Predigen erschöpft den großen Umfang des Lehramtes
nicht, und der Apostel gibt nicht nur den Lehrern
die Weisung zu predigen, sondern auch anzuhalten,
zu strafen, zu drohen, zu ermahnen.

Die Religionslehrer find besoldete, geachtete Beamte bes Staates, fie find als Beamte bes Staate verantwortlich, weil jebes Amt

ihm ber Zustand einzelner Menschen am Bergen lie. gen. Die Renntnig, bas Liebgewinnen ber Tugent foll der Mensch vorzüglich den Lehrern der Religion zu verdanken haben; benn nur wenige gelangen durch eigenes Rachbenken babin, wohin burch Unterricht alle gelangen tonnen. Sehr groß und wichtig ift Die Macht und der Einfluß des Unterrichtes, und eben fo groß und wichtig bas Umt eines Religiones lehrers. Der Staat ift vollkommen berechtigt , aus ber Schule ber Religionslehrer fich gute Burger gu versprechen. Ben jedem Berbrecher ift menigstens. Die traurige Vermuthung vorauszusegen, bag er es aus Mangel befferer Ginficht geworben fep. Lebrer thue alfo alles, was er thun fann, um nicht nur Berbrechen ju verhuten, fondern auch Rechtschaffenheit und Lugend zu verbreiten. Thut er es nicht, fo ift er bem Staate Rechenschaft und Berantwortung schulbig. 3. Auf Die Woulfahrt bes Staates felbit. In einem Staate, in welchem bie Menichen und Burger fich burch Religion vervolls tommnen, muß alles vollkommen werden. litische Streitigkeiten find Fruchte ber Religion, fie find aber auch bald mehr bald weniger Fruchte des Rleiges der Religionslehrer, womit biefe ihren gros Ben Beruf erfullen. C. 35-42.

Diese Grunde scheinen dem Verf. für jeden Freund der Religion und des Staates befriedigend. Sie sind aus dem Mesen von bepden genommen. Er empfiehlt und bemährt das Befugnis des Staattes noch mehr durch ihre Nugbarkeit.

at Gen baburch, daß der Staat die Religie enslehrer für die Moralitat des Bolks verantwort, lich macht, erhalt die Religion mehr Ansehen in den Augen des Bolks.

b. Durch diese Verantwortlichkeit gewinnt die Religion mehr Interesse ben Obrigkeiten. Es wird nun ein Mittel mehr senn, Menschen und Burger in den Schranken der Religion zu erhalten, und manchen bosen Fall zu verhüten. Ben dieser Versantwortlichkeit werden gute Lehrer gewinnen, und selbst für die, die sich dem Lehrstande widmen wols Ien, wird diese Verantwortlichkeit eine Warnungsen, sich nicht leichtstunig in diesen Stand zu bes geben.

c. Die Kirche wird fich dem Staate mehr nahern, und so wie die bisherige Trennung unselig war, so wird diese Annaherung von erfreulichen. Folgen sepn.

d. Ben allen biefen guten Folgen muß es enbs, lich mit ber Menschheit, mit bem Christenthume, mit ber Kirche und mit bem Staate besser werben. S. 44-46.

Run dußert sich ber Brf. über die vom Staate angeordneten Bisitationen der Bischofe und Super, tintendenten. Da aber, sagt er S. 46, diese, wies wohl schwache Theilnahme des Staats, mehr die Kirche, als die Religion selbst angeht, so bringt dieselbe fur die religiöse oder moralische Bildung des Bolks wenig Vortheil. Gewöhnlich sind die Kirchenvisitationen nichts mehr als Erkundigungen

über die außeren Gerechtsamen der Kirche und ihrer Diener. Sie erinnern die liebe Christenheit an die unselige Trennung, welche theologische Spissundig. Teiten hervordringen und nahren, und oft zersiört der dogmatische Ungestumm der Visitation auf einsmahl das stille wohlthätige Werk des Geistes der Duldung mehrerer Jahre, indem sie die modernden polemischen Ueberreste belebt, und die traurigen Unterscheidungen der christlichen Kirche besessigt.

Die gegenwartige Verfaffung des Lehrstandes und fein Berbaltnift gegen ben Staat Scheint bie Berantwortlichkeit beffelben ju erschweren. Es ift baber Pflicht des Staats, diefes ichmere Beichaft auf alle Weise zu erleichtern. Folgende Borichlage Scheinen dem Urf. Diesem 3mede entsprechend: a. Der Staat laffe fich die Bilbung ber Bolkslehrer mehr angelegen fenn. Nicht Theologen, fondern Res ligionslehrer Jaffe er fie werben , weil nicht Toeologie, fondern Religion ber Gegenstand ibres Berufs ift. b. Der Staat fese fich ber Aufflarung bes Bolts, welche nothwendig mit ber Lauterung religibfer und moralischer Begriffe beginnen muß, nicht entgegen. Er weise alle Rirchenvorsteher und Zionswachter (?) dabin an, mehr auf Vernunft und Moral, als auf Dogmen und Symbole ben ben Religionslehrern gu bringen, und die Orthodoxie nicht in der Schulges lehrsamfeit, sonbern in der allgemeinen Menschens liebe zu suchen. c. Er forge für die standesmäffige Ernabrung ber Religionslehrer, welche ber Staat immer aus feinen Sanben ausflieffen laffen muß, bas

bamit ber Lehrer nicht von feiner Gemeinde abbangig werbe. d. Er begrunde immer fester die Ache tung gegen die Religionslehrer, und begunftige fie nach Didglichkeit. e. Er neige fein Dhr bin, wenn ber Religionslehrer über ben Berfall feiner Bunbrer flagen follte, und beherzige, befordere die guten Borichlage jum Behuf ber Sittlichkeit. f. Er forge bafur, daß zwischen den meltobrigkeitlichen Berfonen und dem Lehrerftande ein freundschaftliches Gin; verftanbnif und naberer Umgang berribe. g. Er nebme fich der Schulen, vorzüglich auf dem Lande an, weil die Landschulen die einzigen Werkstatte find, aus welchen gute Unterthanen hervorgeben. h. Die Sorge bes Staats erftrede fich auf den Dienfiftand, die robeste Menschenclasse, welche ber Pflege bes Leprers am meiften bedarf. Man mache die Dienfts herren fur die Dienstbothen verantwortlich. i. Der Staat weise feine Beamten an, mit dem Bolfe fanft umzugeben, fich mehr durch Rusbarteit gu empfenich als durch Strenge furchtbar ju machen. weil die Furcht feine Mutter von Lugenden fenn Fann. k. Er erflare feine Beamten fur fchuldig, dem Bolfe ein gutes Benspiel ju geben. Er entferne alle Religionsverachter, alle Scheusale der Menich: beit von feinen Aemtern. 1. Er zuchtige auch folche Bergepungen, die peute entweder firafios find, oder nicht genug geahndet werden. hierger geboren vorjuglich bie bauslichen Berhaltniße und Geschafte. m. Er ftrafe alles, mas Strafe verdient, boch bes bente er, daß die, die er straft, Menfchen find. Japrg. 1810. 4. Band.

Reine Strafe ziehe die gangliche Erstidung bes Sefühls der Menschenwurde in dem Verbrecher nach sich, aber auch in denen nicht, die fich an dem Bestraften ein Bepspiel nehmen sollen. S. 48—54.

Bum Schlufe beantwortet der Brf. die Frage : Die tann ber Staat biefes Befugnig ausüben? Er bemerkt, bag jede Dbrigkeit Mittel und Dege hat, ben Buftand ihrer Untergebenen in Erfahrung gu bringen. Gerath eine Gemeinde in Berfall , mels cher fich burch zu große Mortalitat, burch Abnahme ber Bevolferung, burch Berarmung, burch Rud= stande an Abgaben, burch baufige Rlagen, burch Ungehorfam gegen obrigfeitliche Berordnungen, burch ju viele Verbrecher und Gefangene aus einer Gemeinde, durch bie Nothwendigkeit haufiger Beftra: fungen oder gar hinrichtungen nur allzubald und von felbft verrath, fo giebe ber Staat den betrefsfenden Religionslehrer gur Berantwortung. Staat ertlare ferner alle Religionslehrer für fchul. big, uber die Bu sober Abnahme ber Sittlichkeit unter ben Seinigen feine Mahrnehmungen im Stils len anzustellen, zu sammeln, und von Beit zu Beit ber Obrigkeit einzuberichten. Er verhute endlich, baß bie Seelforge über Biele nicht leicht Ginem Leh: rer überlagen werbe. Er vertheile fein Bolt in fleis ne Rirchen und Gemeinden, und laffe es nicht gu, bag ber Religionslehrer in wenig Jahren aus einer Gemeinde in die andere übergebe. Auf biefe Art perfehlt er ben 3med ber Menschenbilbung, welche

nie ohne Renntnig und Prufung, so wie biese nie ohne Zeit und Ausharrung möglich ift.

Rec. glaubte biefe umftanbliche Inhaltsanzeige bem großen Begenstanbe biefer fleinen Schrift fcul. dig zu fepn. So kurz diese Abhandlung ift, und fo unentwickelt und gleichfam noch als Embryo's viele darin enthaltene Gebanten vortommen, fo febr verbient fie bie Aufmertfamteit bes Staats und ber Religionslehrer. Gie erregt Rachbenten, erinnert an wichtige Erfahrungen, führt, wenn man nicht blog ben bem fteben bleibt, mas man lieft, zu gro-Ben Untersuchungen, und enthalt viele febr beber: gigungswerthe Mahrheiten. Much ber Arf. erscheint in ihr ats ein febr achtungswurdiger, ebel, drift. lich und liberal benfender Mann. Kreplich fann Rec. nicht in allen feinen Behauptungen ihm bep: stimmen. Go Scheint es bem Rec., bag ber Brf. bem Unterrichte allein ju viel, bem Bepfpiele Une berer, ben Vorurtheilen, ber Macht ber Leiben: ichaften, die oft bie triftigften Ermahnungen und Warnungen vereiteln, ju wenig juschreibe. wunschte Rec. nicht, daß der Religionslehrer sich jum gebeimen Musspaber ber Kamiliengebeimniffe ober jum offentlichen Untlager erniedrige, wodurch er nicht Freund und Betather feiner Gemeinde, fonbern ihr gefährlichster, haffenswurdigster Feind mer, ben wurde. Dem Rec. Scheint es endlich gar nicht bie Frage: ob ber Religionslehrer für bie treue Rub. rung feines Amtes gegen ben Staat verantwortlich so, sondern vielmehr: wie weit er für die Mos

ralitat feiner Gemeinde, welche gar oft ohne feine Schuld in Berfall gerathen fann , ben allen ben un: geheuern Binderniffen , mit benen er fo oft ju fams pfen hat, ben den haufigen Collifionen mit der welt: lichen Beborde oder mit bem Inspectorate, und ben ber fo febr gefunkenen Achtung feines Stander fte: ben konne?

Der bfterreichischen Censur macht biefe fleine

Schrift Chre. Der große Gegenstand verdiente, noch einmahl von bem Brf. durchgedacht und weis ter ausgeführt zu werden. Rimmt man endlich Ruds ficht auf gewiffe Dinge, die jest in einem großen europaischen Beiche angeordnet, und leicht auch meiter verbreitet werden tonnen, namlich auf die Bemubungen , bie Religion gur blopen Buchtmeifterinn berabzumurdigen, und den Gottendienft in einen blogen Cultus ju verwandeln, so enthalt diese Abbandlung wirklich ein Wort zu feiner Zeit.

## Anthropologie.

Anthropologia vagyis az Ember' Esmértetése, Fejér György (,) a' szép tudományoknak és Filosofianak Doktora altal. Budann, a' Királyi Magyar Universitás' betűivel,

#### Das ift:

Anthropologie ober Renntnig bes Menfchen. Bon Georg Reier, Doctor ber iconen Wife fenschaften und Der Philosophie. Dfen, mit Schriften ber toniglichen ungrifden Univerfität. 1807. in 8. S. 494.

Eine Anthropologie in ungrischer Sprache mar ein mabres Bedurfniß fur die Landsleute bes Brn. Brfs. , beren Literatur noch fein Wert aus biefem Fache aufweisen tonnte. Und Sr. Rejer, ber feit feinen Universttatsjahren mit besonderer Borliebe bas Ctudium der Anthropologie betrieb; hat ein Wert geliefert, mit bem man gufrieben fenn tann. 3mar bat Rec. in bem Berte feine neuen Ansichten gefunden, burch welche die Wiffenschaft meiter gebracht wurde und Philosophen und Verste neue Wahrs beiten lernten, aber dies mar auch nicht die Absicht bes Bris. Er ichrieb fur bas größere gebildete Qub: fitum, und vorzuglich jum Beften ber Jugend, und baber befleiffigte er fich eines popularen Styls; mas allen Benfall verdient. Philosophisch polemische Bemerkungen trug er nur in Anmerkungen vor. Roch beffer wurde er gethan haben, wenn er in bies fem popularen, nicht für Philosophen von Profes. fion geschriebenem Werte bie Polemit gang megges laffen batte.

Hr. F. hat aus ben besten Duellen geschöpft. Seine Hauptsührer waren: Plattners neut Anthrospologie für Aerzte-und Weltweise; Loders Anfangssgrunde der philosophischen Anthropologie; Wagners Bepträge zur philosophischen Anthropologie: Iths Bersuch einer Anthropologie; E. P. Funk's Untersticht vom Menschen; Eh. E. Funk's Bersuch einer

practischen Anthropologie; Originalideen über die empirische Anthropologie nach Rantischen Grundse, gen; Hufelands Makrobiotik; A' Borbélyi Tanitásoknak első darábja, mellyet kiadott Rácz Sámuel; Tissot's Traité de nerks; Liedemanns Untersuchungen über den Menschen; Liedemanns Landbuch der Psychologie; Jacobs Grundriß der Erfahrungsseelenlehre; Schmidts empirische Psychoslogie; Schaumanns Psyche; Rants, Eberhards, Kesders, Sulzers, Mendelsohns philosophische Schriften. Er hat in seinem Werke keine Eitate angesbracht, ausser in einigen wenigen Stellen; und Necktadelt dieß nicht, da diese Schriftsweder ein akades misches Compendium noch ein schulgerechtes System der Anthropologie sepn sollte.

Da ein Detail des Inhalts dieses Werks dem Plan unseres Instituts entgegen ware, so begnügt er sich mit einer kurzen Inhaltsanzeige und wunscht dem Werke selbst recht viele Leser unter den Was gparen. Der Arf. theilt die Anthropologie in die Somatologie und Pspchologie und handelt sie in zwen Theilen ab.

Erster Theil. Somatologie. (S. 7 bis 173.) In der Einleitung stellt der Verf. den Begriff der Anthropologie auf; gibt die Ursachen an, warum die Alten in dieser wichtigen Wissenschaft zuruck geblieben sind, und deutet den jegigen erzreulichen Zustand dieser Wissenschaft an, schilbert ihren Zweck, Nupen und Nothwendigkeit, und führt die verschiedenen Zweige des ersten Tyeils ders

selben, der Somatologie, an. Die Somatologie wird in vier Abschnitten abgehandelt. Er fter Abschnitt. Mechanit des menschlichen Körpers. Zwepter Abschnitt. Organomie des menschlichen Körpers. Dritter Abschnitt. Zoonomie des menschlischen Körpers. Dritter Abschnitt. Zoonomie des menschlischen Körpers. Vierter Abschnitt. Philosophie der Somatologie. Handelt von den Ursachen der verschiedenen Abweichungen der Beschaffenheit des menschlichen Körpers. Solche sind die Zeugung, die Verschiedenheit des Geschlechts, das verschiedes dene Alter, das Elima, die Nahrung, Geistescons stitution, Gewohnheit und Erziehung.

Iwepter Theil. Pfychologie. (S. 175 bis Ende.) Diese wird vom Brf. in drep Abschnitzten abgehandelt. Erster Abschnitzt. Dianoios logie. Hier spricht der Verf. von der Empfindung (esmérkedés), Vorstellung (képzés), vom Denzten (gondolkodás). Iwepter Abschnitt. Thelematologie, insonderheit vom Gefühl (érzés), Begehrungsvermögen (megkivánás és megutálás), von den Instincten, Leidenschaften, von dem frepen Willen. Dritter Abschnitt. Philosophie der Psychologie. Handelt von den Eigenschaften der menschlichen Seele, und den daher entspringenden Zuständen derselben.

Rec. hatte gegen manche Behauptungen bes Brfs. Erinnerungen zu machen, wenn er nicht ben Raum bey der Anzeige eines Werks, welches die Wiffenschaft eben nicht weiter bringt, schonen mußte. Der gelehrte und belesene Vrf. wird bey einem forts gesetzen Studium der Anthropologie vieles von felbst verbessern und berichtigen. Doch zum Beweis, daß Mec. sein Werk mit Ausmerksamkeit durchgelesen hat, wenigstens ein paar Erinnerungen. Hr. F. sagt S. 113, daß man durch den Magnetismus bewirken kann, daß ein todter Körper die Zunge herausstres de, die Augen verdrehe u. s. w. Dieß bewirkt nicht der Magnetismus, sondern der G al van is mus, und, so viel Nec. weiß, nur an den Köpfen der so eben geköpften Personen. Die verschiedenen Temperamente sind nicht so scharf von einander getrennt, als man nach der Darstellung unsers Vrs. glaus ben sollte. (S. 162 folg.) Die Definitionen des Versassers in der Psychologie sind nicht immer er, schöpfend.

Durch den Styl des Berfd. ift die ungrische Sprache unstreitig bereichert worden. Schabe nur, daß seine ungrische Orthographie nicht die richtigste ist. Er schreibt z. B. kitecczik statt kitetszik, mecczés st. metszés, lacczattak st. latszattak, illattya st. illattja und ist überhaupt ein Anhan; gee der Positomanie.

Der gute Druck und ber billige Preis werben unstreitig bazu beptragen, diesem Merke viele Lefer zu verschaffen.

## v Geschichte.

1. Fragmenta Literaria Rerum Hungaricarum, ex Codicibus MSS, nec non rarioribus qui-

busdam Libris, Bibliothecarum Exoticarum, eruta. Opera Michaëlis Kováts Martinyi (,) Societ. Lat. Jenen. Membr. Jenae sumtibus Bibliopolii Academici. CIODCCCVIII. in 4. p. VIII et 79.

2. Fragmenta Literaria Rerum Hungaricarum, ex Codicibus MSS, nec non rarioribus quibusdam Libris, Bibliothecarum Exoticarum, eruta. Opera Michaëlis Kováts Martinyi (,) Societ. Lat. Jenen. Membr. Jenae sumtibus Bibliopolii Academici. CIOCCCIX, in 4. p. 106.

Das Unternehmen bes hrn. Rovats Martingi (lest ju Acfa in Ungarn) verdient allen Benfall ber ungeischen Geschichtforscher. Mabrend feines Aufenthalts in Deutschland ließ er fich angelegen sepn, in den offentlichen Bibliotheten literarische Monus mente gu fammeln , die jur Aufflarung ber Givils und Rirchen sund ber Literar & Geschichte Ungarns bienen, und minder bekannt find. Mus feiner reiche haltigen Sammlung entstanden die vorliegenden zwep Bindchen ber Fragmenta Literaria Rerum Hungaricarum. Er theift in ihnen theils eine Recenston einiger Corvinianischer Manuscripte, theils Ausjuge aus feltenen Buchern, die von Ungarn bane bein, und fich in auslandischen Bibliothefen befinden; mit. So fehr wir dieg billigen, fo konnen wir doch nicht umbin, einiges an der Musführung auszufes:

sen / und wir machen den Brf. barauf aufmerkfam, Damit er, ben der versprochenen Kortsegung, seiner verdienstvollen Arbeit einen größeren Grad von Rolls Fommenheit ertheilen moge. Gr. R. M. theilt groß: tentheile nur eine Recension ber Corvinianischen Manuscripte auf ber faiferlichen Bibliothet ju Bien, welche die bekannteste und bereits von Lambecius und Meffel in den Catalogis Codicum MSS. Bibliothecae Aug. Vindobonensis ausführlich bes Strieben find, fo mie eines ju Paris befindlichen . ben man aus dem Catalogue des livres de Feu Mr. le Duc de la Valliere fennt, mit. Beffer murs be er gethan haben, wenn er g. 23. die minder be-Fannten Corvinianischen Cobices, Die fich ju Bene: big befinden, beschrieben batte. Wir forbern ibn auf, dieß in einem ber nochften Bandchen zu thun. Den Catalogus Codicum MSS, nec non impressorum librorum in arce Budensi repertorum anno 1686 aus Pflugt's Brief an Sedendorf und bem Journal des Savans, den uns br. R. M. im zweyten Bandchen mittheilt, batten wir ibm gern erlaffen , ba die gedruckten Schriften , in welchen er fich befindet, feinesmeges felten find. Mehrere Auszuge, die Br. R. M. aus Manuscripten, die er in auslandischen Bibliotheten fand, und die fich auf Ungarn beziehen, find von febr geringer Bedeu, tung und hatten leicht mit wichtigeren vertauscht werden konnen. Da noch so viele wichtige historis Sche Documente über Ungarns Geschichte ungebruckt find, muß man in der Auswahl folder Ausgauge

vorsichtig fenn, um nur foldes mitzutheilen, mas gue Aufklarung ber Geschichte Ungarns wirklich bient mb den Geschichtforscher intereffirt. In den Muss jugen aus Buchern ift Br. R. M. am ungluckliche fien. Er macht Auszuge aus Buchern, die er für febr felten und wichtig balt, und die boch in vielen Sanden, wenigstens in allen bedeutenben offentlis den Bibliotheten find, wie g. B. die Merte The present state of Hungary (London 1683), das Journal des Savans, Gefinere Mithribates, ober keinen wichtigen Inhalt haben, wie g. B. The present State of Hungary, welches Wert nur eine Beitungs . Compilation enthalt. Endlich muß Rec. bemerken, daß die reichhaltigen literarischen Nachweisungen bes Berausgebers von feiner Belefenbeit 'Jeigen, bag er aber nicht immer genau citirt, j. 23. 6. 73 Fabricius in sua bibliotheca latina 6. 117, wo ber Lefer fragen muß, welche lateinische Bibliothet bes Fabricius gemeint wird, ba er befanntlich zwen, eine über die alten Claffifer, und eine andere über bas Mittelalter herausgab. Rc., wird nun die einzelnen Auffage turz anzeigen und beurtbeilen.

Erster Theil. Sectio I. De Codicibus quibus dam MSS., qui olim ad bibliothecam Budensem Regis Matthiae Corvini pertinuerunt. fr. R. M. beschreibt hier 11 Corvinianische Codicies der kaiserlichen Bibliothek zu Wien, einen der kaiserl. Bibliothek zu Paris, einen der königl. Bibliothek zu Dresden und einen der Universitätsbiblios

thet gu Jena. Die ber Wiener Bibliothet, Die nach ben Catalogen bes Lambecius und Reffel beschriebere merben, find folgende griechische: Nicephori Callisti Historiae ecclesiasticae libri octodecim. Aristotelis Stagiritae de arte Rhetorica libri tres, Quatuor evangelia cum commentario marginali additis canonibus Eusebianis et Eusebii Pamphili ad Carpianum epistola, Evangelia quatuor absque commentario, Basilia Magni Homilia cum principio epistolae Papae Nicolai quinți ad Constantinum Palaeologum, a Theodoro Gaza e latina in graecam linguam translatae, und die funf lateinischen. Joannis Chrysostomi de Sacerdotio libri sex, Joannis Episcopi quinque Ecclesiensis poëmate latina. P. Papinii Statii Silvarum libri quinque. Marcellini. Comitis Illyriciani Chronicon et Gernadii, Isidori atque Ildefonsi Toletani libri de viris illustribus, Gregorii Nazianzeni Sermones! Der Parifer Cober, welchen Gr. R. M. mit ben Worten bes Catalogue des livres de Feu Mr. le Duc de la Valliere beschreibt, enthalt Divi Hieronymi Breviarium in Psalmos Davidis, ber Dresduer Cober , ben Br. R. M. aus eigener Unficht furz beschreibt , enthalt das (auch im Druck 1472 gu Berona erschienene) Wert bes Valturius de re militari, ber Jenaer Cober endlich, ber auch nach eigener Unficht beschrieben wird, enthalt bie Schrift bes Baptista Qvarini de ordine docendi ac studendi. Die Befdreibungen aus ben Biener

Catalogen find fur den Freund der Palaographie und alten Literatur febr unbefriedigend. Das nutt ts 3. 28. wenn man liest: Codex MSS. membranaceus graecus, antiquus, perelegans et optimae notae in folio? oder: Codex MSS. graecus, membranaceus, pervetustus et bonae notae, in quarto? Warum hat Br. R. M., ber fich ein paar Jahre in Wien aufhielt, diefe Cobices nicht felbit gemauer zu beschreiben und g. B. ihr Alter nach palaographischen Grundfagen gigugeben gefucht? Much ben Corvintanischen Coder ju Dresben und ben ju Gena beschreibt Br. R. D. viel ju furg und oberflächlich, und gibt ihr Alter nicht einmaul burch ben Bufan antiquus ober pervetustus an; aber intereffant ift feine obgleich turge Bergleichung bes Dresdner Coder von Valturius de re militari mit ber alten Beroner Musgabe biefes Berts vom Sahre 1472, die fich auch auf der Dresoner Bib. liothet befindet.

Sectio II. Monumenta Rerum Hungaricarum ex Codicibus MSS, omnino eruta. I. Catalogus Codicum MSS. Hist. Prof. Aug. Bibl.
Caes. Vindobenensis, qui Hungariam concernunt.
Bloß ein trodner Litelauszug aus dem Catalog der
historischen Manuscripte auf der kaiserl. Bibliothek
zu Wien, womit dem Geschichtforscher wenig ges
dient st. Marum hat denn Hr. K. M. diese Masnuscripte in Wien nicht selbst angesehen, um mes
migliens vollständigere Litel zu tiesern, als: Agathiae bellum Gothorum, Budensis arcis incen-

dium, Budense iter, Budense ifinerarium Chronicon Hungaricum, Transilvaniae res. Ungariae descriptio, Ungariae Regum Catalog 18 u. f. w. Der Berausgeber entschulbigt bie U vollständigkeit mit ber Rurge bes Catalogs (,,non culpae meae, verum brevitati illius catalogi adscribendum est, ex quo pauca ista colliger licuit): allein jeder Lefer wird einseben, bag biefe Entichulbigung aus ber Luft gegriffer ift und baß fich ber Berausgeber feine Arbeit gar gu leicht machen wollte. II. Articuli Congressus Cassoviensis A. 1608. Aus dem 431ten Coder ber Das nufcripte ber Profangeschichte auf der faiferl. Bib. liothet gu Bien. III. Formulae Epistolarum diversorum Regum Hungariae et Bohemiae ataue Extractus et Fragmenta veteris Tabularii R. Bohemiae. Mus zwep Wiener Manuscripten auf ber faifert. Bibliothet. Das wichtigfte Fragment fieht G. 33 über ben Werth eines ungrischen Gulben in Bohmen unter Bladislaus II. IV. De fatis S. Elisabethae, Andreae Regis Hungarorum Filiac. Einige wenige Rotigen über die beilige Elifabeth aus einem Coder auf ber kaiferl. Bibliothet au Mien: Theodorici Thuringi libri octo de vita et morte ac miraculis S. Elisabeth. Sr. R. M. batte in einer Unmerfung bemerten follen, daß die heffischen Geschichtforscher, besonders ber Superintendent Jufti, die Geschichte diefer achtunge, wurdigen heffischen Landgrafinn' am ausführlichften und mit ber erforderlichen hiftorifchen Rritif gefchries

ben haben. V. Lexicon Bohemicum. Ein Austug aus einem handschriftlichen bohmischen Lexiton vom Sabre 1480 auf der faiferl. Bibliothet gu Bien, von welchem bereits der große bohmifche Sprachforfcher Dobromoty behauptete, (in feiner Gefchichte der bohmis ichen Sprache und Literatur, Prag 1792, G. 57), daß es wenig Werth habe. Der Berausgeber batte baber schon aus biesem Grunde die Lefer mit biefem , bis in die funfte Seite laufenden Auszug verschonen follen. Und Rec. fieht überdieß nicht ein, wie dieses bohmische Lexikon unter die Fragmenta Literaria Rerum Hungaricarum gesogen merden fann. VI. Liber Memorialis Imperatoris Maximiliani I. Der beutsche Litel biefes Manuscripts auf ber faiferl. Bibliothet ju Wien, moraus Gr. R. M. eine turge Rotig mittheilt, ift : "Rapfer Maximilians Gebentpuechel. Muf ber Rapferl., Mas jest. mundlichen bevelh hat Mary Treipfauerwein die hierinnen begriffen Sachen eingeschrieben anno XVbundert, in ben IX, X, XII und XIII. Jaren." VII. Ad Historiam J. Hussi et Hieronymi Pragensis Spectantia. Auch aus einem Coder der fais ferl. Bibliothet zu Wien. Die mitgetheilten Kraa: mente baben menige Beziehung auf Ungarn. VIII. Joannis Breisingerisiter in Hungaria. Gine furge Rotiz über Breifingers handschriftliche Reisebeschreis bung auf der tonigl. Bibliothet gu Dresben, Breis finger mar ein gemeiner Golbat, ber im Sabre 1568 in Ungarn biente. Seine Reisebeschreibung ift gang uns bedeutend. IX. Catalogus Codicum MSS., qui in

Bibliotheca S. Regis Saxoniae Dresdae asservantur et Hungariam concernunt. Litel von sies ben Mannscripten, von welchen Rec. nur solgende der Auszeichnung und Ausmerksamkeit werth hält: Joannis Pannonii carmina Virgilii et Ovidii Catalecta (ein Coder des 16. Jahrhunderts, der verschiedene Gedichte des Johannes oder Janus Pannonius enthält), Francisci Forgách, Archiepiscopi Strigoniensis, Historiarum sui temporis libri XXII (eine im Jahre 1742 gemachte Abschrift des 1566 versaßten Werks aus der Bibliothek des berühmten Matthias Bel), und "Kurzer Bericht des Processes so Heldoberster in Oberungarn in Hinwegnehmung der Kirchen zu Kaschau vorgenoms men A. 1604."

Sectio III. Monumenta Rerum Hungaricarum ex libris rarioribus eruta. I. Acta Concilii
Judaici, Nagy-Idae A. MDCL in Hungaria
kabiti. Der Herausgeber liefert einen neuen Abdruck
ber selten gewordenen deutschen Uebersesung Schwinbel's von dem noch seltenern englischen Werk des
Samuel Brett, der jenem berühmten Concilium der
Juden am 12. October 1650 auf der Ebene zu
Ragy: Ida selbst beywohnte. Der Herausgeber verdient für diesen neuen Abdruck des glaubwurdigen
Berichts von Brett allen Dank, ungeachtet auch in
Windischs ungrischem Magazin eine Beschreibung
dieses judischen Concisiums erschienen ist, die Hr.
R. M. nicht ansührt und vielleicht auch nicht kennt.
Dieses merkwurdige Concisium ward von 300 Rabs

bineen aus allen Landern mit zuvor ertheilter 26, nigl. Bewilligung gehalten, und es wohnten beme felben noch gegen 3000 Ruben und Christen (meis ftens Deutsche, Ungarn und Dalmatier, als. Bu-Schauer und Buberer ben. : Auch batte ber Dabft 6 Monche: qu bemselben abgeschickt. Der 3wed bes Conciliums mar, ju untersuchen, ob ber Meffias ber Suden fcon gefommen ober noch zu erwarten fen. Einige Rabbiner behaupteten bestimmt, Befus fep ber Meffias ber Juden gewesen, die meiften lauge neten es und behaupteten, ber mabre Meffias werbe erft tommen. Es murbe viel von den Rabbinern unter einander und dann mit ben Monchen bifpus tirt, ohne daß fich bie Debrheit überzeugen lief. baß der Messias ichon gekommen sev. Auf Beweile aus bem neuen Testament achteten fie nicht. Ginige Rabbiner erlaubten fich Schimpfreben gegen ben Erlofer und erflarten feine Bunder, die fie ablauge neten , fur Bauberepen. Das Concilium lofte fic mit größtem Tumult der Juden auf. Br. R. D. ließ nicht die gange Ueberfetung bes Brettifchen Betichts abbrucken. Rec. wurde, als er einst burch Rapp . Tha reifte, die Ekrne gemiefen, auf welcher bas judifche Concilium unter fregem himmel gehalten wurde. II. Nonnulla ex libro: The Present State of Hungary (London 1683). Den Auszug aus diefem Mert, die von G. 58 bis 68 fortlauft, batte Gr. K. M. billig weglaffen follen, benn bas Werk ift keinesmeges, wie er G. 58 benauptet, libellus longe rarissimus, non absque fide hi-Sahrg, 1810. 4. Band.

storica conscriptus, fondern befindet fich in viefen offentlichen und Privatbibliotheken und enthält eine ntagere Zeitungstompilation. III. Wolfgangi de Bethlen Historiarum Librit IX. Gine burftige Rotin über ein Exemplar biefes Schanbaren Werts auf der Dresdner Bibliothet. Es ift, wie andere Exemplare, am Ende befect, aber boch vollståndiger als die Gremplare in Ungarn und Siebenburgen. Batte doch der Berausgeber lieber aus diesem Werke uns mehr mitgetheilt, als aus jenem englischen, bamit man fich von ber größern Bollstandigfeit bes Dresoner Gremplars mehr überzeugen fonnte. Allein Dr. R. M. fagt une nicht einmahl, mas für eine Musgabe diefes Mert's auf ber Dresoner Biblipehet befindlich ift. IV. Quaedam ad similitudinem Linguae Hungaricae cum aliis demonstrandam. Ein ichaebarer Mustug aus ber Tabula Polyglotta. Die Strablenbergs Merte "bas Rord ; und Defiliche Theil von Europa und Afien, in fo weit foldes bas aanze ruffische Reich mit Sibirien und ber großen Lartaren in fich begreift u. f. w." (Stodholm 1730) angehangt ift. Strahlenberge Wert ift gwar nicht felten, aber megen feiner Roftbarteit boch in ben Sanden meniger Sprachforscher. Der Berundgeber verdankt beffen Mittheilung bem Professor Benry in Rena. Er vergleicht Worter (vorzüglich Bablmorter) ber Kinnen, Wogluwipen, Morduinen, Geremiffen , Dermeden , Motiaten und Oftigfen mit gleich. bebeutenden ungrischen Wortern. Allein es ift ein bedeutendes Berfeben, bag er jum Beften ber

jenigen, die der ungrischen Sprache so wie den Sprachen jener Boller nicht kundig sind, die Bes deutungen der Mörter nicht bevfügte. Auch ist die uns grische Orthographie nicht gehörig beobachtet wors den. Man findet z. B. geschrieben: Waj statt Vaj, Wiz statt Viz, Wer statt Ver, Nioltz statt Nyolcz.

3 menter Theil. Sectio I. De Codicibus quibusdam MSS. qui olim ad Bibliothecam Bu. densem Regis Matthiae Corvint pertinuerunt. 1. Lectiones variantes Codicis Corviniani quinque Silvarum libros P. Papinii Statii exhibentis. Barianten aus bem Corvinianifchen Coder des Sta. tius auf ber faiferl. Bibliothet gu Bien, Die bem philologischen Rrititer willfommen fenn werben. Allein marum hat der Berausgeber biefen Coder nur mit ber Bipontinifchen Ausgabe bes Statius und nicht auch mit altern verglichen und bie Uebers einstimmung in Abweichung in Ansehung ber Bas rianten bemertt , um biefe Mittheilung brauchbaret und schanbarer ju machen? II. C. Cornelii Taciti Annalium et Historiarum libri. Dieset Core vinianische Cober, ber jest bem Grafen Camuel Teleti von Siet gebort, enthalt bes Lacitus Un. nalen vom eilften Buche an und funf Bucher feiner Historiarum , und hat feinen Litel. Br. R. M. beschreibt ihn umftanblich nach Oberlin, ber ibn ben feiner Musgabe des Lacitus benunte. Bom Drofeffor Dberlin batte unfer Berausgeber lernen ton. nen , wie er bie Corvinianischen Cobices, bie auf

der Wiener faifert. Bibliothet find , paldographifch und fritifc batte beschreiben follen. III. Plutarchi Vitac illustrium virorum. Eine furge Rotig bie: fes Corvinianischen Cober auf ber taifert. Bibliothet gu Mien nach Lambecius (Comment, de Bibliotheca Caes. Vindobonensi Lib. II.) IV. Aristotelis Politicorum libri octo. Eine gang furge No: tig über biefen Corp. Cober auf ber faiferl. Biblio: thet zu Dien gleichfalls nach Lambecius. V. Catalogus Cod. MSS. nec non impressorum librorum in arce Budensi repertorum anno 1686. Ex literis J. Pflugk ad Seckendorfium. Diefer Catalog tann nur biejenigen ungrischen Gelehrten inter: effiren, die ben gebruckten Brief bes Pflugt an Sedendorf, ber in Deutschland in-vielen Bibliotheten ift, nicht gelesen haben. VI. Catalogus Cod. MSS. Corv. Bibliothecae Quelferbytanae. Sr. R. M. theilt blof bie Litel ber 17 Corvinianischen Manu: fcripte mit, . die fich vormable auf der herzogliche braunschweigischen Bibliothet zu Bolfenbuttel befanden, und fagt meder, baf fie jest auf ber fai: ferl. Bibliothet gu Paris find, noch, daß aus eini: gen berfelben Muszuge in ber Beitschrift von und für Ungarn, Sahrgang 1804, mitgetheilt worben find. Die vorzüglichsten diefer Codices find Marsilii Ficini epistolae; Bartholomaei Fontii opera (ente halt unter andern einen Commentar zu den Satpren bes Perfius); Alexandri Cortesii laudes bellicae. Matthiae Corvini; Auli Gellii Noctium Atticarum commentarii libri 19; Catullus, Tibulins et Propertius; Stellarium Joannis Tolhopf; gehn gezeichnete Seefarten.

Sectio II. Monumenta Rerum Hungaricarum ex Codicibus MSS. omnino oruta. I. Oratio Ungarici Oratoris ad Status Imperii Ratis. ponae habita anno 1541 die X Junii, de Frangepanibus Archiepiscopi Colocscensis Bachiensis Agriensis, in negotiis Oratoris Regni Ungariae, oratio habita 10. Junii Ratisponae, Diefe mertwurdige Rebe, beren lateinischer Stpl beffer ift, als man aus jener Zeit von einem Une gar erwarten follte, fcbrieb Gr. R. DR. auf ber bergoglichen Bibliothel ju Gotha ab. Der Rebner bittet barin die beutschen Stande um Bulfe gegen bie Turten. Ben dem Morte Ratisponae fugt Dr. R. D. in Parenthefi ben : Ita in MSS. Er icheint nicht zu wissen, daß vormahls immer Ratispona ftatt Ratisbona gefchrieben murbe, fo mie auch im Deutschen Mugspurg, Regenspurg, Insprud, u. f. m. Richtig, ift die Bemertung in einer Rote, bag Abras ham Scoltetius, von welchem auf ber Gothaer Bibs liothet Briefe aufbewahrt werben, bie Br. Prof. Stolta in ber Beitschrift von und fur Ungarn als Schriften eines Ungars anführt, tein Ungar fonbern ein Poble mar. II. Itinerarium Carlowitzii ex Zorbecio in Hungariam tempore expeditionis contra Turcas 1542 mense Julio. Auch aus ber Gothaer Bibliothet. Diefes Diarium ift fast gang unbebeutend und verdiente nicht ben Drud. Es ift auch febr unleferlich geschrieben und tonnte vom Bers

ausgeber nicht an allen Stellen entziffert werben. III. Epistola Bernhardi a Milen ad Superintendentem Eberum. Diefer mertwurdige Brief, ber fich auf Kerdinand I. und Johann von Zapolya begfebt, murbe vom Berausgeber auch auf ber Gothaer Bibr liother copiet. IV. Catalogus epistolarum mss. anni 1566 et 67 de rebus Turcico · Hungaricis agentium, quae in codice chartaceo CXXIV Fol. Bibliothecae Duc, Gothanae exstant. Um Ende bieles Abichnittes municht ber Berausgeber, baf bas aus is farten Banben bestehende Bert bes Ungars Rotaribes über bie Rirchen , und Civilge, fcbichte Ungarns, welches er auf ber ungrifchen Bibliothet ber Universitat ju Wittenberg jum Druck fertig binterließ, burch einen ungrifchen Daceen jum Gebrauche ber Gelehrten in eine vaterlanbische Bibliothet gebracht murbe. Rec. batte gemunicht. bag Dr. R. M. bestimmt verfichert batte, bag fich noch alle 15 Bande biefes schagbaren, bes Druds murbigen Wertes ju Wittenberg befinden ; benn ber bekannte D. Defpremi in Debrecgin verficherte ofs fentlich, daß es von Ungarn großen Theils aus Dits tenberg verschleppt morben fen.

Sectio III. Monumenta Rerum Hungaricarum ex libris rarioribus eruta. I. Quaedam de fatis bibliothecae Corvintunae ex commentariis eruditorum Galliae (Journal des Sçavans, nouvelle edition, à Paris 1728 p. 304). Dieser Rudzug aus dem Journal des Savans hatte ganz megbleiben sollen, da das Journal auf allen offents Tieben Bibliotheten zu finden ift und ber Auffap in bemfeiben über die Schickfale ber Corvinischen Bibs liothet aus bem gu Jena gebruckten Brief. bes Pflugt's an Sectendorf entlehnt ift. II. De Martino Bracarensi. Giner ber vorzüglichsten Auffage. in biefer Sammlung, Gr. R. M. befcbreibt auss fabrlich bas Leben bes aus Pannonien geburtigen beil. Martin , Galicifchen Bifchofs ju Bracarn in Spanien (nicht in Frankreich , wie manche fallch behaupten). Seiner Erzählung legte er den Antos nius Sispalenfis jum Grunde und benugte ben feiner Arbeit noch andere zuverlässige Schriftsteller. Am Ende werden feine gablreichen Werke angeführt. III. Chronosticha de recuperata urbe Buda sub Leo. poldo. Aus dem Werke: bas A. B. C. cum notis variorum , herausgegeben von einem , beffen Rabe. men im A. B. C, ftehet, Leipzig und Dresben. 1695. 14. Quaedam ex libra: Mithridates Gesneri exprimens differentias Linguarum, tum veterum, tum quae hodie, per tetum terrarum arbem. in usu sunt. Caspar Waserus recensuit et libello commentario illustravit. Editio altera. Tiguri, typis Wolphianis 1610. Diese Kranmente hatten füglich wegbleiben tonnen , benn biefes Bes. nersche Wert, nach beffen Litel neulich Abetung feinen Mithridates benannte, tommt in Bibliothe. fen nicht felten vor; und die mitgetheilten gragmente find unbedeutend. V. Vindicatio. Gine Ch; renrettung bes ungrifthen Konigs Lubwigs II. gegen bie Beschuldigung in Windische Sandbuch ber une

grischen Geschichte, Presburg ben Lowe S. 286 baß er einen Falken um 40000 Gulben gekauft habe. Der Herausgeber beweist nach Petrus de Réva und Zeiler, daß Ludwig II. diesen damahls kosts baren Vogel nicht gekauft, sondern für eine Schuld angenommen hat.

Rec. wunscht, daß Hr. R. M. auch in seineme Baterlande diese Fragmenta literaria fortsepen, aber aus Manuscripten und seltenen alten Buchernmur wichtige, die Geschichte Ungarns aufklarende Documente mittheilen moge. Auch ware es gut, wenn er seine Sammlung nicht bloß auf Codices und seltene Bucher ausländischer Bibliotheken des schränken, sondern auch auf die inländischen ausdehenen wurde, da gegenwartig von ungrischen Monusmenten keine andere Sammlung als Engel's Monumenten Lingrica; deren Fortsehung auf keine des stimmte Beit sestgeset ist, im Druck erscheint und in Manuscripten noch so viele undekannte wichtige Materialien zur ungrischen Geschichte enthalten sind.

In bepben Theilen kommen viele Druckfehler vor. Die Druckfehler bes ersten Theils sind theils am Ende angezeigt, theils im Text sethst mit det Feber verbessert. Bep dem zwepten Theile ist dies vicht der Fall.

# Mathematit.

Reues Maschienen (Maschinen) System, ober bie Debung in den Winkel, (?) und ber Eine

griff in einen Dren, und Viereck. (!) Bon Seorg Mahl. Cibi, nullo cogente, creati. Ovid. Mit fünf Rupfertafeln und einer Labene. Pesth, gebruckt ben Franz Joseph Paplo. 1807. 8. Vorrede XIV. Lext 136 S.

Die benden in der Borrede G. II-V abge, brudten Universitate : Beugniffe beurtunden ben Orn. Berf. biefes Bertes als einen fehr geschickten Deschaniter, ber alle Unterflugung und Aufmunterung verbient , um feine Erfindungen gemeinnupiger mar den gu tonnen. Dec. bedauert innigft, bag ber in eben dieser Borrede G. VII vom Brn. Mabl geaufferte Bunich "das Wert vor ber Berausgabe von dem mobimeifen Mathematifer burchfeben, und nach beffen mathematischen Renntniffen genieß, bar ausfeilen gu laffen" nicht in Erfullung ging. Dhne Zweifel mare bas Wert gemeinnütiger geworben , und hatte gewiß die ben mathematischen Schriften wesentlich eigene Deutlichkeit und Benauigfeit erhalten. - Sollte Grn. Mabl noch ein: mabl die Luft anwandeln, eine Schrift uber ein, 3hm neu icheinenbes Mafchinenfpftem ber Preffe gu übergeben, fo murbe es nach bes Rec. unmaggebli: der Meinung bochft nothig feyn , vorher bes orn. Johann Georg Buich Berfuch einer Mathemati? jum Rugen und Bergnugen bes burgerlichen Lebens, Samburg 1790, befigleichen auch die mathemati: iche Glementaricule des Drn. C. D. Doffmann, Berlin 1803 mit Aufmertfamteit zu lefen. Rec.

Rach so murbigen Borgangern war es nicht leicht, fich als ber Dritte barguftellen, ber in die beutsche Sprache jene reinende Kulle garter finniger Gefühle aus der griechischen Lyrit jugleich mit bem lebenbis gen Rhythmus, berbes fo innig und fcon als Beift und Rorper in Barmonie fich bewegend, übertragen Berr Erichson erscheint als solcher in bem griechischen Blumentrange. Wirwols len feben, ob er feine ebeln Borganger erreicht, ob er ihnen vorgeeilt fev. Am einfachsten und leichtes ften merden mir bieg entscheiden tonnen, menn wir ju dem Originale jedesmahl bie Uebersepungen hals ten, mp bie Bearbeiter in ber Dabl ber Gebichte gufammen getroffen find, und fich bemnach ein glei: ches Biel gesett haben. Doch vorber noch ein Mort über Zweck und Inhalt biefes Blumenkranges, Die fich am beutlichsten offenbaren werben, wenn wir ben Brf. felbft fprechen laffen. Wir heben die Borte aus, die in einer fruber von ihm erschienenen Uns fundigung enthalten find, worin er fich also ausi drúct:

"Unter verstehendem Titel (griechischer Blusmentrang) gedenke ich eine neue Auswahl aus der griechischen Anthologie herauszugeben. Mit dem Gelehrts gebildeten bedarf es über die Grund de dieses Unternehmens in unsere Beit keine Ausseinandersetzung. Für andere erlaube ich mit zu bes merken, daß das griechische Epigrammes ist, woran sich das neuere Epigramm, diese schone Erscheinung der neueren Poesse, und

angemein geliebt in Schillers und Gothes Dichtung lehnt, und fein Borbild findet. Es spricht uns au haus ihm, und zwar auf die lieblichste, rührendste, leichtverständlichste Art jene griech isch e Grazie an, die unsre Zeit veredelnd bildet, die nicht mehr in standigen Banden eingeschlossen, schon in man; then schonen, weiblichen und mannlichen Individuen lebt, und aus dem Duell innerer seelenvoller Harmonie neue Anmuth über das Leben verbreitet.

Nun ju dem Werte selbst. Den Eingang macht paffend und schon der Arang Meleagros, den dieser alte Dichter als Einleitung in seine aus vielen Dichtern zusammen getragene Epigrammensammlung vorangeschickt hat, und der mit folgendem Distichon beginnt:

Die vollschwellende Bluthe, Pimpleias, biefer Gefange,

Mem v bringst bu fie? Mer flocht ben gonis

Wirklich ein Rrang, herrlich blubend, duftend, vielfarbig, gewunden aus den schonken Blu, men der griechischen Lprifer. Wir können und nicht enthalten, einige Distichen aus der Einleitung, die jene Sammlung griechischer Epigramme so lieblich charakterisitt, und zugleich die Runft des deutschen Uebersegers so schon bewährt, bieber zu sepen. Die Autwort auf obige Frage ist.

Mich fchuf Eutrates Gobu, Meleagros, bem fugen Diofles

Sum Andenken, mit Fleiß bildend bas bolbe Geschenk.

Bilien viel einflocht er Unpte's, viele ber

Sappho's menige gwar, Rofen ber Liebe jedoch.

#### Hnd weiter unten:

Flocht mit ben Worten bes Wehs Spacinthen aus Liedern Alfaios,

Samio's, Lorber, ichmarglaubig ein heili.

## Bald barauf:

Pfludt' auch schlängelnde Zweig' Ahorn vom Pamphilos, feuchtem Rufbaumschoffe vermählt blühender Muse pans trats.

#### Kerner :

Golbene Mehren ber Feber Bach plibes, toft.

Sufeften Mufengefange, ber auf bem Beits ftrom verfcoll,

#### Dann :

Dich auch , buftiger Reich hellblinkenben Beine An at re ion ,

Super Clegen , der schmandwiegenden Mperhien Wuche.

## Bon Plato sagt er:

Platons auch überall hellstraftend von herrlicher Lugend,

Des Gottabulichen, einwindend ein golbenes Reis.

Am Schlusse sagt Meleagros:

Meinen Geliebten geweiht ift bie Gabe, boch blubet ber fuße,

Liebergewundene Rrang allen, bie Klio ges

Bir Dermeifen bem verftanbigen Lefer auf bas Bedicht filbft. Wer die Schwierigfeiten bedenkt, Die ber Uebertragung biefer ausgezeichneten Glegie woran fach bisher noch Niemand, wir tongen mobi fagen . aemagt bette, ba ihre Schonbeit alle an. loden mußte, obmalten mochten; wer die Barcheit und Grazie fühlen tann, die allenthalben das Bange athmet, ber wird mit Brn. Erichson über einige Arenbeiten , die bin und wieder vorfommen , nicht rechten, und Rleinigfeiten leicht verzeihen, bie im Sange bes Berfes, mie mohl außerft felten, ben einem übrigens burchaus reichen vollen Strom whuth: mifcher Bewegungen, angetroffen werben, ale in bem oben ausgezeichneten hemistichion , mo eine Lange, die mit der vorhergebenden Solbe einen entschiedenen Spondaus bildet, mit ber nachfolgen: ben Rurge ju einem Dattplus verbunden ift. mas aber vielleicht in Rudficht auf bas gange Diftichen

mag zu entschuldigen fenn. Wir schreiten gum Broed biefer Beurtheilung , und burchgeben einige von jenen Gedichten, wovon fich auch in Berber und Sas Bobs Uebersegungen finden. Unfer Sauptaugenmert baben wird fenn : treuer eigenthumlicher Ginn und Beift bes Driginals, Raturlichfeit und Schonbeit bes beutschen Ausbrucks, Lebendigfeit und Grazie ber rhothmischen Bewegung. Wenn St. Erichson bierin feinen Borgangern bie Palme. entwunden, fo wollen wir fein Unternehmen als ein Berbienft, und als eine Bereicherung ber ichonen Literatur und ber beutschen Sprache ehren; benn ben liebersepungen ber alten Rlaffiter, bie fcon in einer gewiffen Bolls Commenheit vorhanden, und gleichfam Gigenthum bes Bolles geworben find, tommt es barauf an daß bas Publikum etwas Befferes fatt des Alten erhalt', wenn das Reue nicht ein eitles, zwed . und nuplofes Beginnen gewesen fepn folle. Vorzuglich werden wir hier, ben ber großen Ausbildung, mels de die Dichterfprache in den lesten Beiten befonders in ber Bereicherung garter Gefühle und in ber Man. nigfaltigfeit leichter gludlicher Wendungen erhals ten hat', und ben ber bollkommenen Entwicklung bes Softems ihrer Profodie berechtigt fenn, große Gewandtheit und Leichtigkeit des treffenden Mus. bruds natürliche, anmathige Stellung und Bei binbung bes Capes, 'eblen beweglichen Bang und Rall bes Werfes, und die moglichfte Bollendung und Barmonie ber Thotomifden Bewegungen gu forbern , wenn wir es einmabl als gnerkannt und

ausgemacht feftgefest haben, baf bie beutsche Spras de griechische Metra nachbitben tonn und foll. Denn bas, mas gembinilich Berameter genannt, und als fol ber gemacht und jufammengefest wird, tann felbst bas Dor beffen nicht mehr ertragen, ber ben Sinn und bas Gefühl fur Ropthmus und rhothmische Periode auch nur durch die Boffischen Ueberfepungen , geschweige burch bie Griechen felbit. entwickelt und gebilbet bat. Gleich nach bem Rrange Meleagros finden fich in dem Erichson'ichen Blus mentrange groep Epigramme, die Berber ebenfalls überfest, und in feine gerftreuten Blatter aufges nommen hat. Das erfte bep Berber bie Biene, be Erichson die Deutung ber Biene uber, fchrieben , ift bas 108. Epigramm ben Meleagros, und lautet im Griechischen alfo :

Αυβοδίαιτε μέλισσα, τὶ μοι χροός Ηλιρδωρας Ψαυείς, ἐκπρολιπες εἰαρίνας καλυπας; ἢ σύ γε μηνύεις ὅτι κὰ γλυκύ, κὰ δυσύποιςου πικρού ἀεὶ κραδία κέντρου Ερωτος ἔχει; ται δοκέω, τἔτ εἶπας ἴβι φιλέραςε, παλίμπυς ςεῖχε παλαι την σήν οἴδαμεν ἀγγελίην.

#### Berber:

'Blumentoftende Biene; warum verlaffest bu beine Supe Blumen , und ftorft fumsend der Lieben: ben Ruff?

Ober willt du mir sagen: o Freund, die Biene ber Liebe,

Jahrg. 1810. 4. Band.

Auch in dem suschen Rus, brudet den Stas chel in's Perz.

Sa, bas willt bu mir fagen; geb bin gu beinem Geschafte,

Oute Biene, bas sprach lange die Liebe mir selbst.

## Erich fon:

Biene von Blumen genahrt, mas berührst du mit Beliodora's

Reizende Glieber, ber Au murzigen Relchen entschwebt?

Millft du mir etwa beuten, fie trag' im Bergen ben Stachel

Eros', bitter und fuß, ach, ben gefahrlichen ihn?

Ja, dieß wolltest du funden; fo febre benn ist, o Beliebte,

Fleug nur! mas du gewollt, wußt' ich wie lange ja schon!

In Jatobs Tempe fieht eine Ueberfegung beffelben Epigramms, die wir der Busammenfiels lung wegen pier ausgeben. Es heißt :

Freundin der Blumen, warum berührst du die stragtenden Wangen Heliodorens, und fliehst zern von den Blumen des Wan's ? Rundest du, Biene, vielleicht, daß Heliodore des

Stadel im Berzen bewahrt, bitter und lieblich zugleich?

Dief, dief beutest du an! - So tehre benn, Liebender Freundinn,

Rehre nur ! Was du mich lehrst , fühlt' ich im Bergen wie lang ?

Das Zwepte, bie Seele, von herber über: schrieben, ift bas 96. in Meleagros Gebichten, und heißt:

Ευτος έμης κραδίης την εύλαλου Ηλιοδώραυ Ψυχην της ψυχης έπλασεν αυτος Ερως.

#### Herber:

Seele meiner Seele! das bist du, Geliebte, die Liebe

Schuf zur Seele dich mir , bilbete dich in mein Serz.

## Erichson:

### Beliobora.

In mein innerstes Berg, supredende Beliodora, Bilbete Eros felbst, Seele der Seele, bich mir!

Mir wollen hiermit zugleich noch ein Drittes verbinden: die Ungetrennten von Berder, die Liebenden Gatten von Erichson uberschrieben. Das Griechische des Apoltonidus lautet: Εφβανεν Ηλιόδωρος, εφέσπετο δέδ όσου ώρη. υζερον, ανδρί φιλω Διογένεια δάμαρ. ἄμφω δώς Τμεναίε υπό πλακί τυμβευουται, Ευνον αγαλλομεναι κι πάφον ως βάλαμου

### Berber:

Seliodorus ftarb, und feine treue Geliebte, Diogenia ging eine Stunde nach ihm Liebend hinab, wo jest ben Symenaus fie fingen, Und hier beyde vereint zieren bas brautliche Bett.

#### Erichson:

Beliodoros ftarb, nicht ichmand die Stunde, ba folgte

3hm, bem geliebten Gemahl Diogenia fein Beib.

Unter dem Grabfiein beid' hat Hymenaios gelas

Und wie bes Brautbette freu'n fie fich ber eis nigen Gruft.

Es ist überflusse, hierben in eine kleinliche Bergliederung einzugehen. Der Eingeweihte wird auf dem ersen Blick entscheiden, wem der Preis gebuhrt. Nur dieß Eine glauben wir berühren zu mussen, daß, abgesehen von der polligen Entstellung des Sinns und des Geistes des Originals, und dem sehlervaften Versbaue, bep herder noch ein moderner Anstrich späterer sentimentaler Zeit nicht zu verkennen ist. Schwerer war die Ausgabe,

bem sichrer gehenden Jakobs ben Sieg streitig zu machen. Aelios Gallos auf bas Bild bes Tantax los, bas einem Becher eingegraben war:

Θύτος ο πρίν μακαρεσσι συνέςιος, έτος ο νηδυν πολλάκι νεκταρέε πλησάμενος ποματος, υνό Λιβάδος Άνητης έμειρεται ή φθουερή δε κρασις άελ χείλευς έπὶ ταπεινοτέρη.

σινε, Λεγει το τορευμα, χ όργια μανθαυε σιγης οἱ γλωσση προπετεις ταυτα κολάζομενα.

#### Jatobs:

Diefer Lafelgenof ber Geligen, welcher vor Zeiten Oft ben Gaumen genest mit bem nektarifchen Erant,

Suchet igo bas Raf ber Sterblichen immer vergebens,

Denn es entweichet der Trant, eh' er die Lip: pen berührt.

Erinte, fpricht bas Gebilb, und lerne bes Schwels gens Gefege;

Denn ein bittres Geschick lobnet ben frevelnden Mund.

Die Rofen bes Schweigens.

Crich fon.

Dieser, am himmlischen Mahl Gast einst ber Unsterblichen, bieser,
Der mit nektarischem Trank oft sich die Lippe
genent,

. Echmachtet umsonst nunmehr nach dem Labsal
Sterblicher; nimmer

Bis an' den lechzenden Mund fleigt ihm der neidische Relch.

Trink, so spricht der Pokal, und die Orgien lerne des Schweigens;

Colthes Gericht harrt des, welcher die Bunge, nicht jahmt.

Mahrhaft dicht rischer Geist, echt bichtrische poetische Wendungen, und ein voller reger Nume; rus entscheiden unläugbar für die Erichson'sche Uc; bersepung, die noch besonders ihrer legtgenannten Eigenschaft wegen (mit Ausnahme des legten Halb; verses) ganz als Must er eines trefflichen Versesbaues aufgestellt werden kann.

Wir enthalten und jeder ferneren Bemerkung, und glauben unserm Zweck naher zu kommen, wenn wir statt alles Raisonements dem Leser Bepspiele vorlegen. Wir nehmen daher ein andres Epigramm auf, das den Unterschied zwischen diesen bepden Uebersegungen noch hervorspringender machen wird: Antipatros von Sidon:

Οχυμορον μελέγεσι δακμονες ανερες ατρων είμλ μεν, αλλ' ου μοι τέτο, Σελευχε, μέλει.

Ελς Αίδην μια πασι καταίβασις εί δε ταχεον κμέτερη, Μίνω Αασσον εποψόμελα.

Πίνωμεν κ γκερ δη ετητύμον είς όδον ίπτος οδος, επει πεζοςς ατραπός είς Αίδην.

#### Ratober.

Wenige Jahre verheißen mir nur sternkundige Manner;

Imar ich glaube bem Wort, aber es kumment mich nicht.

Alle mandeln den Pfad in die Unterwelt, find'

Ploulicher, fchau' ich dafür fruber bes Mines Gericht.

Erinken wir !: Bruhos Gefchent ift ein treffliches Rof auf die Reife 4. . . Wenn zu Fuß wir hinab steigen in Aidas

Nacht.

#### Erichfon:

Fruh zu ben Schatten zu gehn, prophezeihn mir Die Seher ber Sterne. Dies mein Geschick, boch nicht trubt, o Seleutos, mich bas.

Alle wir muffen hinab in den Aidos: muß ich es früher.

Werd' ich den Minos drum früher den Richs tenden schau'n!

Las und trinken, o Freund! ein geflügeltes Ros

Fahrt ift Dachos, gu Fuß machen bie anbern ben Deg,

Die lebendig und fraftig regt und bewegt fich bier bas Gange! Es ift wie ein Gug eines gelun-

genen plastischen Runstwerkes, voll Harmonie, Gestiegenheit und Rraft. Der Rhythmus ist Eins mit dem Geiste des Gedichts, wie Seele und Körper in einer fregen Eintracht, ein Strom, in schöner ungehemmter Bewegung, der das Auge angenehm mit sich fortzieht. Man sieht hier vorzüglich, daß der Ueberseger nicht bloß Ueberseger, sondern auch Dichter und producirender Künstler gewesen, der sein Driginal zugleich nachgedichtet hat. Dasselbe kann von dem folgenden Epigramm des Weleagrosgelten:

Οίσω, ναὶ μα σε Βάκχε, το σου βράσος άγεοκώμως άρχε, βεός βυαταν ανιόχει κραδίαν. έν πυρὶ γενναβείς ςέργεις φλόγα ταν έν Ερωτι

κ με πάλιν δησας τον σου άγεις ίκέτην.

η προδότας η πισός έφυς, τεα δόργια κρύπτειν αυδών, εκφαίνειν τ'αμά σύ τύν έλελτίς.

## Batchos Verratheren.

Jafobs:

Ruhner, ich trage bich wohl, o Bromios! herre

Dir, bem Gotte geziemt's, bag bu bie Men-

Selbst in Flammen erzeugt , begunstigst du Flams men des Eros.

Mich, der um Gulfe bich bath, gibst bu bem Frevler gurud,

Trenfos bift bu und falsch! Du ftrafft bie Beet rather an beinen. Orgien, mahrend du selbst frevelnd die meis nen verrathst.

## An Balcos.

#### Erichfon:

Tragen, Yakcheus, will ich bich, machtiger. Auf und beiebe

Truntene Feper; ein Gott, thron' in ber flerb. lichen Bruft!

Selbst aus Flammen gezeugt, ach, liebst du bie Klamme bes Eros,

Und ber bich flehte, jurud gibft bu gebunden mich ibm.

Ereulos ichelt' ich bich, Gott, und verratherisch.
Schweigen für beine

Orgien heischend, enthullft meine ber Menge bu nur.

Che wir diese Vergleichungen schliessen, wollen wir noch ein Epigramm bes Leonidas von Larent ausheben, bessen Uebertragung sich vor der Jatob'schen gang vorzüglich durch die Schonheit des
Rothmus auszeichnet; ein Hauptvorzug dieses Wertes, der sich durchgangig offenbart, und ein ents
schiednes Verdienst des Herausgebers um die beutsche Metrit, seine tiese Kenntniß derselben, und
darin erwordene große Kunstsertigkeit unbestreitbar
bemährt.

beybe lleberseper dieselben Gebichte bearbeiteten, durchzugehen; allein der Naum gestattet uns nicht, so weitläusig zu seyn, als wir es wünschen, u.id der Gegenstand verdient. Wir überlassen dies dem sleißigen Leser, und beschränken uns, dier bloß noch einige llebersetzungen in dem Blumenkranze zu bezeichnen, die einer besondern Ausmerksamkeit würzdig sind, S. 24 an die Müden. S. 34 der Bod. S. 44 Lebensschied al. S. 51 Grabzschrift auf Homeros, die wir ihrer Würde und Gediegenheit wegen hierhersepen. Sie ist aus Anstipater von Sidon, und wie in Lapidarstyl gesbichtet:

Ihn, unbezwungenen Muthe Berold, ber Un-

"Hellas lebendem Bolf" andere Conne, das Licht

Der Pierinnen , Someros, uralternden Mund ihn der ganzen

Belt, bedt, wellenumrauscht, Wanderer, hier bas Gestab.

Der zwente Bezameter bedarf noch einer metrisschen Bervollsommnung; die alten Grammatiser wurden ihn zu den Alephalis rechnen. S. 75. Die Ueberraschte, S. 94. Diogenes am Styr. S. 101. Die Babende. S. 116. Der Mutster Bitte an Rybele. S. 124. Der Graszien Grazie. S. 133. Pinvaros, u. a. m.

Wie fdwer und wenig verstanden noch bie gried ifche Detrif ift, zeigen bie ungabligen verungludten Proben, Die uns die meiften unfrer Dichter taclic bavon gaben. Um so erfreulicher ift es, in biefen Uebertragungen, wenn nicht überaft einen vollendet Funftreich gebifbeten Bers, (benn ben mehreren Gedichten, die vielleicht aus einer fruberen Veriode berrubren, ift es fichtbar, bag ber Berf. nicht barnach gestrebt habe) boch größtentheils eis ren lebendigen Rhothmus gefunden zu haben, mels des qualeich zeigt, baß es moglich ift, in ber beutiden Sprache griechische Dietra volltommen gu erreichen, ohne in jene Repler gu fallen, die Unverstandige fo gern auf die Sprache malgen mothten. Der Trochaus, Diefer matte weibliche Ruf, ben bie neuere Metrif mit Recht gang von bem Berameter ausgeschloffen bat, ift bier burchaus vermieben. und die Abichnitte, bie fonft fo felten mit gehori: ger Babl und am geborigen Orte gemacht werben, ind mit porguglicher Schonheit beobachtet: Gine tefondere Musgeichnung verdient in Diefer Sinficht noch ber poranstebende Rrang, worin beständig unter ben vier ichonften Cafuren Dentbemimes 118 Ratatriton Trochaion, Dephthes mimeres, Letrapobic Bufolifa gemeche felt wird, und die feltene vortreffliche Ginflechtung ber übrigen nur die Teinheit des Meifters bezeugt. Lorzüglich gelungen aber ist bie Uebereinstimmung ber rhothmischen Bewegungen mit ben Stimmuns In des Griftes und ben Empfindungen im Gebichte, en bie nie gesucht, nie stwacht arfortunglich ets Eins aus Pellung wie aus einer unget coracter mus. Mur auf bie Est Berse su bilben, bern ceife; colors regibt fid ein Copali and Form, und is entit men - Die böchstens für Uebung nen Konnen, wear sie rein sind. men im Blumentronic Lóngen A see fait saya set, ross abe come und die Stellung fordert. L soupposenties and site dang ben & Der mandmahl Die Swantil and amounts his Parisherfalls, und he washing in her bearingen Spracts so de distantif des gecents un mi koja Sivilist auf Showing has been nearen Deramete. and the state of t But the state of t Show the way the same way the same of the make the state of See An Conservation Room need come conservation of the Anna and the Anna Conservation of the Conservation Della della della della della della Conge della della carenge della sant was he had not expended the same of t South and the state of the stat Company of the second state of the second se The State of the State of the Service

de Art, ihn zu machen, sondern burch Einheit und mgetheilte Schopfung mit dem Bedichte felbf ent ftehe, wo er alsbann auch den jedesmahligen Coas rafter beffelben an fich tragt, macht es begreiflich. mie diefer Bers ben feiner Ginfachheit fur die größte Monniafaltigfeit, für die Rindlichfeit der Soulle, bie Beichheit und Anmuth der Glegie, bas Spiel und den fraftigen Muthwillen bes Gpigramms eben lo, wie fur die Erhabenheit des Beldengedichts, und die fturmische Gemalt des Schlachtgefungs gleich willommen geeignet fenn tonne. Belleres Licht bars über tann ber Blumenfrang geben, wenn man in biefer Sinficht bas erfte und zwente Buch beffelben mit bem britten vergleicht, bas bie Schlachtgefange des Lyrtaus enthalt. Denn wie in jenen bas Berwiftemende diefes Berfes, bem Charafter ber Ges bichtart nach . bas Gefällige , Anmuthige , Rraftige oft Leichte und Spielende, wodurch er schon jedess mayl wieder ein durch Bewegung, Gang und Fall unter fich felbft verschiedenes Beprage befommt, fo ift es in diefem das Muthige, Starte, Aufregens be, oft gewaltig Fortreiffende und Sturmische, bas ihm bagegen einen durchaus verschiedenen und eiges nen Charafter gibt, und Schonheiten gang andrer Art ben gleichem Grade ihrer Kollkommenheit ers theilt. Dieg kann jugleich zeigen, wie Leben und Schönheit der Form bloß durch Gehalt gegeben . und nur durch die Eintracht und Gingeit bepder ers reicht werben kann. Meit biejem Tingeratig gu eis

ļ

ner richtigeren Burbigung bes Begameters geben wir jum britten Buche uber.

Die Schlachtgefange bes Tortaus, burch bie Birfung, die fie auf die Sparter gehabt, nicht meniger, als burch ihre Schonheiten von jeber ein Gegenstand ber Bewunderung, fleben fo einzig und unübertroffen ba, wie bie Belbengebichte Domers, pber Bindars Siegesgeschnge. Die Deutschen baben es verschiedentlich versucht, die menigen Ueberbleibs fel, die mir leider nur noch von ihnen beften , ju bearbeiten, nachzuahmen, und zu übersenen; aber feinem noch ift es gelungen, eine treue Rachbildung bes Driginals in unfrer Muttersprache gu liefern. Die Erhabenheit , bas Feuer , ber gemaltige mit fich fortreiffende Rhythmus und die lebendige Anschaus lichkeit in ber Darstellung verfehlen noch beut auf frinen ibre Mirfung. Gie in einer fremben Spras de wieder zu geben, ift allerdings eine Aufgabe, die nicht nur die genaueste Renntnig bender Spraden und eine bobe Runftfertigfeit in ber Technit bes Berfes, fondern auch ein überwiegenbes poetis fthes Talent erfordert. Berr Grichfon bat im San, gen mehr geleiftet, als alle feine Borganger, und feine llebertragung ift größtentheile febr gelungen. Mit vieler Treue und Annaherung an ben Urtegt ernebt fich oft der Rhytomus ju einer fturmenden Gewalt, und lagt felbft zuweilen deutlich bie gries dischen Tone bis gur Tauschung wieder klingen. Mir nehmen ein Bepfpiel aus dem erften Gefange,

ben wir mit bem britten ber übrigen bepben vorgies ben, bie und weniger befriedigt haben.

Eprtaus II 7.

τρε γας ως Αρεός πολυδακουτε εργ αριδηλά; εν δοργην εδαητ αργαλεε πολεμε.

herr Erichfon gibt es fo mieber :

Wiffet ihr boch, wie bes Rriege, bes beweines ten, Wert' überherrlich, Und weß Ares fich freut, kennt ihr ben fcredlichen Brauch.

Eine machtige Bewegung und große Anschaus lichteit bat vorzuglich bas g. und 10. Difticon beffelben Gefanges:

Denn , nachgefandt in der Wuth des vertilgens ben Rampfes ereilet , Schmählich zu schauen , des fortfliehenden Schulter der Speer. Schmachvoll liegt auf den Sand hingestreckt des Gefildes der Lodte , Kon des Verfolgenden Stahls Spipe den Rus chen durchbohrt.

Wor affen aber ift bas 15., 16. und 17. Die Richon von großer Schönheit: Jahrg. 1810. 4. Band. Bormarts nah' er gebrangt, und im naben Gefetht mit dem Schwerte, Der bem langeren Speer fireitend, erfief' er ben Mann.

Fuß gegen Fuß andrangend, und Schild gegen Schild anfturmend,

Helmbuich mischend mit Belmbusche fich , Beim sich mit Beim ,

Bruft gegen Bruft vorstrebend bemaltig' er mach:
tig den Gegner,

Faffend bes Schwerts Griff' ibm, oder ben langeren Spieg.

Besonders gut' gelungen ift die Uebertragung bes 3. Gesangs, dessen erste sieden Distichen vorstüglich gludlich wieder gegeben sind. Der Vers ift schon und kunstreich, wahrhaft griechisch in der Stellung und Wendung, edel in Gang und Bewesgung. Nur macht die Einmischung fremder Worster, wie: Nation, oder durchaus moderner manch, mahl einen storenden Eindruck, besonders wenn sie neben ganz Griechischen stehen, wie:

Oftmals fliehend den blutigen Mord, und die schwierenden Lanzen, Rehrt ein Soldat, und daheim fast ihn die Moir a des Tods.

Menn man auch bep biefem Musbrude nicht an funfre heutigen Golbaten erinnert murbe, bie fein Vorwurf Tyrtaischer Kriegsgesange seyn konnen, so ist er doch eine Benennung, wofür bey den Grieschen kein Gegenstand vorhanden war. Rleine Abs weichungen vom Driginale, die sich Hr. Erichson; wie es scheint, vom Feuer seiner eigenen Phantasse fortgerissen, hier und da ersaubt hat, sind in Bestracht des Ganzen wohl nicht zu rugen, noch wenis ger so geringe Fehler, wie: ein und dieselbe Länge in demselben Verse einmahl als Länge und einmahl als Kurze gebraucht, da die blose Arsis des Verses ihr das erstemahl kein so unterschiedenes Gewicht geben konnte:

Niemand dentet furmahr des fo umirrenden Mannes Mehr, und mit Ehrfurcht schaut teiner zu ihm mehr empor.

woben auch noch die breymahlige Wiebertehr ber Spibe e pr zu bemerten ift; obsichen ahnliche Bernachläffigungen sich nicht gang seiten, und selbst bep ben Alten finden.

Won ben eigenen Gebichten im Anhange führen wir die bepben ersten bier an, die ihrer Bestehung wegen allgemeineres Interesse aben konnten. Das erste, auf die Statue Joseph Des Zwepten zu Bien:

Wie sein Geift noch weilt benm Bolke, wie seiner bas Bolk benkt,

Steht er auch hier, hulbreich herrschend und liebend geschaut.

ist ein gelungenes Epigramm im Geiste ber Alten, und spricht gang aus, was jenes Runsiwert barstellt.

Das Zwente ift an den Erzherzog Ratl, Cale biero, überschrieben:

Alls auf Germania ichmer bie Verberben brutende Racht lag,

Licht umstrafte bich ba , Freude bes Sieges bein heer.

Und fo mandelft du auch in dem Glang unfterblis den Ruhmes,

Menn in vergeffene Racht vieles fich willig ges taucht.

Schwer nach bem Rampf lag Teuto, \*) und feines mit Preisen gebentenb;

Dir nur, thranengeruhrt, bringt fie, erhoben, ben Rrang

Aber fie' theilt bie Eppreffen bes Saars: "Rimm bin, bu verdieneft

Freude Des Ciegs, boch mehr trauerft bu, Cor-

<sup>\*)</sup> Germania, Die Gottinn Dentschlands.

Wir bemerken ben biesem Gebichte bloß, baß wir und ben ber Ruhnheit, Teuto für Germania is au gebrauchen, einen Zweisel erlauben, ber sonders aber, baß in dem letten Hexameter die aus, brudliche Bestimmung, baß Germania ihren Entschluß geanbert, nothwendig gewesen ware. Uebrizgens hat Hr. Erichson durch diesen Anhang seine Unlagen und seinen eigenen dichterischen Beruf ber wiesen, und wir freuen und im Boraus dieses gludzliche poetische Talent bald in größeren eigenen Schospfungen weiter entwickelt zu sehen.

# Auslandische Literatur.

## Politit und Beschichte.

Deutsches Bolfsthum von Friedrich Lubmig Jahn Mit dem Motto aus Gothes herrmann und Dorotheg:

Wir wollen halten und bauern, Fest uns halten, und fest der schonen Guter Besigthum.

Denn der Mensch, der zur schwankenden Beit auch schwankend gesinnt ift,

Der vermehrt das Uebel, und breitet es weiter und weiter.

Aber wer fest auf dem Sinne beharret, der bils bet die Welt fich.

Richt bem Deutschen geziemt es, die fürchtere liche Bewegung

Fortguleiten, und auch zu wanten hierhin und borthin.

Dieß ift unfer - fo lag uns fagen, und fo es behaupten.

Libed tep Nieman, 1810. gr. 8. XXIV und 459 E.

Der Brf. schreibt "beutsches Bolksthum" statt beutsche Nation, weil dieß lettere ausländisch klingt. Und so hat man, schon dem Titel nach, an dies sem Buche ein Neben und in der Hauptsache wohl auch ein Gegenstück zu Bogte Deutscher Nation.

Der Brf. tritt anspruchelofer als Bogt auf; chne sich mit Machiavel, mit Montesquieu zu vergleichen, gibt er Resultate eines mehriahrigen Rach: benkens über fein großes Baterland. "Auf dem rechten Elbufer geboren in einer altpreußischen Lands fladt, (wo feine Bater, schon vor dem zojährigen Rriege aus Bohmen vertrieben . ,,ein zweptes Bater, land fanden" S. XIV.) verließ er 1806 den Bor: faal, und ergriff fur fein Baterland, Preugen, bas Schwert. 3men Schriften hatte er damable fertig, betitelt : Denfbuch fur Deut iche und : Deut: iches Boltsthum; fie gingen im Rriege vers loren, und nun versuchte ber Brf, eine Urt lebers ficht ober Gerippe bender Werke aus dem Gebachte niffe berguftellen. Als aufgefischte Bruchftude von einem Wrack, als einzelnes geborgenes Gut bittet er sein Werk anzusehen. Go die Vorrede, batirt om 14. Oct. 1808. ju Lang ben Lengen.

In einer ichwankenden Zeit, wie der Arf, sie nach Gothe auf dem Titel charakterisirt, dasjenige seinem Bolke in Erinnerung zu bringen, was fest, mahr, und unwandelbar ift, und zur Wiederpersche nung mit bem Glude führt; bieß ift ber 3med bes Arfs. "Behauptet sich die Nation in jeder mos ralischen hinsicht als eine eigene Nation, so wird auch durch den Strom der Zeiten und Ereignisse endlich der Augenblick herbeygeführt werden, in welst chem das Glud sich wieder mit ihr versöhnen wird"— dieser aus einem andern Arf. genommene Ausssstruch ist der Leitstern des Arts. In 10 Kapiteln; Matürliche Eintheilung des Brundgebiets — gleich mässige innere Staatsverwaltung — Einheit des Staats und Volkes — Rirche — Volkserziehung — Wolksversassung — Volksversassung — Volksversassung in Beliches Buchermesen — Hausliches Leben — Vasterländische Wanderungen — detaillirt er, was in Bezug auf die Gegenwars nothig sep.

Der beutschen Geschichte, b. b. den Schickfalen ber Ration, ist er keineswegs fremb; bieß beweist bie Inhaltsanzeige seines "verlornen" Denkbuchs für Deutsche. Darin befindet sich ein Capitel fols genden Inhalts;

"Bas bie Deutschen fur bie Mensche beit gethan."

- a) Die beffere Behandlung bes weiblichen Bes ichlechts.
- b) Die reinere Muffaffung bes Chriftenthums.
- c) Dentfrepheit und Duldung.
- d) Bilbung von Staaten mit einem Staaterecht,
- e) Menschlichmachung ber letten europäischen Wilden.

- f) Rampfe gegen Weltreiche und aufftrebende Als leinherrscher,
- a. Ueberwindung von Rom (richtiger bes rom, Deers) herrmanns und Winfelds Rettungsfchlacht J. 9,
- 8. Dampfen ber hunnen, Rettungsichlacht in ben Catalaunischen Gefilden 451,
- v. Zielsegen ber Ausbreitung von Muhamebe Glauben. Carl ber hammer. Rettungsichlacht ben Lours 732.
- \* Ansiedelung der Magparen und ber mit ihnen perbundenen asischen Horden. Beinrich und Dt: to. Rettungsichlachten ben Merseburg und Augsburg 933 und 955.
- 4. Rampf mit den Mongolen. Achtungeinflofe fende Schlacht ben Liegnin 1241.
- 2. Ringen mit dem Pabstthum.
- 4. Die Balester merden ab sund gur Ruhe vers miefen. Schlacht ben Pavia 1525.
- 2. Der Rleinfurst Moris gegen ben Groffaifer Carl V. Bereitelter Berfuch ber Spanier gur Beltherrichaft.
- i. Rettung der abendlandischen Christenheit und europäischer Bildung von den Turken. Wien zweymahl vergeblich belagert 1529 und 1683.
  - 2. Einschränkung ber Bourbons. Sochstädt und Turin 1704 und 1706.

Man fieht, daß Jahn der deutschen Geschichte eine viel troffendere Ansicht abgewonnen habe, als Rifolaus Bogt.

teberhamet ift ber Ton des Buches echtbeutsch und minnlich, entsprechend ben Worten von 206.

Dir, Wahrheit und Gerechtigkeit. Dir schwör ich Treu auf immer. Bergebens lockt die Welt und braut Mit ihrem Trug und Schimmer. Sep noch so schlimm Gefahr und Noth. Berachtung selbst und schnöder Tod; Unredlich seyn ist schlimmer.

Daher ift auch Nit. Bogt fein Mann nicht. Bon diefem fagt er S. 164 folgendes:

"Es ist nichtige Schupredneren, wenn Vogt in den europäischen Staats: Relationen B. 9. Heft 3. S. 241 sagt, und froschstimmige Tage: und Monaths: blatter, Eintäglinge und Zeitschriftler nachbethen:

""bie deutsche Nation hat die Meinung einiger

""ihrer Theologen theuer bezahlen muffen. Für die

""Nechthaberen dieser Schuldespoten hat sie frem:

""de Mächte als Gesengeber erhalten.

"was ber Pabst etwa nicht magte?"

und fur den Gewinft einiger unbedeutenben .... Thefes hat das gange Reich gange Ptovingen .... abtreten muffen....

Mur die Einnistelung der Jesuiten ist einzig und altein daran Schuld. Sonst ware aus der deutschen Kirchenverbesserung eine frenglaubige, einige, deutsche Kirche hervorge angen, in der Staatskunft und

Bollethumstunde alles Wirksame einer Bolletelie gion gehabt hatten." —

Ruhmlich ist ben unserm Arf. der Eifer wider alles, was zur körperlichen und geistigen Berweich, lichung führt; diese Weichheit ist nach ihm der größte Feind der deutschen Botksthumlichteit. Mit Recht ist er daber kein Freund der neuern Erzies hung, die er in seiner kraftvollen, oft derben Sprasche so beschreibt: (B. 175.)

"Gin fteuerlofer Nachen, treibt bie Rindbeit ohne Kindlichkeit auf bem Jugenbstrom, und bann fuchen die Weltlinge durch Lafter ihre Pflegebefoh: Ienen zu bilben, burch Leibenschaften Tugenden eins guimpfen. Der Chrgeit (und noch bagu in ber eng: bergigften fleingeistigsten Geftalt als Japanifcher Chrpuntt) foll als Reigmittel Wunderdinge thun, und mit ibm keimen, wurzeln, wuchern, machfen und treiben, ale ungertrennliches Befolge, Gitelfeit, Stolz, Meid und Lodflucht. Unfere Alten begegnes ten dem Aufkeim folcher Leidenschaften burch Buchtmittel, und die Rindlichkeit verfam weniger unter Ruthe und Stod. Best erbettelt, erschmeichelt, erfußt und erschenkt man fich Folgfamteit und Gehorsam, und kauft die bausliche Rube den lieben Rangen ab, wie bie ichmachen Sandelsleute ben Seeraubern frene Rabrt. Dafur batten auch fonft die Weltern die frohe Aussicht, in ihren heranwache fenden Rindern ein neuverjungtes Rachleben gu führen. Jest tonnen fle barin nur mit Schreden

die Beimsuchung ihrer Sunden und ein irdifices Wiedervergeltungegericht ahnen."

6. 241 "Die Demuth ift feit 1643 bes Deuts fchen größtes Erblafter, er achtet fich felbft gering. fo wird ers, und die Boller umber verachten ibn. "Der Deutsche ift nun einmahl fo" liefet man jest in allen Stubenbuchern, und der Schmabruf hallt überall mieder. Und meil er nun einmahl boch fo ift, bentt jedermann baben, fo muß er auch fo verbraucht merben. Starte und Ausbauer, mas bo 5 Die mabre Siegesfraft ift, magt ihm fein Uebertheiner und Ueberalper abzulaugnen, benn bas bloz ge außere Aussegen murbe zu auffallend Lugen ftras fen. Aber bas, modurch ber Lome ben Ur beftegt. freitet man imm ab, und ber Gutglaubige fprichts und fcbreibt es nach; benn im übermeifen Muslan: be fagt man es ibm fo vor. Bahr ift es jeboch, bag die Reubeutschen ben Rorper vermahrlofen, bas Erwerben unentbebrlicher Leibesgeschicklichkeiten ver: faumen , und ihre edle Raturfraft verlaugnen. Rufe boch jeber deutschgefinnte Bater ber forgfamen Mut; ter iu:

Sie sollen Alles fernen. Mer burchs Leben Sich frisch will schlagen, muß zu Schus und Trus Gerustet sepn — — Schillers Wilhelm Tell.

S. 398 .. Bandwehr ift bie fi hre Rettungskunft, Die bas grause handwerk ber Weltstürmer zu nichte macht. Im Landsturm wird jede Stadt ein Beerlas ger, jedes haus eine Feste, und jedes Ding eine Wasse. Dann ist jeder, so noch ein Schwert hat, teich, der es zu führen weiß, machtig, und der sur die gerechte Sache zu leiden und zu sterben sich gesfaßt fühlt, unüberwindlich. Causa victrix Diis placuit, sed victa Catoni. Und es wird der sies gende Eroberer, wenn jedermann in der Landwehr seine Schuldigkeit thut, ein König werden über Ungezieser und Unkraut."

E. 322 "Herrman und heinrich, und Otto und Erlach, und Milhelm der Oranier und Moris von Sachsen, und der große Kurfürst und Friedrich haben der Welt gezeigt, daß der Deutsche kein Allemannsknecht ist."

6. 353 "In der Mittelweichsel und Geine mos. gen die Leute den 14. bes October fevern, in Afchaf. fenburg , Munchen und Ctuttgard durfte es nie ges fcheben. Man muß mit Bebauern in Berlin an Leuthen , Torgau und Reffeleborf benten , in Mien an Sochfirchen, in Dresben an Collin. Aber Fehrbellin , Dochftabt , Rogbach', Minden , Krefelb , Bornborf u. a. gehoren bem gangen Deutschen Bolte. Die Gefchichte bes Augenblick ift eine Rlatiche ges gen bie Beltgeschichte. Die Schreibt bie Beltgee schichte ihre ewigen Tafeln bepm Blendlichte ber Erleuchtungen , beym Sprubglange ber Feuerwerte, benm Wetterleuchten ber Umwalzungen, und am me. nigsten ben ber Aufbellung durch Reuerbrande. Dore mogen Butrager fich marmen , Rlatfcher gufchuren , und Schabenfrobe umber jubeln."

Mer an solchen Stellen kein Gefallen hat, bemantwortet der Arf. S. 457 in einer Nachschrift: "Bergebens wird man sich bemühen dieser Schrift Feinde zu erwecken, umsonst sie zu verkegern suschen. Alle Weislinge, Wortverdreher, Sinnentsteller, und everyerter xxxxv von A bis Z werden nichts dadurch und damit gewinnen, als Ausbedung ihrer eigenen Erdarmlichkeit, allgemeine Verachtung und unauslöschliche Vrandmark: Schande: So lange das Menschengeschlecht über die Erde verbreitet ist; muß es Wölker und Volksthümer geben, und eben so lange wird auch darüber geredet oder geschrieben werden."

In der That zielt auch bas Sauptbestreben dahin, die Deutschen darauf ausmerksam zu machen, wie sie durch die Vorfalle der neuesten Zeit belehrt, ihre innere Umstaltung auf den Gestern Geist der Zeit berechnen, und darnach bewirken sollen. Wir ziehen ein Paar hierher gehörige Stellen aus:

S. 95. "Nur einer sep Herr, ber Staat; nur ihm, nur Einem, sey der Staata Einwohner untersthan. Es gebe keine staatsburgerlichen Pflichten ohne staatsburgerliche Rechte. Es hore jede Anechtsschaft auf, sie heiße Horigkeit, Unterthänigkeit ober Leibeigenschaft; selbst wenn sie auch mit schönklingenden Nahmen angerühmt wird, wie die Pommersschen Gutobescher dem großen Friedrich solche schamslose Lüge aushvefteten. Anechtschaft macht gegen Herrschaftswechsel gleichgultig, Grundeigenthum macht sireitkun zur Vertyeidigung. (Plutarch int

Numa.) Es ist des Hausbewohners Rampf gegen den Einbrecher. Die Möglichkeit muß jeder vor sich sehen, Grundeigenthum zu erwerben, und noch im Leben, nicht erst im Tode, wo die Erde doch ein Grab hergeben muß. Burgerfreyheit macht gessund froh und glücklich. Ein wohlgenährter Feldmeger ist doch nur eine genudelte Gans; so wahr bleibt das Sprichwort: das Pferd, das den Hafer verdient, bekommt ihn nicht. Der Schweiß des Freyen ist Stohners ist Fluch, der Schweiß des Freyen ist Segen, Freyheit hat Eindden belebt, Knechtschaft Lustgesilde verddet."

S. 276. In den deutschen Staaten ist zu viel und zu wenig geschehen. Die alten Grundgesetze taugten nicht mehr, das war schon schlimm. Sie wurden von oben her zertrummert, das war noch schlimmer. Es wurden keine neuen bessern wieder angeordnet, das war das Allerschlimmste. Die kraftigsten Herrscher, die Staaten stattlich in die Hohe bauten, unterwühlten ihren Grund, oder hielten in ihrer doch immer sterblichen Selbstvollkommenheit die sesten unausweichlichen Grundgesetze für ein unsnüges lästiges Schleppwerk. So wurden Staaten Schalen ohne Frucht, Hussen ohne Kern, Leiber ohne Herz' Einheit des Staats und des Volks emspsiehlt der Vrs. den Deutschen mit Recht als das dringendste ben ihrer innern politischen Resorm.

Wenn ein Staar, ein Bolt burch Ungluckfalle babin gebracht wird, feine innere Berbefferung, jeboch aus und burch fich felbft, zu bewirken, bann

wird bas Unglud jum Glude fur baffelbe, banie macht es fich felbft einer beffern Epoche merth, und beschleunigt den Ginbruch berfelben. In biefer Beit der Rrifis ift es allerdings die Pflicht vollsthumlis cher Schriftsteller , bas, mas Moth thut , zu zeigen , aber auch ben Muth und Stolz ber Ration, und ibr Butrauen auf fich felbst nicht nur nicht nieber: guschlagen; fondern vielmehr zu wecken; und berbes bat Jahn zu leiften versucht. Darum bat auch Rec. ob er gleich mit frn. Jahns Borfchlagen nicht in Allem einverstanden ift, und bier und ba auch mebr Preufischen ale uberhaupt Deutschen Bolfefinn in feinem Buche angetroffen bat (3. 28. 6. 100 fola.) fein Buch mit großer Achtung gegen ben Brf. aus ber Sand gelegt. Fuhlt er boch , wie mehrere nune mehr deutschgewordene Preufen (G. 117) baf Babsi burg und Bollern fich nie hatten trennen und ans feinden, fondern burch einerlen Dochgebanten ver: brudern follen.

Thuiston. Meber Deutschlonds Einheit. Bon bem Berfasser ber Gea. Berlin bep Sigig. 1810. 8. 69 G.

Das das Unglud die Menschen besonnener masche, diesen alten Erfahrungssas sieht man jest im Großen in Deutschland bestätigt. Vor dem Japr 1806 hörte man nichts, als Mißtrauen gezen das Reichsoberhaupt, Wachsamkeit auf die Souveranistät deutscher Jursten, Separatbundnisse ausser dem

Regensburger Reichstag Separatfrieden und Separatdemarkationslinien predigen. Jest spricht man
entgegen von der so nothigen Einheit Deutschlands. Alles mas uns in der Geschichte Großes anspricht,
ist die Einigung verwandter Glieder (heißt es im Thuiston), des hochberzigen Judas Makkabaus Judenvere in gegen ihres Glaubens Zerknicker und Zerdrucker, das einmuthige Bep e in andersenn der zwolf Junger am Pfingstage, unsers deutschen Hermanns Fürstenvere in gegen Deutschlands Plünderer,
Mordbrenner, Nothzuchtiger, Wehrer und Verkeyrer seiner Sprache und Eigenthumlichkeit."

Nichts ist aber für ben Beobachter unterhaltender, als die verschiedenen Stimmen darüber zu vernehmen, wie diese Einheit zu bewirken sey. Fragt man Hrn. Nic. Wogt, so antwortet er: durch die Berstellung des Reichs von Carl dem Großen. Fragt man den Brf. des Thuistons, so antwortet er mit folgendem politischen Traumgesicht.

1. Zuerst mogen die Grenzen Deutschlands ber stimmt und geschlossen werden, und zwar durch den Rhein, das Meer, die Ober his zum Gebirgsstock ben Jablunka, dann den Zug der Gehirge langs der March, dem Kahlenberg, die Steperschen, Salzburs ger und Lyroler Alpen und den weiten Alpenzug dis zum Gotthard an die Duellen des Rheins. Zu Deutschland gehöre also auch Holland, Danemark, der diesseitige Theil Graubundtens und Schafgaussens. — Rehl, Rassel, Wesel werde zurückgezeben. Der Raiser Napoleon sollte diese Anerkennung der Jahrg. 1810. 4. Band.

Urgrenzen Deutschlands vom übrigen Europa verlangen und bewirken. Dief ware die Einheit bes beutschen Gebiets.

- 2. Dann moge Einheit bes Bolls bewirkt werben burch einen Bollertausch, so daß z. B. die Slaven aus Bohmen Mahren und der Lausis an die Oftsee zogen, und die Deutschen in Preußen, Liefland, Kurland an die Moldou, Tasa u. s. w. dann burch Einheit und Reinigung der Sprache.
- 3. Endlich solle auch Ginheit des Staats zu Stande kommen. Buvörderst mußten nach dem Ruß: lands und Englands Besithumer in Deutschland schon einverleibt senn, auch noch schwedisch Pommern einverleibt werden. Dann mußten die übermarchschen und überoderschen Besitzungen vielleicht durch Zutheilung an einen Prinzen vom Sause vom eigentlichen deutschen Reiche eben so leicht getrennt werden, als die überalpschen Gauen vom eigentlichen Frankreich geschieden sind. (S. 46) Endlich mußte eines von den nachfolgenden Mitteln beliedt werden.
- a) Erbverbruderungen. Da aber hier: ben zu viel Jahrhunterte verlausen murden, ehe bie gewunschte Vereinigung zu Stande tame, so mußte bie Abanderung gemacht werden, daß so wie einer ber Furften mit dem Tode abginge, sein Land unter die ubrigen vertheilt wurde, bis endlich der am langsten lebende der einzige Beherrscher Deutsch: lands ware.

- b) Muticher ober Dechfelherrichaft. Monathlich ober jahrlich folle die herrschaft unter ben Fursten mechfeln.
- c) Ein Reichstag, bessen Mitglieder die Fürsten Deutschlands maren, die alle den Königstitel annahmen. Die unmittelbare Landeshoheit legsten sie großmuthig und weise nieder, um eine mittelsbare Reichshoheit über den ganzen deutschen Boden zu gewinnen. Der Reichstag ware nun ein wahrer Königsrath. Einer von diesen Königen könnte mosnathlich, jährlich, lebenslänglich oder wohl auch erbslich zum Reichsverweser, Reichsvorsiger und Reichsvorstand gewählt werden.
- 4. Auf diese Staatseinheit konne dann leicht eine Einheit der Landwehr, der Gesetzebung, der Staatseinkunfte, der Maaße und Gewichte, ja so: gar eine Einheit der deutschen Kirche gegründet wer: den; dann wunscht der Arf. am Ende eine Gesundsheitssperre von ganz Deutschland wider die Luste seuche.

Rec. ist kein Freund der so oft angepriesenen Vermahlung der Poesie mit der Geschichte, aber von der Vereinigung der Poesie mit der Politik ist er vollends ein erklarter Feind. Dergleichen politik she Dichtungen, Traumgesichte und Luftgebilde erfüllen ihn jedesmahl mit Ekel, denn sie verwirren die richtige Ansicht der Gegenwart, und umnebeln die helle und besonnene Aussicht ein die Zukunst. Bey diesem Buche gesteht er indessen, daß sich sein Ekel nach und nach in ein Lächeln verwandelt pas

be, bem ahnlich, bas z. B. nach Durchlesung eines Schwanks von Langbein den Leser anwandent. Denn so ernsthaft und enthussassisch auch der Brf. sich gesberdet, so ist doch sein Eifer zu drollig, als daß man daben nicht bloßen Scherz vermuthen mußte. Eine Stelle aus dem Buche durfte dieß erläutern. (Seiste 46.)

"Go ftande Deutschland im Bergen von Guro: pa als bas Berg biefes Erbtheils vollig einig und Fraftig; es ftanbe ba einzig in ber Beltgeschichte, als Bepfpiel groffer Aufopferungen feiner Furften , um großes Beil feiner Bolfer gu erringen. Guch, edle Fürsten, tommt es jest an, ob biefes glangende Bird wie die Rebelgeftalten auf ben So: ben von Morven ober wie bas Dunftgefpenft auf ber Sohe bes Broden ichnell vorübergleite und ger: gebe, oder ob es fich beutlicher und beutlicher ge: stalte und belebte, wie Prometheus und Phymalis ons Gebilde. Gebt, gutige Rurften , bas große Bepspiel! Es fleben Guch an Die von Guch gelenkten beutschen Manner, fo lange Schon betrubt über bas lofe Band ihres theuern Vaterlandes. Es fleben Euch an die funftigen Geschlechter, von Euch Des mabrleiftung hoffend, fur die Lage, die ba kommen. Es flest Guch an die Weltgeschichte, forbernd ein Bepfpiel großer Entfagung , um Großes zu gewin-Deugte nicht auch der Beiland burch Ernies brigung ju feiner Erpobung eingeben ?"

Doch genug des Scherzes. Der mannlich be fonnene Juyn aniwortet auf die Frage, wie die

Biedervereinigung von Deutschland einmahl mog. lich fen ? folgendes : "Dieß ift jest fchmer zu feben. Allvater mags malten! Gin Boff, bas hermann und Buther hervorgebracht, barf niemahls verzweis feln. Sein Sinnbild bleibe, über 6 Stromen die aufgehende Conne." Ber in der Beltgeschichte nicht fremd ift, weiß es febr gut, bag die Borficht auf: ferordentliche Manner fendet, um das Beftebenbe ju erschuttern, wenn es geandert werden foll, und andere außerordentliche Manner, um bas, mas wieder auf langere Dauer besteben foll, neu gu Ein deutscher Beros wird einft auch Deutschland wieder vereinigen, doch mahrscheinlich nicht nach bem Beifte bes Berfs. vom Thuiston, . fondern nach dem feinigen, und vorzüglich nach jes nem feiner Beit.

## Dekonomie.

Bollständige Pomologie und zugleich softematis sches, richtig und ausführlich beschreibendes Berzeichniß der vornehmsten Sorten des Kern- und Steinobstes, Schaalen, und Beerenobstes der Christischen Baumschule zu Kronberg, mit ausgemalten Rupfern und Obstsorten, theils in Miniatur theils in Maturgröße, von Joh. Ludw. Christ, erstem Pfarrer zu Kronberg u. s. w. Erster Band. Das Kernobst, mit 26 ausgemalten

Rupfertafeln nach dem auf z verjüngten Maße stade des Parifer Fußes zum Bergröfferungse glase geeignet, einer ausgemalten Titelvigenette und einem schwarzen Rupfer. 2809- Frankfurt am Mayn bey Guilhaumann. 688 C. gr. 8.

Die Deutschen find so oft von ihren Baums handlern betrogen worden, bag fie mit Recht arge wohnisch auf bie Unpreisungen gewiffer Martts Schrever fenn muffen. Mabrend biefe in ihren Uns kundigungen nur immer ihre wissenschaftlichen Anfichten bem Publifum vor Augen ftellten, hatte ihre Speculation gang ein anderes Biel. Brn. Dbets pfarrer Chrift gu Rronberg ift ber Ruhm nicht ftreis tig ju machen, einer ber erften in Deutschland gewefen zu fenn, welche barauf bachten, eine gewiffe bestimmte Sammlung von guten Dbstforten gu veranstalten, und bie Liebe gur Pomologie burch Schriften angufachen ober gu verbreiten. Sein Stres ben ging babin, fich, von aben Orten ber, gute Dbftforten zu verschaffen und die Welt in Schriften auf den Werth berfelben aufmertfam ju machen. Rur Schabe , daß fich in diefe Bemuhungen ebenfalls fobalb ein merfantilischer Beift einmischte! Statt , durch icharfe und wiederhohlte Prufung bas Gute vom Schlechten abquiondern und jenes zu be: halten, ju pflegen und ju empfehlen, raffte er nur gufammen, mas neu mar, fonderbare Rahmen und Sigenfcaften batte, ober ihm jeder tribiale Dbf

liebhaber als gut empfahl. Richt genug, ju uber: eilt alles aufzunehmen und zu preisen, mas ihm gegeben mard, ichien oftere fogar die Punctlichkeit und Ordnung ju mangeln, welche bas, mas fie ems pfangt, unverfalfcht wieder gibt, und benm Baum: schulenmesen eine ber Carbinal : Tugenden ift. Das ber tam es, bag man aus ben Chrift'ichen Baumschulen oft unter bem glanzenbsten Titel bie gemeinsten, mit unter Schlechte, manchmabl auch falfche Sorten erhielt. Als Benfpiele wollen wir nun anfuhren: bie Ririche vier auf ein Pfund, das Ronigsgeschent von Reas pel, die Sarafin, bie Eicabenapfel u. d. gl. Daber tam es, daß man manchmabl ftatt einer Winterforte eine Sommerfrucht und umgefehrt empfing , und mas bergleichen Unannehmlichkeiten mehr maren, die Rec., welcher mehrmahls Sorten bon frn. Ch. empfing und feine Baumichulen felbit angesehen bat, aus Erfahrung tennt. Leiber ift das frenlich in vielen Baumschulen ber Fall geme-, fen, und nahmentlich Br. Pf. Sichler in Rleins fahnern bat ben Rec. auch nicht in allen Studen vermahrt. In Gr. Chrift's. frubern Beiten mag bief feine Entschuldigung in bem bamabligen mangels baften Austande ber deutschen Vomologie gehabt bas ben ; es gab in Deutschland fast feine zuverlaffige Baumschule, in Frankreich, auffer ber Rarthause, nur wenige; man feste feinen großen Werth auf Richtigfeit ber Benennung; man mar gufrieben nur etwas Gutes ober Sonderbares zu haben. Damahls

1. S. G. 149 genommen. Bende Pomologen vers gleichen diefen Apfel mit bem eblen Minterborsborfer; fr. Diel fpricht nur bem Beilburger bas Gewürzhafte ab , bas ber Borsdorfer hat, Dr. Ch. aber theilt es ihm gang treulich gu. Die Befchrei: bung der calvillartigen Reinette ift fast einerlen mit Diel, auffer daß die schmusige Rothe, welche bie. fer Frucht auf ber Sommerfeite eigen ift , und von Diel rothelfteinartig beschrieben wird, von Ch. ins Baumrothe verandert mird. Dem Gubener Mar: rafch schreibt Diel eine oftere Rugelform gu, Dr. Ch. fagt, diefe tomme nur felten vor. Um menia. ften fritisch ift bas Geschlecht ber Reinetten behan: belt, und doch mare bier fur die Rritik der rechte Play gewesen; benn bier ift die Berwirrung noch febr groß, und gewiß kommt mehr als eine Corte unter zwen, dren Benennungen vor, welche nur eis ne und biefelbe Frucht bezeichnen. Wir machen nur aufmerksam auf Reinette des Carmes. filée, picortée, marbrée, pointée, auf die deutsche Goldreinette, graue fleine deutsche Reinette, fleine graue Weinreinette, Sternreinette u. f. m. Etwas beffer , als die Mepfel, icheinen uns Die Birnen behandelt gu fepn. Bier findet aber auch nicht ein solcher leberfluß von vorzüglichen Sprten Statt, als ben ben Menfeln, und bennoch haben wir auch mehrere Gorten gefunden, über mels de noch manche Untersuchung und Vergleichung ans zustellen mare, g. B. Epargne und fürstliche Las felbirn, Keine Beurre gris, die verschiedenen

Mustateller , Frangmadame , Jungfernbirn und Glodenbirn , Pobertsmustateller , mehrere Berga: motten u. f. m. Auch fehlen bier wieder zu mehr rern Beschreibungen Die Rupfer, 4. 3. frube St. Germain, Mintermouillebouche u. f. w. Doch wir wollen dem Brf. nicht meiter nachgeben, zumahl ba wir, ber Mahrheit gemaß, bekennen muffen, bag biese Schrift in hinsicht auf Sortenbeschreibung vor bem Sandbuche und dem Morterbuche bes Bris. in welchen benden noch weniger Rritit angebracht ift, wirklich Borguge bat. Mochte es dem Brf. nur gefallen, mehr aus fich felbit zu ichopfen, felbft gu untersuchen, felbft gu prufen! Mur burch frenge Brufung, genaues Aufluchen ber charaftes ristischen Rennzeichen sowohl ber Fruchte, als ber Begetation bes Baumes, burch feinere Beichnung und sorafaltigere Allumination fann biefem Werke diejenige Bollkommenheit verschafft werben, welche nothwendig ift, wenn die Miffenschaft felbst mabren Bewinn baburch erhalten foll.

## Reifebeschreibung.

Bemerkungen auf einer Reise aus Thüringen nach Wien im Winter 1805 bis 1806 von Carl Bertuch. 2. Heft. Mit 1 Titelkupfer. Weimar, im Verlage bes Landes, Industrie, Comptoirs 1810. 8. S. 58.

Mir haben bas erfte Beft biefer Reife bes Bru. Bertuch in unfern Unnalen angezeigt. Diefes zweb: te nun vor und liegende Beft zeichnet fich vor bem erften fehr zu feinem Bortheile aus. Es enthalt imar blog Runfinachrichten, allein biefe find fur Desterreich so wie fur das Austand um desto schap: barer, nachdem wir uber das ofterreichische Runfts mefen auffer einigen Auffagen in unferen Unnalen und auffer den Unnalen der bildenden Runfte von Ruegli nichts aufzumeisen haben. Wenn fich auch in die Nachrichten bes orn. Bris. einige Unrichtig. feiten eingeschlichen haben, fo find wir demfelben boch bafur groffen Dant schuldig, ba wir von unfern inlandischen Runftlern und Runftkennern über biesen Gegenstand vielleicht sobald noch nichts erfahren batten. Rec. wird baher bas Merkwurdigere befonders aus ber Lebens und Bilbungsgeschichte ber Runftler in bem Intelligengblatte unferer Un: nalen mittheilen und gibt bier nur eine furge Ues berficht bes Inhaltes an.

Den Eingang bieses Heftes bilben Fragmente über die Errichtung der k. k. Akademie der bildens den Künste; dann folgen biographische Züge mehres rer lebenden Künstler in Wien, als: Historiens und Porträt: Mahler: Füger, Caucig, Maurer, v. Lampi, Wächter, Agricola; Landschaftsmah; ler: F. Brand, Janscha, Wutky, Schönberger Dies, Molitor, Loder, Schädlberger, — Archistectur und Decorations: Mahler: Plazer, Sacchetzi, Gail. Bildhauer. v. Bauner, M. Fischer;

Rupferftecher : Schmuper , Leppolt , Partich , Agris cola, Rabl, Dary, Egger, Rufd, ement, Fr. Brand , Dies , Gauermann , Molitor , Rechberger, Gabet, Rolbl; Rupferftecher in punctirter Manier; Sobn , Pfeiffer ; Rupferftecher in ichmarger Runft: Pichler , Rininger , Wrent , Beiger , Stubenrauch; Rupferstecher in Aquitinta: Biringer, Schlotter. bed. Run folgen: Repps Mofail's Arbeiten und Mefferschmide:Ropfe. Den Beschlug machen bie De: nagerie, ber Barten : Director Boos in Schonbrunn und das Paiferl. phyfikalisch : naturhistorische Cabinet. 218 Rachtrag zu diesem zwepten Befte finder man 1. eine Heberficht bes neuesten Buftandes ber ?. f. Raturalien , Cabinette in Wien , 2. eine Rachricht über die botanischen Garten von Wien, von Mar: cell Deferres; und 3. Abbilbung bes Thefeus und Minetaurus. Gruppe von Canova im Befite Des Grafen won Kries als Litelfupfer zu biefem gweyten Defte.

Daffelbe ift so wie das erfte heft auf reinem, weissem spapiere niedlich gedruckt und empfiehlt fich übergaupt durch typographische Eleganz.

## Classische Literatur.

Berfuch eines Lehrbuchs ber griechischen und romijchen Literargeschichte und classischen Literas tur junacht fur Onmnasien bearbeitet von D. Carl Sachse. Salle ben hemmerbe und Schwetschke. 1810. 8. XII und 204 S.

Wir haben in unsern Tagen der Rompendien über alle Wiffenschaften fo viele, und mitunter auch fo treffliche, daß fich billig jeder angebende Schuls mann wohl buten follte, die Babl berfelben noch gu permehren, wenn er nicht in fich ben Beruf und bie Rrafte fublt, etwas vorzugliches zu leiften. leider bebenten bie meiften biefer Berren bas: quid valeant humeri, nicht genug, und icheinen nicht au miffen, daß es unter bie fchwerften Aufgaben gebort, ein gutes Rompenbium gu fcbreiben. Darum find auch die vorzüglichsten Manner erft, nachbem fie fich Sahre lang mit bem angestrengteften Gifer einer Wiffenschaft gewidmet und durch andere Schrifs ten bereits ruhmlich befannt gemacht hatten, mit ihren Rompendien hervorgetreten, fatt, daß beut ju Tage bennahe jeder junge Belehrte, wenn er Die Lehrkanzel betritt, die Arbeiten feines Worgangers (manchmahl zwar wohl nicht mit Unrecht) flugs ber Bergeffenheit übergibt , und feinen Schulern ben einzigen, mahren Deg gur Wiffenschaft in feinem Lehrbuche zeigt , welches bann freylich meistens alle Mertmable einer unreifen Beburt an fich tragt.

Rec. will damit eben nicht sagen, daß frn. S. Lehrbuch im Ganzen ein solches unzeitiges Kindlein ware, aber er hat doch bep aufmerksamer Durchges hung besselben manches gefunden, was nicht so sepn wurde, hatte der Arf. sich Porazens wohlges

meintes: nonum prematur in annum, beffer gu Gemuthe geführt.

Mit demjenigen, mas der Arf. in der Borrede über den Zwed eines Kompendiums und über die Methode sagt, welche er bep Verfassung des seinisgen beobachtete, ist Mec. im Allgemeinen ganz eins verstanden, nur sindet er es nicht angemessen, den Epclus der classischen Literatur mit Antonin dem Philosophen zu schliessen, weil doch mancher der späteren Schriftsteller mit grossem Rechte in densselben aufgenommen zu werden verdient: z. B. Dio Cassius, Herodian, Julian der Kaiser, Claudian, Ausonius u. a. m. Hr. S. hat dieses wohl selbst gesühlt, und hat diese Schriftsteller und noch mehrtere spätere in einem Anhange angeführt.

Das Wert zerfallt in die Einleitung, den ers fien ober historischen, und ben zwepten ober rein listerarischen Theil.

Die Einleitung enthalt die nothigen Borbegrifs
fe, den Plan und die Eintheilung des Werks,
nebst der Angabe der Duellen und Hulfsmittel. Bes
fremdend war es dem Nec. hier S. 2 zu sinden,
daß der Erf. den Arabern keine Anspruche auf ges
lehrte Cultur zugestehen will. Bep einer nahern
Bekanntschaft mit der Literatur derselben, durfte
der Verf. wohl zum Widerruf dieses unüberlegten
Ausspruches bewogen werden.

In dem ersten Theile findet man manches, bas fur ein Kompendium zu weitlaufig, manches, bas gar nicht hierber gehorig ist. Dies bemerkt man

besonders in den Anmerkungen, wo der Verf. feis .
ner Gelehrsamkeit haufig zu sehr den Zugel schief:
fen lagt.

In dem angehängten Rafalog der Schriftsteller vermißt man manchen berühmten Nahmen 3. B. Julian den Raiser, Libansus, die Erotiker der Grieden, Ausorius u. a. m. Claudian wird S. 115 vorzugsweise der Johllendichter genannt; hiernach zu urtheilen scheint Hr. Sachse die Werke dieses Dichters nicht gekannt zu haben.

Auch im awenten Theile findet man manche Anslaffungen und Rachlaffigfeiten, die ben Dans gel einer forgfaltigen Ueberarbeitung verrathen. Benm Drybeus G. 131 fehlt die neueste und beste Muss gabe ber fammtlichen hinzugeschriebenen Werte von Schneiber. Die Metamorphosen Dvid's hat Bog nicht gang überfest , wie G. 135 gefagt mirb. Sappho ift am besten edirt in Wolfs Fragmentis mulierum graecarum Benm Propers C. 161 batte die Sandausgabe von Baurdt und Die treffliche Ueberfepung meprerer feiner Glegien von Rrebel genannt merden follen. Ummian Mar: cellin gehort unter die Distorifer und nicht unter bie Biographen, wo er G. 177 angeführt ift. Auch ber altere Plinius fann mool nur febr uneis gentlich ein Grograph genannt werden, unter benen er S. 179 aufgezählt ist. Marum Jamblichus S. 180 unter ben griechischen Erotifern genannt wird. tann fich Rec. nicht erflaren. Unter den griechie fchen Rednern feult Welius Ariftides. War:

um der Arf. unter den Sandausgaben der so vors zuglichen Bizantiner Sammlung nicht erwähnt, weiß Rec. ebenfalls nicht anzugeben.

Dieß find nur einige von den vielen Bemer; fungen, welche dem Ret. ben Durchgehung des Werkes einfielen. Sie werden hinveichen, das im Eingange der Recenfien gefällte Urtheil zu bez grunden.

Die Ausgabe ift ziemlich sauber, und (was ben Kompendien bieser Art state eine Hauptsache ift) sehr correct.

## Shone Runfe.

Schirin. Ein perfisches romantisches picht nach morgenländischen Quellen. I. Theil in 7 Gesangen. 1809. XXX und 234 S. II. Theil in 7 Gesangen. 1809. 222 S. 8. Leipzig, bep Gerh. Fleischer d. J.

Dieses Gedicht ist eines der gartesten und resgesten Phantasie Gebilde, welches eine glübende Begeisterung in der schönsten Verschmelzung mit tiefer Empfindung hervorgebracht hat. Weit entsfemt ein schales Reimgeklingel der neuesten poetisschen Schule zu seyn, vereiniget es doch mit den Vorzügen dieser jene Anschaulichkeit und Verziandslichkeit, welche den Genuß des Ganzen so seyr erz bobet.

Jahrg. 1810. 4. Band.

Der Brf. dieses so merkwurdigen Productes der beutschen Literatur ist der durch mehrere vortrefflische Werke und besonders durch die Fundgruben des Drients in gang Deutschland, Frankreich, England und im Oriente ruhmlichst bekannte Dr. Joseph von Dammer, der, neben wichtigen diplomatischen Amtszgeschäften , die Stunden der Musse den Museu opfert.

Die hohen Schonheiten diefes vortrefflichen Ges bichtes werden jedem Lefer ben ber Lecture des Mers Tes felbst unaufgefordert in die Augen springen.

Das neue und überraschende der Situationen, die mit Tiefe und Bartheit gedachten Charactere, die geift, und bluthenreiche Dittion, die wohlgebils deten Berse und Reime heben diese Schirin über viele der gepriesensten deutschen Gedichte hinaus, die seit Jahren erschienen sind.

Eine Turze Darstellung des Planes, welcher diesem Gedichte zum Grunde liegt, wird die Leser naher mit den ausserordentlichen Vorzugen dieser reigenden Dichtung bekannt machen. Schirin, eine armenische Prinzessinn und zwepte Gemahlinn des Königs Chosru ist dis auf den heutigen Lag durch ganz Vorder : Aften das vollendetste Bild aller weiblichen, sowohl körperlichen als sittlichen und geisstigen Vollkommenheiten. Ihre Liebe zu Eposru und die Leidenschaft des gefühlvollen Bildpauers Ferhadsind die beliedtesten Stoffe, welche die angesehensten persischen und turkischen Schriftseller zu den reiszendsten Gesangen wetteisernd ausgesponnen haben.

Wie schon eignete sich also Schirin, mit deren viels sagendem Nahmen die obigen Schriftsteller ein Ideal meiblicher Schönheit, tiefster Zartlichkeit und in, nigster Liebe bezeichnen, zu einem fruchtbaren Stoffe sur ein romantisches Gedicht, welches in zwen nas wirlichen Abschnitten das traurig susse Verhaltnist derselben mit Chosru und Ferhad nach den merkwurs digsten Ereignissen dem morgenlandischen Geiste gestreu darstellte.

Reinen gludlicheren Gegenstand zu einem Det fifchen Romane tonnte mithin Ber fr. Brf. mabs len, als die allgepriesene Schirin, und er mußte fich zur Bearbeitung beffelben um fo mehr aufget forbert fublen, ba er aus vier perfifchen und been turfifchen Merten, die bie Freuden und Leiben bes boppelten Liebespaares eigens verfolgen, in ben Bibs liotheten zu Wien und Constantinovel unmittelbat ju ichopfen die feltene Gelegenheit batte. Doch hierauf allein beschrantte sich bas meifferhaft gelum gene Unternehmen beffelben nicht, fondern nach einem febr burchdachten Plane verschmelste er aus abnitis den in Afien nicht minder baufigen Liebes : Rot manen bie mefentlichften und wichtigften Beftand. theile in feine umfaffende Arbeit. Denn er bob aus allen diefen Gedichten nur Diejenigen Buge, Begebenheiten , Wenbungen und Umftande, bie ciniger Magen Werth zu baben ichienen , forgfällig aus, und ftrebte, ein Duffipmert ju liefern, meledes ben Beift von Allen in Ginem wiebergabe, und die gerftreuten Sarben zu einem Gemalde ordnete.

und diefer 3med ift meifterhaft erreicht. Alles ift. wie aus Einem Guf geformt ; ein garter Duft , als mehte er aus ben frifcheften Bluthen bes afiatischen Dimmels uns entgegen, ift über bie gange Dich. tung gehaucht. In der ganzen Anlage, Berwicke, tung und Auflosung ber Geschichte, in ben Ginleis tungen, Uebergangen und in ber eigenen Bermes bung ber lebrreichften und genugvolleften Betrach. tungen, in ben einzelnen Bilbern, Gleichniffen und Debanten fpricht fich ein echt morgenlandifther Beift bis gur überraschenden Taufchung aus. Gelbst die den Maten beliebte Gewohnheit, ihre Gedanten in furge, bilderreiche Epruche und in fprichmortliche Unfpieluns gen einzulleiden, ift nicht aus der Acht gelaffen worden. Granfenvolle Geifter und freundlich Ids chelnbe Reen gleiten unferen Bliden vorüber. Baubergefchopfe und riefenbafte Bestalten brangen fich aus bem affatifchen Rabel : und Bauber : Lande als frembartige Ericheinungen gur flaunenden Betrach: tung enigegen und aus der alteften perfifchen und arabischen Sagengeschichte lernen wir manchen bebeutenben Mahmen fennen; ja in die Wohnzimmer und in die abweichende Lebensweise ber Affaten find und mehrere lebereiche Blide geffattet. Die ben einzelnen Gefangen bepgefügten Unmerfungen bes febren ben Lefer über die ibm auffloffenden Duntel. beiten und find gur Erhebung bes Genuffes nicht wenig greignet. Der Brf. bat zugleich, weil die Perfer und die fie nachahmenden Lurfen ibre Belbengeschichten in die Form der eptlischen Gedichte eintleiden, ebenfalls mit Recht für eine dichterische Behandlung des Stoffes entschieden, und statt der immer wiederkehrenden Doppelreime die dem romanstischen Gedichte fast ausschließlich zuerkannten Destaven vorgezogen.

Rach einer echt morgenlandischen Ginleitung, "bie Beibe" betitelt, die uns mit der Beranlaffung biefes Werks bekannt macht, bebt mit einer Anrede an die Sangerinn des Fruhlings und ber Liebe ber erfte Gefang an. Die himmlische einzige Schirin, beren meisterhaft ausgemalten Zauberbilde bie bie bendste Natur huldigt und die seltensten Reise leibt, feben wir mit ihren Dienerinnen in ein abgelegenes Cebernthal gieben, als ber junge Lag aus feinem Rubebette mit frischem Glanze bervorftieg. Sier erblidt fie in einer jum Traumen aufgelegten Stims mung, wo ein unbestimmtes buntles Sehnen in jes ber Rerve fich regte, ploplich an dem Afte eines Baumes ein Bilb, welches bem innig genabrten Beale mannlicher Schonheit, das fie fo oft im Beifte umfchlungen batte, tauschend entfprach. Baus beren abndend, jugleich aber von einer unruhigen Reugierde geplagt, und jur außerften Schwarmeren entflammt, eilt fie, von einem benachbarten Weis fen diesen Talisman entziffern zu laffen. 3m II. Befang erfahrt fie von dem Rlausner, daß ber Ge genstand des Gemabldes Choseu Parmis fen, beffen Borguge und Großthaten mit übertreibenbem Lobe

berebt geschildert werden. Rachdem ber Lefer bierburch mit ben wichtigften Perfonen am perfifchen Sofe befannt wird, feben mir in Schirins Berg Sehnsucht und Liebe ju bem gerühmten Urbilbe bes Bemabibes immer tiefere Wurzel Schlagen. Durch eine verführerische Schilberung ward ihre fcmarmerifche Ginbilbungefraft immer lebhafter aufgeregt. Als fie gulett gar bort, bag er - ber Rlausner ber berühmte Mabler Schabur fen, der das vom Ronige felbst verlangte Bemablde entworfen babe . um durch den Gindrud, welchen ber Anblid beffels ben auf fie machen murbe, ihre Gefinnungen gu ers forschen, und daß ber Ronig, auf die von ihren Borjugen erhaltene Runde, von unaussprechlicher Liebe fur fie glupe, gerfloß fie in Traumerepen , bie burch bes schlauen Mablers Reben nicht wenig verftartt murben. Done Dienerschaft und Rog ents fchlieft fie fich zu einer Reise nach Medain, fiolgen Raiserstadt, die fie auf bem Wunderpferde Schebbis (bier schließt fich in einer paffenden Epis fode eine Ergablung von verwandten Bunberthieren an) unternahm, welches fie von ihrer Mutter fich erichmeichelt hatte. Nach manchen gludlich beftanbenen Abentheuern (Gef. III.) gelangte fie benm Berge Bifutun ju einem reinen Quell, ber fie jum Baben des reinsten Leibes einlud, Aber von Choseu. obne ibn indeg zu kennen, ber, pon peinigender Ungebuld fortgeriffen , bem fuffen Biele feiner Bunfche mittlerweile entgegengeeilt , und ebenfalls pier angelangt mar, uberrajcht, trabte fie mit Blincks

ichnelligkeit ber kaiferlichen Refibens gu. Traurig, ben Beliebten ihres Bergens verfehlt gu haben, ents bedt fie fich bem vielerfahrenen Befir Dmis, ber fie durch Sefte aufzuheitern bemubt ift, und mit ben prachtvollen Pallaften des groffen Beberrichers befannt macht. Aber gequalt von einer griechischen Pringeffinn Garimar, die im faiferlichen Barem eine unumschrantte Dacht ausübte, entfloh fie in Rurbiftans Gebirge. Mittlerweile mar Chosru in Armenien angekommen, ber nach empfangener mut: terlicher Einwilligung seinen Freund Schabur als Werber nach Medain schickte, von wo aus diefer dem oden Aufenthalte der Schirin zurannte. fand er fie auf einem boben Berge. In den freudenvollen Lagen des Frublings, der bier berrlich befungen wird, erreichte Schirin, von Schabur begleitet , (Bef. IV.) ihre mutterliche Beimaty. Dier fand Schirin mit Chosru fich gufammen. Un fcmarmerifthe Liebkosungen, die die bepben Glucklichen fich reichlich fpenden , schlieffen fich toftliche Lehren an, welche der Schirin ibre tonigliche Mutter er: Um nachsten Morgen bath Schirin Chos: ru'n zu einer Wafferfahrt vor die Stadt. Wom MI ber liebenden Ratur mit Beift und Keuer durch: glubt, überlaffen fie fich bem fuffeften Gefuhl befes ligender Liebe. Gin ander Mant empfinden die ben. den Liebenden fich gottergleich , und schmarmen , bon den Banden der groberen Sinnenwelt erledigt, unter ben wonnigften Bartlichkeiten boch, uber's Sternenzelt ins Land ber Geligfeit. Bald nach.

ber , als unfer liebend Paar in einem Rofchte als lein fich befand, mard ben einer naturlichen Ber: anlaffung das Gefprach auf die berühmte Roniginn pon Saba, bas Mufter großer, meifer Frauen bingeleitet. Muf bie Bitte ber Schirin ergablt Choeru nach alten Ueberlieferungen die Beschichte berfelben, welche ben gangen V. Gefang fullt. Mit feinen Schmeichelepen ift Salomo gegen feine verehrte Freundinn nicht fparfam. Diefe Episobe fuhrt im VI. Gefange einen Austaufch ihrer gegenseitigen Empfindungen herben , und außert auf bender Ges muth eine gerabe entgegengefeste Wirkung. Diefer arge Mifflang, in ben fich bie getraumte Bufam. menstimmung ihrer Bergen aufloste, trieb ben Chos, ru ploplich nach Medain gurud. 3men gewechselte Briefe, die in hinficht ber Gintleibung und ber Bebanten gelesen gu merben verbienen, bewirften , indeffen bald eine Ausidhnung. Bom Ronige eingeladen, tritt fie, vom abgefandten Schabur be: gleitet, die Reife nach Medain an. Nach der durch bie perfonliche Busammentunft vollends beseitigten Berfimmung murben (Gef. VII.) die prachtvolleften Dochzeitfeperlichkeiten veranstaltet , . beren Befchreis bung in den kleinsten Bugen an afiatische Gewohnbeiten fprechend erinnert. Sclavinnen ergetten mit munterem Spiel und Gefang die Dhren, Schabur und Dmis wetteiferten in Wechselgesangen , ber Tone Meifter verherrlichten das Lob bes Brauts paars, und ein vereinter Tepergefang endigte bas glangende Seft. Diefe, bold die gartefte Liebe, bald

Die feurigste Begeisterung athmenden Lieber, Die auf ben Bellen bes Bohllauts babin gleiten, und munberbare Rubrungen, die mit lieblicher Wahrheit gefchildert merben , in benber Gemuth erregten , find nicht bie geringfte Bierbe unferes romantifchen Bebichte, und ichließen febr gludlich ben erften Band. Mit einer "Weibe", modurch der Brf. gur Korts fetung der Geschichte fich aufgefordert fühlt, eroff: net fich der zwepte Band, welcher der Schirin und Rerhad'n gewidmet ift. Mit einem fubnen Bert, wodurch die Roniginn. einft mit ber Erfullung eines Lieblingswunsches überrascht marb, leitet ber Brf. bie Befauntschaft mit dem großen Runftler Kerhad ein. Ein lodendes verschonerndes Bild von ihm, burch Schabur entworfen, entflammt die Neugierde ber Schirin. Er erscheint. Bald barauf erhielt er ben Auftrag, vier Garten und Pallafte gu bauen fur bie vier Sahrszeiten und die vier Alter bes weiblis chen Lebens. Mach mehreren Busammentunften mit ber Schirin theilt er feine Lebensgeschichte mit, ben melder Belegenheit wir ins ichaudervolle Beis flerreich und in das liebliche Land ber Reeren mit bem Ergablenden mandern. Auf diefer unterirdifchen Reise wird bas Elementen : Arbeitsbaus, mo Stoff und Form ber Wefen Reime gattet, mit bemundes rungsmurdiger Runft in berrlich erfundenen Bilbern geschildert. Mit einer sugen anmuthigen Schildes rung des Frublings beginnt ber II. Gefang. - In diefer milben Jahreszeit ward in Ferhad's berühm: ten Gartenhallen die Unkunft bes neuen Jahrs un-

ber, als unfer liebend Paar in einem Rofchte als lein fich befand, mard ben einer naturlichen Beranlaffung bas Gefprach auf die berühmte Roniginn pon Saba , bas Mufter großer , weifer Frauen bins geleitet. Muf die Bitte der Schirin ergablt Choern nach alten Ueberlieferungen die Befdichte berfelben, welche ben gangen V. Gefang fullt. Mit feinen Schmeicheleven ift Salomo gegen seine verehrte Freundinn nicht fparfam. Diefe Episode führt im VI. Gefange einen Austaufch ihrer gegenseitigen Empfindungen berben, und außert auf bender Ges muth eine gerade entgegengefeste Wirkung. Diefer arge Mifflang, in ben fich die getraumte Bufam, menstimmung ihrer Bergen aufloste, trieb ben Chos, ru ploplich nach Medain gurud. 3men gewechselte Briefe, die in Sinficht ber Ginkleibung und ber Bedanten gelefen zu werden verdienen, bewirtten indessen bald eine Ausjohnung. Bom Ronige ein, geladen, tritt fie, vom abgefandten Schabur be: gleitet, die Reife nach Medain an. Rach der durch bie perfonliche Busammentunft vollends beseitigten Berfimmung murden (Gef. VII.) bie prachtvolleffen Dochzeitfeverlichkeiten veranstaltet , beren Befchreis bung in den kleinsten Bugen an affatische Gewohn: beiten fprechend erinnert. Sclavinnen ergesten mit munterem Spiel und Gefang die Dhren, Schabur und Omis wetteiferten in Wechselgesangen , ber Tone Meifter verherrlichten bas Lob bes Brauts paars, und ein vereinter Repergefang enbigte bab glangende Teft. Diefe, bald die gartefte Liebe, bald

Die feurigste Begeisterung athmenben Lieber , Die auf ben Wellen bes Wohllauts babin gleiten, und muns berbare Rubrungen , die mit lieblicher Bahrheit gefchildert merben, in bepber Gemuth erregten, find nicht die geringfte Bierbe unferes romantifchen Bebichte, und schließen febr gludlich ben erften Band. Mit einer "Weibe", wodurch der Brf. gur Forts fetung der Geschichte fich aufgefordert fühlt, eroff: net fich der zwepte Band, welcher der Schirin und Kerhad'n gewidmet ift. Mit einem tubnen Wert, wodurch die Roniginn. einst mit ber Erfullung eines Lieblingswunsches überrascht marb, leitet ber Brf. bie Befanntichaft mit dem großen Runftler Kerhad ein. Ein lodendes verschonerndes Bild von ihm, burch Schabur entworfen, entflammt die Reugierde ber Schirin. Er erscheint. Bald barauf erhielt er ben Auftrag, vier Garten und Pallafte gu bauen für die vier Kahrszeiten und die vier Alter des weiblis chen Lebens. Dach mehreren Busammentunften mit ber Schirin theilt er seine Lebensgeschichte mit, ben welcher Gelegenheit wir ins schaubervolle Deis fterreich und in das liebliche Land der Reeren mit bem Ergablenden mandern. Auf diefer unterirdischen Reise wird das Glementen : Arbeitshaus, wo Stoff und Korm ber Wefen Reime gattet, mit bemundes rungsmurbiger Runft in herrlich erfundenen Bilbern geschildert. Mit einer sugen anmuthigen Schildes rung des Frublings beginnt ber II. Gefang. - In biefer milden Sahreszeit mard in Rerhad's berühm: ten Gartenhallen die Unfunft des neuen Jahrs un-

ter bezaubernden Wechseigefangen, die bier als Ginlabung jum lieblichften Benuffe nur angebeutet mers ben tonnen, reipend gefevert. Un biefen Lagen mar's, wo Ferhad und Schirin in Betrachtungen uber die Ratur ber Liebe fich ergoffen , die mit dem Emigen und Unendlichen fich glubend verschmelgen. Den eingeweihten Jungern unter uns Deutschen, die mit diefer mpflifchen Sprache vertraut find, mochten wir gern, wenn es ber Raum erlaubte. burch ein Paar ausgehobene Stellen ben fostbaren Schap verrathen , ber bier fur fie verborgen liegt. Die Ermabnung von Guleicha's und Juffuf's Liebe erens nerte Kerhad'n an fieben Rollen, die theils in Gemalben theils in Dieroglophen Juffufs Liebe barftellten , und fcon langft in feinen Befit getommen maren. Die blus bende Beschreibung berselben fuhrt dem Lefer eine Reibe ber lieblichften Scenen und gefälligften Bilber entgegen, burch bie man fich in Ebens Luftres viere entrudt glaubt. Durch bas innige Band, welches (Gef. III.) Schirin mit Kerhad umschlang, ward fie Cooru'n immer mehr entfrembet. Pringeffinn giftige Rachfucht, und bes faiferl. Prins gen Schiruje gefrantte Liebe bemirtten beym Raifer, besten Eigersucht rege gemacht worden mar, eine Berbannung Berbad's nach Rubiftan. In biefem Befange machen auch bie Lefer mit einem griedis fcen Poilojophen Bekanntichaft , ber am perfifchen Doje eine gagtreiche Versummlung uber bas bochfte Lebenogut und die mabre Liebe beleget. Gin fuges Rofen in den leuten Lagen des Benfammenfenns.

und einen wehmuthig ergreifenden Abschied ben ber Trennung schilbert ber IV. Gef., ber uns auch ben Gram und die Verzweiflung, die in der Ginfamteit fein Innerftes gernagten, in farten, Mitleid erres genden Bugen mablt. Die großen Dentmaler ber Runft, die er mit ichopferischer Sand in des Bes birges Schoof fentte, merben noch zulest dem Lefer gur Bewunderung vorgeführt. Schirin indeffen, bie (V. Gef.) von einer empfindelnben Liebesschwars meren, auf die fie mit Reue gurudblickte, gur flar Schanenben Bernunft gurudgefehrt ju fenn fich einbildete, febrieb in diefer Stimmung Ferhad'n einen Brief, worin fie unter gemischten Gefuhlen Bernunft und Seelenrube feinem munden Bergen als ftartenden Balfam empfahl. In des armen Kerhad's wiederhallenden Rlagen fpricht fich eine Bartpeit der Empfindung , eine Innigfeit des Gefuhls, und eine Berzweiflung bes Dahnsinnes mit fo rubrender, erschütternder Bahrheit aus, daß Rec. von diesem unvergleichlichen Seelengemablde, bem ber Stempel bes affatischen Beigtes mit unverfenn: baren Bugen eingebruckt ift, fich nur mit schwerem Rampfe trennen fonnte. Aber ein noch bufterer Klor fentt fich im VI. Gefange uber die fchmerge bafte Siene der Trauer. Bon des Mabnfinns furchts barer Beifel perfolgt , feben mir Terhad'n unter bem Druck germalmender Gefühle, und von truges rifchen Bauberbildern einer gerrutteten Ginbildungs. Fraft gepeinigt, feiner überfpannten ichmarmerifa,en Liebe unterliegen, und einer allmaplicen Mund:

sung entgegen schwanken. Und wer mochte bier Worte finden, die fturmifche Sehnsucht zu Schildern, mit der er die feine Ginbildungefraft am machtigs . ften angreifenden Umgebungen in der Ratur verforpert und befeelt, um gegen fie ale mitfublende Wefen die Qualen, die ibn vergebren, gur augens blidlichen Erquidung auszuschutten? Die Erfcheis nung der Schirin, die mit gerriffenem Bergen, aus dem alle Rube entfloben mar, dem Unglucklichen fich naberte, entlocten feiner Liebesraferen ein in ben rubrenbften Rlagen dabin ftromendes Lied, ver: mochten aber feinen irren Beift nur ju einem fchnell perub ergebenden Gelbstbemußtfenn gurudgurufen. Diesem schauerlichen Trauergemalbe find bezaubernb fcone Bilber ber Jahrszeiten als belebender Schmud geschickt eingefügt worben.

Der VII. Gesang endlich fevert Schirin's und Ferhad's Todtengesang. Jene sant, um der Liebe und der Pflicht mit ihrem Leben ein Opfer darzus bringen, an dem Grabe Chosru's, den sein teustissicher Sohn Schiruje hatte ermorden lassen, in ihren Dolch, und stürzte sich ins Feuer. Ein Dopspelchor besang die Todtenweihe. Bes der Runde das von ergriff Ferhad'n die Verzweislung wieder, und auch er stürzte sich ins Beil, und dann in den Abzgrund nieder.

Die hier gegebene Uebersicht mit den fie begleis tenden Auszugen wird das oben gefallte Urtheil volls kommen bestätigen, und unsere Lefer ohne Schwies rigkeit selbst bestimmen laffen, welch ein grundlis ches Studium assatischer Werke und was für mannigsaltige Kenntnisse zur Aussuhrung eines so reiselich durchdachten, reichhaltigen Werkes ersordert wurden. Auf assatischem Grund und Boden entsstanden, indem der I. Theil an der Mündung des Bosphoros im Herbst 1799, und der II. Theil auf Trojas Ebene im Frühling 1800 eingeweiht worden, ist dasselhe vor mehr als zehn Jahren, wie die Vorsrede meldet, mit Fleiß zusammengesest und nach einer langen Abwesenheit des Vrse, im Morgens lande mit Sorgsalt wieder geglättet worden. Kleine Versichsse gegen Zeit und Ort, einige grammatikas lische Härten und einige zu lang ausgesponnenen Episoden können dem Werke dennoch nichts an seis nem wahren Werthe benehmen.

Damit die Leser die Darstellungsgabe und ben bluthenreichen Bottrag des Hrn. Brfs. aus eigener Ansicht kennen lernen, so heben wir einige Stroppen zur Selbstbeurtheilung aus.

Auf ihrer Reise nach Medain tam Schirin zum Berge Bisutun, wo sie sich in einer Felsenquelle babete. Der Hr. Brf. brudt bieß so aus:

"Links lenkt Sie ab von Ihrem Wege, Berfolgend einen Silberbach, Der schlängelnd durch Akanthgehäge An Kieseln mit Gemurmel brach, Und kommt zulest zu einer Quelle, Die, wie im Paradies die Quelle Selfebil, Mit Glockenton und Demanthelle, Hinunter in ein Felsenbecken fiel.

Die reine Strablenfluth, die stille Einsamteit, Die Rengier und die Frühlingszeit Bereinten sich, Schirinen einzuladen, Den reinsten Leib im reinsten Quell zu baden. Sie hangt den Gaul an mit dem Zaum, Birft ihre Rleiber auf den nachsten Baum, Dann tauchet Sie bie schon geformten Glieder, Wie sich in's Meer der Vollmond tauchet, nieder.

Wie Wasserlilien im Schoofe Des Meers mit Perlen untermischt, So stand Sie, selber eine Rose, In Rosenwasser eingefrischt. Die Steinchen drückten Ruß an Ruß Auf Ihren Eiderdunenfuß! Wit Ihres finstern Daares Ringeln Begann des Wassers Schaum zu zungeln.

Die Bellen platicherten, um laut ein Glud ju preifen,

Wie ihnen nimmer widerfahren ser, Sie brangten sich in unzählbaren Kreisen, Dem schonen Leib zu huldigen herben. Der Morgenwind blies von den Hugeln, Die Sonne stieg empor, wie eines Engels Schein, Impe Connen schienen hier im lieblichen Verein In einem Quell sich abzuspiegeln."

## Bermischte Schriften.

Die Reger. Ein Bentrag zur Staats und Mens schenkunde. Won D. Gregoire, vormahls Bisschof von Blois, Mitglied des Erhaltungssesenats, des Nationalinstituts, der kon. Gestellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 2c. 2c. Aus dem Franz. übersetzt. Berlin 1809. Braunes. 8. XIV und 306 S.

MIS einen eifrigen Bertheibiger ber Reger und hrer Menschenrechte fundigt fich ber Verf. in ber Borrede an. Die en Evarafter bemabrt auch bie gange Schrift, die übrigens ein wenig fart bas Beprage frangbfifcher Leichtigfeit an fich tragt. Menn man in der Vorrede das beträchtliche Bers geichnif aller jener Schriftsteller lieft, melde es übernahmen, die Sache der unglucklichen Schmare jen gegen ihre übermachtigen weisen Bruber gu führen, fo erwartet man, in dem Werte des Brfs. alles dasjenige geordnet und grundlich bearbeitet ju finden, mas in den Berten aller diefer Menfchens freunde gerftreut angutreffen ift, aber biefe Ermars tung wird febr getauscht. Ueber dem Schimmer ber Dittion, und bem Uffeftiren einer ausgebreiteten Belefenpeit und Gelegrfamteit, bat ber Brf. nur ju oft ben Busammenwang und die Grundlichteit vergeffen , ein Tebler , der baufig felbft den beliebe

teffen Schriftstellern feiner Ration gu begegnen pflegt.

Der hauptzweck bes Arfs. ift, zu beweisen, daß die Regen ihren weissen Brudern an angebornen Sahigkeiten feineswegs nachfteben, und bag Die Geltenheit vorzüglicher Menschen unter ihnen nicht sowohl von der Mangelhaftigkeit ihrer Ratur. anlagen, als von ben ungunftigen auffern limftan: ben berrubre, beren Ginwirfung fie meiftens ausges Um feine Behauptung ju befraftigen, führt er im Allgemeinen die Zeugniffe aller Reifebe: schreiber und Belehrten an, welche die Reger aus eigener Erfahrung fannten , langere Beit unter ib: nen lebten und Belegenheit hatten, ihre naturlichen Anlagen und die Entwicklung berfelben mit unpar: thenischem Muge zu beobachten. Dann gibt ber Brf. auch noch besondere Rachrichten von Regern und Mulatten, welche fich burch vorzügliche Lalente und miffenschaftliche ober artistische Werke ausgezeich: net haben. Die weitlauftigfte unter biefen Rotigen ift die Lebensbeschreibung bes Regers Angelo Soli: man, der den größten Theil feines Lebens in ben biterreichischen Staaten zubrachte, wo er fich burch feinen moralischen Charafter fomobl, als feine Za: lente allgemeine Achtung erwarb. Der Berf. ver: banft die ausfuhrlichern Rachrichten über Angelo's Lebensumstände hauptfachlich ber Frau von Pichler, welcher er im fechsten Rapitel, bas nur allein biefem Gegenstande gewidmet ift, über ihre Talente und ibre Bemubungen um die Diffenschaften mit echt

echt frangbfifder Artigkeit ein fehr verbindliches Rompliment macht.

Ausser Angelo gibt Hr. Gregoire noch im achsten Kapitel von mehreren andern Negern und Muslatten Nachricht, welche sich in wissenschaftlicher und artistischer hinsicht ausgezeichnet naben, nagmlich von Hannibal, Amo, la Eruz Bagan, Listet: Geofron, Dernam, Faller, Bannaker, Othello, Eugrano, Cajitina, Williams, Wasa und Phillis, Wheatley.

Die menschenfreundliche Absicht, welche aus bem Sanzen hervorleuchtet, die ungeheuchelte War, me, mit welcher der Verf. von seinem Gegenstande spricht, die verabscheuungswurdigen Grausamkeiten, welche man sich gezen die Neger zu Schulden kommen läßt, und ihre vorzüglichen Eigenschaften schilbert, erwecken bep dem Leser ein lebnaftes Intervesse, und lassen ihn die Mangel ansangs nicht bes merken, welche ben wiederholtem, ausmerksamerem Durchlesen sichtbar werden.

Die Uebersegung scheint etwas trocken und fas briksmäßig. Rec. hat zwar das Original nicht zur Hand, um Vergleichungen anstellen zu konnen, glaubt aber boch, duß die ilebersegung in manger Rudsicht unter demselben stegen durfte.

## Zeitschriften.

Miscellenlfür die neueste Weltkunde. Janer

Jahrg. 1810. 4. Band.

Alles was Bezug hat auf unfre Zeiten, auf Geschichte der Staaten: Berhalt: nisse, der Bolkscultur, der merkwurdis gen Zeitgenossen, des Handels, der Entdeckungen, Erfindungen, öffentslichen Anstalten, Naturbegebenheiten, der Literatur, Runst ic. soll in diese Blatzter ausgenommen werden — sagt ben dem Beginne des Jahrs bestimmt der Herausgeber. Er hat bist, her Wort gehalten und wird es ferner thun. Ein Paar schone Stellen aus des Herausgebers Prolog verdienen die allgemeinste Publicität und Beherzigung:

"Das Gute, bas Mahre, bas Schone bleiben bie Urziele ber Menschheit; die Formen und Ansichten mogen wechseln, je nachdem die Ablker auf den Stufen der Bildung empor oder abwarts strigen, die Ziele bleiben."

"In den Vorempsindungen hoherer Bedürfnisse fündet sich der Geist der Zeit an. Das Streben zur Sattigung jener hohern Bunsche ist der Geist des Zeitalters selbst. Die Bedurfnisse wirden; nur einzelne Menschen erkennen: wohin? und sprechen den Nahmen des Ziels aus."

"Auch ist da, wo ber Geist eines Zeitalters zur Sprache kommt, nur vom gebildetern Theil der Menschheit die Rede, die ungebildetere Menge hat keinen Geist, und lebt noch ohne Epochen. Sie geht den dunkeln Gesühlen nach, wie das grobere Thier dem Instinkt. Von Schwert

und Zepter wird sie beherrscht, von Meinungen geleitet. Darum wirkt ber Geist bes Zeits alters selbst auf die großen Bolkermassen mit Aus macht. Gegen den Geist des Zeitalters streiten, heißt dem Menschengeschlechte seine Bedürfnisse vers sagen. In solchem Rampse hat noch kein Ales gander, kein Casar bas Feld behauptet."

"Die offentliche Meinung ift nicht Beist ber Beit, sondern nur Ruance desselben bep einem oder einigen Bolfern. Sie ist die Frucht des allgemeinen Bedurfnisses einer Gegend. Die offentsliche Meinung kann zuweilen irre geleitet werden; der Geist des Zeitalters nie. Er beherrscht Furssten und Bolfer. Rur die Menschen irren in den Mitteln, welche sie manchmahl zur Stillung hohern Bedurfnisses mahlen."

"Rogebue" heißt es S. 10. "ber sein Pubslitum meistens kennt und alles auf Effekt berechnet, spielt jest den unbezwungenen Rato von Deutschland. Sie muffen seine neuesten Ars beiten, besonders seine Monatheschrift ""die Bies ne" lesen, dann konnen Sie sich von den erhabes nen Ansichten unser Harmonien sund Tabagiens Politiker den vollziandigsten Begriff machen. Er liefert Ihnen die Duintessenz aller dort fallenden gereimten und ungereimten Einfalle; persisstirt nach seiner Art bald die Ueberwinder, bald die Uebers wund'nen. Ob wahr, ob falsch, alles ist ihm gleich, wenn er nur wisig senn und die Er bitterung der Gemuther untergalten kann."

Duber frischt und Mro. 4 in einem fehr gemuthlichen Auffan bas Andenten an unfre Therefe Parabies wieder auf.

In bem Blid (Nro. 7.8.) auf die Illyrissten Provinzen ist ein Hauptbestandtheil nahm. lich ganz Dalmatien übersehen worden, folglich in der Größen. Berechnung ein bedeutendes Minus entstanden. Der zu geschminkte Bortrag verleitet oft den Brf, zu schielenden oder ganz falschen statisstischen Angaben, z. B. "Krain zeugt jahrlich 6000—7000 (?) Eentner Zinnobers, auch Dueckster in Menge. Aber (?) das mächtigste aller Dueckssslebergwerke des Welttheils ist jenes den Idrig, wo jahrlich über 1000 Arbeiter geschäftig sind, 12000 Etr. (?) dieses schäsbaren Haldmetalls auszubeuten. Ausserden liesert Krain große Lasten (?) Galpeters, Alauns."

Interessant sind die Rachrichten von den Die amant: Minen in Ostindien (Nro. 7.) (Aber warum ist die Quelle verschwiegen? Solite man glauben, daß ein Arbeiter in derselben jährlich nicht mehr als 6—7 Thaler verdient?) und die Correspondeng: Nachricht aus Constantinopel.

Reuer Teutscher Merkur. Perausgegeben von C. M. Wieland. Eilftes und zwölftes Stück.
1809. Weimar im Verlage des Landes Industries Comptoirs. N. 8.

Dief allefte aller beutschen Rournale lebt gu Ehren feines unfterblichen Stifters por 38 Jah: ren mit Recht noch fort. Aber daß es nur noch - vegetirt , ift bem jesigen , eigentlichen Berauss geber, Berrn hofrath Bottiger in Dresben, um fo weniger zu verzeiben, wenn man fiebt, mit welcher Ueberfulle er fast alle Blatter bes La: ges, aus fast allen Relbern bes menschlichen Bif: fens unaufhorlich beschendt, indes fein eignes, allernachftes Rind , bochft fliefmutterlich ausgestats tet, dabin welft. Will fr. 23. nicht - ober barf er nicht? Benug, bem Alter nach bas erfte ift ber Mertur, bem innern Gehalt nach, feit mehreren Sabren bas lette aller Sournale. - Ein gragment aus dem Liede der niebelungen, von herrn Dinsberg überfest, S. 133, wird bes Benfalls nicht verfehlen. D. Bachmanns Auffat über bas Schweizerische Deutsch 6. 158 ift mit einem abnlichen, vor einiger Beit in ber Beitung fur bie elegante Belt erschienenen, zu vergleichen. - In ber bekannten Manier, an welcher herr Bottiger, auch im tiefften Ancognito gehullt, fogleich erkennbar wirb. führt er das nahmliche Thema G. 188-196 burch, mas er ichen vor Rurgem in ber Zeitung fur Die elegante Welt vortrug: die Anempfeh: lung ber Leipziger Musikalischen Beis tung. - Bern liefet man die Rachrichten über Dofmyl und noch lieber sollt man der Stand:

haftigkeit Bepfall, momit Hr. B. ber guten Sa: che bas Wort rebet, — So lehrreich als unterhal; tend ist der Aufsas S. 231 über Schillers Parrabeln und Rathsel. — Hiermit kennen die Leser bas Wesentlichste aus beyden Monathen.

## Intelligenzblatt

-ber

# Annalen der Literatur und Kunst.

October, 1810.

Inlandische Nachrichten.

## Landesherrliche Berordnungen.

Das Fortschreiten der medicinisch = chrurgischen Kenntnisse, die bey dem medicinischen Fache eingeführsten neuen Lehrämter, und der Mangel an Gleichformigseit den den schaffen Prüfungen aus den Zweigen der Beilfunde zogen die Mothwendigkeit herden, eine allgemeine Vorschrift, nach welcher erwähnte Prüfunsen aus allen Zweigen dieser Wissenschaft an den Unisderstäten und Lygaen vorzunehmen sind, zu erlassen. Ber dieser Vorschrift wurde das, was an der Universstät zu Wien bisher Statt fand, zur Grundlage genommen, überhaupt aber in die Prüfungen mehr Strenge gelegt, da der Nachtbeil, welcher durch nicht vollkom-

men gut unterrichtete Aergte , Bunbargte ober Apothe-

Das Befentliche diefer Borfdrift laft fich auf Fol-

gendes befdranten:

#### I. Allgemeine Beftimmungen.

1) Zwen Stimmen der Prufenden find gur Bermer.

fung bes Candidaten hinreichend. ...

a) Die Beit, nach welcher ber reprobirte Candidat ber Pru'ung fich neuerdinge unterziehen barf, wird fo, wie die Borlefungen, welche bertelbe inzwischen befuschen muß, von den Examinatoren gemeinschaftlich berftimmt.

3) Ben einer Berwerfungsstimme, ober ber gwen Suspensionsstimmen muß der Candidat, ebe berselbe gu einer weitern Prufung zugelaffen wird, gewiffe, gleichfalls von den Examinatoren zu bestimmende, Bor-

lefungen befuchen.

4) Für die erfte Prufungswiederhohlung wird fels ne Lage bezahlet, ben einer etwaigen zwenten Wiederbohlung der Prufung aber muß der Candidat die bes fimmten Lagen nochmable entrichten.

5) Wer zwen Mahl in einer und eben berfelben Prufung verworfen murbe, wird in ben beutich - erbs landischen Staaten nie mehr zu einer ftrengen Prufung

sugelaffen.

#### II. Specielle Beftimmungen.

a) Für Candibaten bes Doctorats ber Arquenfunde.

1) Che der Candidat gu der erften ftrengen Prufung gintelaffen wird, muß berfelbe zwen Reankengeschichten über Rrante, die er unter Aufficht des Profesfors ber Alinif, und in Gegenwart der Schiler im funften Jahre des medicinischen Eurses ober später behandelte, entwerfen; werden diese Krantengeschick ten von 2 Stims men verworfen, so muß er eine neue verfassen.

- 2) Anatomie, Kranterfunde, Maturgeschichte, allgemeine und speci Ue Pathologie der innerlichen und ans
  ferlichen allgemeinen und ortlichen Krantheiten, Semiotif und allgemeine Terapie find die Gegenstande ber
  efften, Chemie, gerichtliche Arzuenkunde und medicinische Polizep, Augenarzuepkunde, Seilmittellehre
  und Receptirkunft, practische Falle, welche mit Verord,
  nungen der Arzuepen, der Diat, des Verhaltens, u.
  f. w. wie am Krantbette durchzusuhren sind, machen die
  Gegenstände der zwepten Prufung aus.
- 3) Benn der Candidat in benden Prufungen Genuge geleiftet hat, so wird er anaewiefen, eine Differtation über einen ibm gefälligen Gegenstand aus dem Gebiethe der heilkunde oder der hulfswissenschaften desselben zu schreiben, welcher einige Sase aus der heiltunde angehänget werden, die er öffentlich vertheibiget.
  Babrend der Bertheibigung wird die gedruckte Differtation unter die Anwesenden vertheilt.
  - b) Für Candidaten bes Doctorats ber Bundarzneyfunft.
- 1. Gegenstände ber erft en Prufung find: Anatos mie, Chemie, heilmittellehre und Formulirungefunft, gerichtliche Arznepfunde, theoretische und practische Chrurgie nach ihrem ganzen Umfange.
- 2. Die zwepte Prufung befteht barin: bffentlich im anatomischen Sorsaale mache der Candidat in Gegenspart aller Aunstverständigen, welche bepwohnen wollen, und ber Schuler der Arznep . und Bundarznepstunft zwep burch bas Loos bestimmte chprurgische Drestationen am Leichname; der Operation wird vom Canbidaten ein Bortrag über bas Wiffenschaftliche dersels

ben vorausgeschieft; er berühret nahmlich kurzi die Gesschichte derselben, erklart die verschiedenen Arten nach benen die Operation gemacht wird, zeigt ben jeder die Vortheile und Rachtheile an, wählet die beste Operationsmethode, seiget die Anzeigen und Gegenanzeigen anseinander, bestimmt und bereitet die notigen Instrumente, Bandagen und Gehülsen; danu aber wird die Operation so vorsichtig, wie am lebenden Menschen, vorgenommen, und der Verband angelegt.

c) Fur Doctoren ber Wundarznenkunft, wenn fie auch Doctoren der Arznepkunde werden wollen.

Er fte ftrenge Prufung. Gegenftande: Rrauterkunbe, Physiologie, Naturgeschichte, allgemeine und specielle Pathologie, allgemeine Therapie und Semiotit der innerlichen Krankheiten.

3 we pte ftrenge Prufung. Gegenftande: Practifche Falle aus der innern Arzneyfunde.

d) Für Doctoren der Arznenkunde, melde Doctoren der Chyrurgie werden wollen.

Die theoretische und practische Bundarznepfunde macht ben Gegenstand ber ersten scharfen Prufung aus; bie zwepte ift berjenigen, die für bie Candidaten bes Doctorats ber Bundarznepfunft bestimmt ift, und oben unter b) angeführt wurde, ganz gleichformig.

e) Für das Magifterium der Chyrurgie. Der Candidat muß erstens die humanitätsclassen en einer inlandischen Lebranstalt ordentlich besuchet, und in Semestralprufungen allzeit die Note der ersten Fortgangs Classe erhalten, 2. an einer Universität den zweiten Jahrgang des hiruzgischen Studiums durch zwei Jahre ordentlich, und immer mit dem Fortgange der ersten Classe besinchet haben, 3. ein Zeugnis des Professors der Instrumenten und Bandagen Lehre beps

bringen, das er nach gang vollenbetem Studinm aus diefer Lehre, und über die Anwendung und Anlegung der Inftrumente und Bandagen öffentlich in Ocgenwart der Schüler geprüfet worden, und bestanden sen.

Gegenstände ber erft en ftrengen Prufung find: Anatomie, theoretische und practische Mundarzuchfunft, gerichtliche Arznepfunde, theoretische und practische Mesdiein, in so weit sie Bundarzten gelehret wird. Bep ber zwepten Prufung macht der Candidat öffentlich eisne vom Studiendirector bestimmte anatomische Section, und eine chprurgische Operation am Leichname, ganz nach der oben für die Candidaten des Doctorats der Chprurgie angegebenen Beise.

f) Für burgerliche und Land wundarzte. Der Candidat muß eben das Zeugniß, welches die Candidaten des Magisteriums der Chyrnegie benbringen muffen, vorlegen. Der strengen Prufung Gegenstande sind: Anatomie, theoretische und practische Chyrurgie, theoretische und practische Medicin, in so weit diese ben Chyrurgen gelehret wird, und gerichtliche Arzenepfunde.

g) Fur Geburtshelfer.

Nach Bollendung ber vorschriftmäßigen Studien, und darüber ethaltenen Zeugnisse muß derjenige, der sich der strengen Prufung aus der Geburtshulfe unterziehen will, diffentlich in Gegenwart der Schüler nach Angabe des Professors am Fantome oder Leichname Entbindungen verrichten, und seine Geschicklichkeit in Absicht auf die erforderlichen Handgriffe ben naturlichen Geburten, im Wendungsgeschäfte, und in Anwendung der Instrumente erweisen. Hat er ben dieser Prüfung bestanden, so wird derschle zur scharfen Prüfung zugelassen. Als Gegenstände dieser leptern sind die thesvertische und practische Geburtshulfe, und die gerichtsliche Geburtsarznepkunde bestimmt.

h) Für Sebammen.

Sier gilt alles das, mas unter g) angeführet mnrbe; nur werden die Bebammen nicht aus der Instrumenten Behre geprufet, weil fie dieselbe nicht boren-

i) Fur Apothefer.

Nach Bollenbung ber vorgeschriebenen Studien beflimmt dem Candidaten ber Prases der medicinischen Facultat zwen pharmacentische Praparate, welche er im
demischen Laboratorium unter Aufsicht der Professors
ber Chemie, und in Gegenwart der Schüler, welche
der Arbeit bepwohnen wollen, hereiten muß. Erhalt en
von dem Prosessor ein Zeugniß, daß er Genüge geleistet habe, so wird er zur strengen Prufung zugelassen.
Diese wird erstens aus der Botanik, zwentens aus der
Apothekerwaarenkunde, drittens aus der Chemie, Pharmaceutik und Naturgeschichte vorgenommen.

k) Für Augenärzte.

Der Candidat muß ein approbirter Argt ober Bunds argt fenn, und mit einem Zeugniffe der erften Fortgangs-Claffe vom Professor ber Ophtalmologie fich ausweifen.

Gegenstande ber er ft en strengen Prufung find: die theoretische und practische Ophtalmologie. Ben der zwenten Prufung macht der Candidat am Leichname eine oder auch mehrere ihm vom Facultatsprases bestimmete Operationen.

1) Für Zahnärzte.

Um zur firengen Prufnng zugelaffen zu werben, muß ber Canbibat den fur Bundarzte vorgeschriebenen, zwenjahrigen Studiencurs an einer inlandischen Lehranstalt mit dem Fortgange der erften Classe vollendet Haben. Prufungsgegenstande sind: Anatomie des Mune des, Lehre von den Krantheiten und der heilung der Krantheiten der Jahne und der anliegenden Theile, Kenntnif und Art der Anwendung der zur Zahnwundsgrznepfunst gehörigen Instrumente.

Für die Prufung der Bruch wund argte murbs feine Borfchrift erlaffen, weil Niemand, als der wirke liche Argt oder Bundargt, Bruchargt fenn fann.

An Epcaen haben nur die ftrengen Prufnngen a) für burgerliche und Landwundarzte, b) für Geburts. belfer, c) für Bebammen, d) für Jahnarzte ftatt; an jenem zu Ling insbesondere aber tonnen nach ber gegens wartigen, eingeschränkten Berfassung bes bortigen chyprurgischen Studiums nur Bebammen scharf geprüfet werben.

| y Sagen an Universitäten.                           |
|-----------------------------------------------------|
| Faribet der der Argnepfunde 199 fl fr.              |
| Fir des Doctorat ber Chyrirgie 195 — 30 —           |
| Fur Doctoren ber Mundarznepfunft,                   |
| wenn fie auch Doctoren ber Argnen-                  |
| funde werden 114 — 30 —                             |
| Für Doctoren ber Arinepfunde , die bas              |
| Doctorat ber Chprurgie erhalten 110                 |
| Für bas Magisterium der Chyrurgie 102 — 30 —        |
| Für burgertiche und Landwundarste 54 — 30 —         |
|                                                     |
|                                                     |
| Für Debammen 34 — 30 —                              |
| Für Apotheter 47 — 18 —                             |
| Für Zahnarzte 55 - 54 -                             |
| Lagen an Lycáen.                                    |
| Bur bürgerl. und Landwundärzte zu Lems              |
| berg, Gras und Rlagenfurt 39 fl fr.                 |
| ju Damis. 32 — — — Für Geburtshelfer. 27 — 30 —     |
| Für Geburtshelfer 27 - 30 -                         |
| Für Bebammen an den Lycaen auffer Ling. 26 - 30 -   |
| Für Zahnarzte 48 — 24 —                             |
| Bundargte und Bebammen werben bey erwiesenem        |
| Unvermögen nach Umffanden gegen die halbe Lage ober |
| unentgeldlich geprufet.                             |

wahrend frines Aufenthaltes in Oftindien fammelte, für 10,000 fl. , und mehrerer anderer Sammlungen.

. Als Berr v. Schreibers im Marg 1806 nach dem Sode des Abbé Stuß das vereinigte Directorat antrat, ergab fich gerade eine febr gunftige Belegenbeit, alle Parthien , jumahl bes zoologifchen Cabinets , mefentlich zu bereichern. Es ereignete fich nabmlich gerabe bie Auction bes berühmten Levet fchen neuerlich Parfinfon' fchen Mufeums in London. Gine unterthanigfte Borftellung , unterftust burch die fraftige Fürfprache Gr. Ercelleng bes oberften Chefs, fand bey bem Raifer bie gunftigfte Aufnahme. Er bewilligte bie Autmaffung aller perfommenden Gegenftande, weiche dem Cabinette fehlten, nach einem vorläufig von Seiten des Cabinets zu bestimmenden Anfaufepreife, und or. v. Richtel, der eben eine Reife nach England beichloffen hatte, erhielt den Auftrag und die nothigen Weifungen, dief Befchaft perfonlich in Ausführung gu bringen. Es geiang dem Gifer bes Commiffionars, bennabe alle gewünschten und im Cataloge bezeichneten Arten zu erhalten, und das Cabinet batte, mo nicht ben größten, doch den wefentiichften Theil Diefes Dufeums für eine Lotatausgabe von etma 18,000 fl. erftanden, und ward folder Bestalt mit 82 Gangthieren, gegen 100 Bogeln, 60 Amphibien und 73 (meift Gudfer-) Fifchen u. f. w. bereichert, die nicht nur aufferft feiten, fondern felbit großentheils einzige Eremplare maren Mehrere nicht unbeträchtliche Antaufe und Acquificio= nen haben außerdem in diefer Zwijchenzeit alle Branden biejes Cabinets anfehalich vermehrt, gu welchen bie Reifen bes Brn. v Richtel nach England, Frantreich, Portugall und Spanien, eine vom Cabinet aus peranstaltete naturbiftorifde Bereifung des Menjiedter und Balgtonfees in Ungain u. f. w. Belegenheit verfchafften. Bor Allem gebort bierber ein geoffer Transport Raturalien aller Art, Antiquitaten, Mungen, Geratbichaften ac. ac. ans Egypten, welchen das Cabis net erft verfloffenes Jahr erhielt und der großmutbigen Bergnlaffung bes Grafen Savorg nan verdanit, welder im Rabre 1803 einen aufferft thatigen und gefcick. ten Rtaliener, Agnello, ber leider ein Opfer feines Enthifiasmus ward , von Benedig auf feine Roffen abfdidte, um Egypten gu bereifen und fur bie faifert. Raturalien . Cabinette zu fammeln. Gingelne Branchen des Cabinets erhielten außerdem noch insbefondere nicht weniger anfehnliche Bereicherungen. Go acquieirte bie Jufecten . Sammlung, die bochft intereffante Schmetterlings . Sammlung bes berühmten jungft verftorbenen Abes Schiffermuller (Driginal. Sammlung gu ben Schmetterlingen ber Wienergegend von ibm und Denis) und bie reiche, burch Rabricius entomologia emendata befannte Samminng von europaifchen Infece ten bes Cuftos De egerle von Diblfeld. ben meiften Cabinetten ber unendlichen Schwierigfeiten megen bisber gang vernachtafffete Parthie ber Burmer (von ber auch bier weiter nichts als eine armfelige Sammlung von menfchlichen Gingeweibewhrmern bes verftorbenen Burmboctors Lengs feld eriftirte) warb durch v. Soreibers planmafige Betreibung in bem fuegen Beitraume von zwen Jahren auf einen Punct gebracht, ber bie von ben erften Splanchnobelmintboloe gen, Dallas, Boje, Blod, Ochrauf, Beber, Rubolphi ze. ze. bisher erreichten weit hinter fic laßt, und wohl fcwerlich je erreicht werden wird, von einzelnen Raturforfchern aber nie erreicht werben fann.

Es find bereits über 30,000 Individuen von Thieren anatomirt, forgfaltig untersucht, die Würmer aus ihnen gefammelt, bestimmt und die daben gemachten Bemerkungen zu Papier gebracht worden. Die Anzahl der gefundenen Arten beläuft sich schon über 600, won

Jahrg. 1810, 4. Band.

von nebst mehreren Gattungen (genera) die Salfte neme Species sind. Dem duzu entworfenen Plane zu Folge; nach welchem von allen inlandischen Thierarten aus den vier ersten Etassen nach Maßgabe ihrer Seltenheit eine bestimmte Un ahl Individuen anatomirt werden foll, hat dieses Unternehmen noch drey Jahre mit der bisberigen Energie fortzudauern, nach welchem Zeitraume 50 — 60,000 Thiere mit allen gehorigen Auchschen unstersucht sepn werden.

Die Pflangenfammlung erhielt durch die Acquifition des reichen Derbariums des, als practischen Sammlers und Schriftsellers ruhmlich bekannten Bostaniters Trattinick einen Fond, der mit dem schon vorhauden gewesenen Vorrathe und dem eigenen Serbarium des Kaisers, welches Se. Maj. vor furzem dem Cabinette einverleibten, und das auch die vom hofgart ner Scholl in Afrika gesammelten Pflanzen enthält, eine Sammlung bilden wird, die wenigen in Deutsche land nachstehen durfte.

Die durch biefe vielen und groffen Acquifitionen fo betrachtlich etweiterten Sammlungen machten eine Berarbgerung bes Locals, fo wie die zwedmaffige Ginrich, suna und bie fcientifilde Bearbeitung berfelben eine nevere Organifation bes Gangen und eine Bermebrung bes Personals nothwendig. Se. Maj, bewilligten beme nach nach einem, vom jesigen Director entworfenen Diane, ben Bau einer neuen Snite von Bimmern (in bem fogenannten Anguftiner . Sofe), welcher bereits poriges Jahr zu Stanbe fam. Sie umfaffen bren anfebn. liche Sate, welche nebft ben funf Bimmern, wo biga ber bie Saugthiere aufgeffellt waren, ausschließlich für biefe beftimmt find. Es foll mit einer neuen Dethobe ber Aufftellung ber Berfuch gemacht, und in ber Folge aufs Bange übertragen werben. Einfachheit und ftreng inftematifche Ordnung mit einem gefälligen Meußeren

ju verbinden, follen baben bas Sauptmoment der Berudfichtigungi fenn. Die Gale ftellen Amphitheater von Quadersteinen vor, die noch oben offen' find, und in welchen die Thiere auf gleichen Staffeleven (im Bangen fo wie an der Universitat) auf granitirten Doffamenten. auf welchen ber fustematische Rahme leferlich angebracht. ift, binter Stateten auf einer Wand fortlaufend, aufgeftellt find. Un der entgegengefesten Band werben anden Ertern zwifden ben Tenftern Safeln angebracht. wo die foffematifden Rahmen nochmahls und daben die bentiden , frangofischen und englischen Synon ma augebracht find. Man hofft bis funftiges Frubjahr mit ber Ginrichtung biefer Gale fertig ju werben. neue Locale bat nebst vielen andern Bortbeilen, als eis' ner Bohnung fur den Auffeber, ein bequemes Laboras torium jum Ausstopfen, Anatomiren 1c., bas mit bem demifchen Laboratorium, ber Tifchleren u. f. w. des alten Locals zusammenhäugt und einer groffen, offenen Zeraffe gur Aufbewahrung lebenber Thiere, gum Anas tomiren, Ausbäuten und Ausstopfen groffer Thiere u. f. w. noch jenen verschafft, daß er durch unmittelbare Berbindung mit bem alten und mittelft einer neuen Stiege einen ununterbrochenen Zusammenbang aller Appartements bewirfte, fo daß das befuchende Publifum nun burch leine Enfilate von Bimmern und Galen paffirt, und pon Claffe ju Claffe bas Raturfpftem burchlaufen fann.

In Betreff bes Personals, bas bis zu bem jetigen Director v. Schreibers außer der Dienerschaft bloß aus einem Aufseber bestand, indem zu dem scientisischen Arbeiten, zum Anordnen, Bestimmen, Einrichsten n. s. vo. ber Eustos am Mineralien - Cabinet dem Director an die Hand ging, und außerdem noch drey vorläusig angestellte Individuen, die unumgänglich nostige Aushülfe leisteten, geruhte der Kaiser vorläusig,

noch im 3. 1806 dinen eignen Cuftos für bas entomologifche Sach in ber Perfon bes frn. Biegler, und in biefem Jahre einen zwepten für bas botanifche Rach bard ben. Leopold Trattinia, nebft diefen noch einen zwepten Auffeber gur einftweiligen Berfebung ber. übrigen zoologischen Abtheilungen zu ernennen. Außer bem bewilligten Ge. Maj. vier Stipendien für Studie. renbe ober fouftige Biffenfchaftsfreunde, bie fich in e ner Parthie ausbilben und arbeiten wolfen, melde, indem fie ben Cuftoben an die Sand geben, ober eingelne Branchen, falls fie baju geeignet, gang verfeben (wie z. B. Gr. Dr. Bremfer bas helminthologifche Rach), nicht nur ber Anftalt und Biffenfchaft nuslich werben, fondern erftere fetbft als eine Pepinlere, mo fie fich ju Cuftoben ober Lebrern bilben tonnen, ju benuten Gelegenheit erhalten. Die Dienerschaft warb perhaltnismaffig vermebrt, und die benden Dachsboffis rer Jaich und Stoll, die bisher unter feinem Amte ftanden, fondern als Soffammer = Beamte fur ben Sof und bas Publifum nach Billfur arbeiteten, und bie if. re Gefdidlichfeit (bie fie ber Leitung des berithmten Rontang in Rloreng verbanten, wobin fie von Gr. Dajeftat bem Raifer Jofeph gefchickt wurden,) fo wie ibre Branchbarfeit an diefem Plage Binlanglich bemabrt haben, wurden, bamit ihre Arbeiten orbentlicher und unter geboriger Leitung betrieben werden tonnen, bem Raturalien - Cabinets - Perfonale einverleibt.

Bas die innere Organisation anlangt, so ift es bier unmöglich, bas Besentliche bavon, was ben Gang ber Grichafte, die Berpflichtungen und Dienstleiftungen ber Beamten und Diener u. f. f. betrifft, geborig autemanber zu fegen.

In Sinficht ber scientifischen Benugung und Bears beitung war bisher nur wenig noch gescheben, weil bas bringende Arrangement alle Ropfe und Sanbe beschäfe tigte. Alle Mittwoche war und ift noch dffentlich Entrée für das Publitum gegen Eintrittsfarten, um ben Zulauf von der Strasse zu verhindern, da tros der kleinen Unbequemlichkeit, diese Karten zu einer bestimmten Stunde Tags zuvor abzuhohlen, doch jede Woche 6—700 Menschen dieses Cabinet besuchen. Fremde, Gelehrte oder angemeldete gröffere Gesellschaften werden auch an jedem Tage der Woche zugelassen.

Es ift hier weber ber Raum, noch ber Ort, die Seltenheiten und Rofibarfeiten bieses Cabinets anzusführen; um jedoch eine Idee davon zu geben, will ich nach den einzelnen Abtheilungen bas Mertwurdigs fie anzeigen und zugleich bemerken, was während ber Amtsverwaltung des jesigen Directors in Bezug auf Bereicherung berfelben geschehen ift, um die Erwartungen wurdigen zu konnen, zu welchen biese Anstalt berpecktigt, wenn fie fich noch eine Zeit lang so aunstiace Berbaltniffe erfreuen kann.

. 1. Saugthier . Samm lung in funf Bimmern und brem nenen Galen , nach Euvier's und Beof. frop's, v. Schreibers einigermaffen modificirtem Cufteme geordnet, jablt j. B. über 40 Arten Affen, morunter ein Drang. Dutang und die feltenen S. Paniscus, Cebus, seniculus, \* S. comosa, \* Hamadry, as, \* longimana, \* ferox etc. (bie mit \* bezeichneten find feit 1806 acquirirt); funf Arten von Manis nebft vier Barietaten; fieben Arten Gagellen, worunter Antilope strepsiceros, Oryn. Ferner folgende feltens Mrsen: Loris gracilis, "Galcopithecus volans, "Erinaceus auritus, \*setosus. \* Didelphis viverrina, \* philander; bren Arten pon Bingbentelthieren (Petaurista); Kangurus gigantous in mehrfachen Eremplaren. \* K. murinus. Cavia capybara et \* patagonica. \* Hystrix dorsata, \* Dipus Jaculus, Ornithorhinchus paradoxus. \* E. chidna australis. Myrmecophaga 2 et 3 dactyla, \* jubata. Orycteropus capensis. Tapirus americanus. Hyrax capensis. Rhinoceros asiaticus. Moschus moschifer, javanicus, delicatulus. Cervus alces, Tarandus, mehstere Exemplare. Giraffa Camelopardalis. Delphinus Phocena &c. &c.

Seit Marg 1806 mit 144 neuen Studen vermehrt. 2. Bogel. Samm Lung in vier groffen Bimmern. Mach Cuvier, Bechftein und Andern. Bablt j. B. von ber Linneischen Gattung Psittacus gegen 80 Arten; 8 von Ramphastos, 24 von Tangara, 21 von Alcedo, 12 von Pipra, 32 bon Trochilus, 8 von Paradisea , 4 von Aptenodytes und mehrere Arten von ben fleinen und feltenen Gattungen , Todus, Trogon, Bucco, Crotophaga, Colius, Gracula, Buphaga, Icterus, Xanthornus', Cacicus, Procellaria, Phaëton &c.: felba Die einzelnen Species ber Gattungen, Momotus, Bucero, Serpentarius, Glaucopis, Palamedea, Psophia, Parra, Plotus, Rhynchops \* Scythrops, \* Vaginalis, \*Cancroma', \* Mycteria, \* Diomedea &c. Fernet die bochft feltenen Arten, Vultur Gryphus "mas & fem. Phasianus Argus, \* Pavo bicalcaratus, Casuarius, \* Rhea americana & \* australis, \*Phasianus \* Motmot. Menura superba. \* Platalea Ajaja, Phoenicopterus chilensis &c.

Seit 1806 mit 474 neuen Studen vermehrt.

3. Amphibien Sammlung. Nach Lacepes be, Schneiber 2c.; bis 1806 war nur ein fleiner Theil bavon bestimmt. Ift noch nicht aufgestellt. Es ist für sie und die Fischsammlung eine eigene Abtheitung von vier Zimmern bestimmt. Sie zählt nebst mehr reren neuen Arten viele ber seltensten und aus den Gattungen Testudo 3. B. 24, Gekko 12, Coluber 120, Boa 8, Crotalus 3 u. s. w.; ferner sehr große Arosoville, ein ne große Niesenschlange nebst kleineren, und die höchst seltenen Gattungen Chaleis, Apus, Hydras, Acrochardus, Siren &c. Biele ber inlandischen Argen find, ba fich biefe Thiere überhaupt im Weingeist und ausgestopft schwer gut erhalten laffen, mit eben ber Genauigkeit wie die Saft. Pflangen nach bem Leben in Bache ge-forme warben.

Seit , 1806 , 162 Stude.

- . 4. Fifc . Sammlung, nach Lacepebe, Bloch ze., ift auch noch nicht aufgeftellt. Gie ift noch febr unvollständig , felbft in hinficht auf die inlanbifchen Arten; und beftand bis 1806 bloß ans einer, aber fcho. nen Sammlung von Sifden bes mittellandifden Decres, welche Graf Savorgnan dem Cabinette verehrte, und worunter fich viele feltene und ausgezeichnete Stude, aid mehrere große Saven, Rochen u. bergl. finden. Seit biefer Beit mard fie geordnet und beftimmt und mit =74 neuen permehrt, worunter nebft den feltes nen Gattungen Uranoscopus, Platycephalus, Mullus, Sphyraena, Contronoths, Monoceros, Amphiprion, Amphacenthus, Acanthusus, Gomphosus, Scarus, Bor dians, Rhinobatus, Polypterus, Poecilia, Mormyrus de viele neue Arten der Subfee, bes, rothen Meeres und. des Mils portommen.
- eins und den neuesten Suffematifern geordnet. Roch ift fie nicht aufgestellt, weil aus den großen chaotischen Berrathe erst die branchbaren Species ausgesucht, be, kimmt und geordnet werden mussen; ein eben so muhe saues als Beitranbendes Geschäft, womit Eustos I ie geler bereits zwen Jahre ernstlich beschäftigt ist. In det Jolge foll sie mit den Polyinthologieis, welchen die Crustacaa, Conchylia, Zoophita &c, des Mineraliens Cabinets einverleibt werden sollen, vereiniget, in einer eizenen Abeheilung von vier Zimmern aufgestellt werden. Die Anzahl der Arten muß sich jest schon über tamp belaufen. Die bereits geordneten und bestimme

schon im verstoffenen Jahre als Feldsung geleisteten Diens Frenwilligen für die im letten Feldzug geleisteten Diens ste das Chrenkrenz plis moritis verlieben haben, ist nun am 8. August d. J. zum Consistorialrathe, und Consistorialkanzellen Director ernannt worden.

hr. Frenherr Jofeph von Quarin, f.f. Leibmedicus, ber fich icon lange und allgemein burch feine Beilmethode und Gelehrsamkeit berühmt gemacht hat, ift von Gr. kaiferl. Soheit dem Erzherzoge Anton mit einer prächtigen golbenen Dofe mit Brillanten, die hoch derfelbe ihm eigenhandig übergab, beschenkt worden.

#### Retroleg.

Am 6. Januar 1809 starb zu Prag Hr. Jaros. Iaus Schaller, Biaristenordens - Priester, Ehrenmitglied ber f. preußischen Gesellschaft natursorschender Freunde in Berlin und Halle, und wirkl. Mitglied ber gelehrten Gesellschaft in Jena, Von ihm wurden folgende Werte herausgegeben:

- a) Topographie bes Ronigreichs Bohmen. 16 Banbe. gr. 8. Prag und Wien, in ber v. Schonfelb'ichen Banblung. Von 1782 - 1792.
- h) Befchreibung den Saupeftadt Prag. 4 Bande. gr. 8. Mit Aupfern. (Als Fortsesung der Topographie Bobmens.)
- s) Rurzgefaßte Beschreibung ber f. Haupt . und Resibenze stadt Prag. (Ein Auszug aus dem größern Werke.) 8. 1798. Mit 7 Rupsern. Prag bep Widtmann.
- df Ren verfertigtes, Catastram bes Abnigreichs Bibe men, gr. 4. 1803. Prag bep Widtmann.

- e) Ueber die Berfaffung des Piariftenordens und beffen Lehrart.
- 1) Und nomeinige fleinere Schriften.

#### Bentrage jum gelehrten Defterreich.

Bineeng Grafvon Batthiany, Erbherr gn Bieging , f. f. Kammerer, und ungrischer Statthaltes ren . Rath, ward geboren in Gras am 28. Februar 1772, und bis in fein funftes Jahr ba erzogen; eln Sohn bes im J. 1806 verstorbeneu k. k. Kammerer geb. Rath, und gewesenen Softammer . Biceprafibenten gu Wien (auch vormable 3. De. Gubernialrath ju Gras) Joseph Georg Graf von Batthiany, und ber noch lebenden Marie Franciste geb. Grafinn von Illesbagi. 3m 3. 1798 murde Binceng Graf von Batthiany ungrifder Statthalteren : Rath. Er ift ein ech: ter Patriot und augleich ein vortrefflicher Schriftfteller ber mit einem burchbringenben Berbachtungsgeift, mit tiefen Renntniffen , und einer eblen Freymuthigkeit ris ne icone, angiebenbe Schreibart verbindet. Er fdrieb. bisber : `

- 1) Reife nach Conftantinopel, in Briefen, in ber vortrefflichen Zeitschrift von und für Ungarn von dem wurdigen Professor von Schedius, im 2. 3. und 14. Band. 1802.
- 2. Rebe auf den Zob des Frenherra Paul Aran von Lopolya, f. f. Feldzeugmeister und M. Theresien-Ordens Commandeur. 1804. 8.
- 3) Ueber bas ungrifche Ruftenland. In Briefen. Pefit
- 4 Rede ben Aufftellung des, von Franz bem Erffe m bem Andenten Josephs bes Zwehten gewidmeten Monumente, Pefif 1807, ben A. Dartleben. 4.

Joseph Deibel, Churffirftl. Sachficher Bofgallerie . Bildbaner, ward geboren gu Genborf im Grager Rreife von armen Bauersleuten. Er fcwang fic von ber armen Bauernhutte bloß durch fein Benie und eigenen Rleif bis zu bem Plate eines durfürftl. Sachfischen Sofgallerie . Bilbbauers, und machte fo feinem Vaterlande auch im Austande Ehre. Deibel zeiste icon in feiner frubeften Jugend bie größte Aulage jum Schniseln und Drechfeln, begwegen ibn auch feine Meltern ju einem Tifchler in bem Stabtchen Dart. berg in die Lehre gaben. Rach ausgestandener Lehr. geit ging er als ein geschickter Sifchlergefell auf bie BBanderfchaft , befuchte die vornehmften Stabte Deutsch. lands und anderer Lander , und fuchte fich in feiner Drofeffion möglichft zu vervolltommnen. Er fam auch nach Dunden zu einem Deifter in Die Arbeit, Sier lernte ibn der Churfurftl. Sofbilbhauer Rugler tennen, und nahm ihn in feine Bertftatte, wodurch feine Reis gung und Borliebe fur die Bilbbaueren neue Rabrung erhielt; er lernte auch burch bie vier Jahre, welche er in der Berfftatte biefes Runftlers gubrachte, Bieles von diefer Runft. Deibel fam nach einiger Beit auf feiner abermabligen Banderfchaft nach Dresben, und traf ba auch feinen alten Befannten und Gonner, ben Dofbildhauer Rugler an , welcher ber Baverie fden Princeffinn Dt. Antonie ben 3brer Bermab-Inna mit bem Churprinten von Sachfen nach Dres. ben gefolget mar. Rugler nabm ben geschickten und fleifigen Tifchler abermahl in feine Berffiatte, unterrichtete ibn felbit, und bildete ibn zu einem gefdickten Bilbhauer. Rach dem Tobe Auglers ehelichte Deibel feine bingerlaffene Lochter, und warb wirklicher Sof. gallerie . Bildhauer. Er vervolltommnete fich immet mehr in feiner Runft, und wahrend' feines gejabrigen

Amtes lieferte er in die tonigl. Gofgallerie zu Dres. be-n viele sehenswardige Werke. Er starb im Jahre 1793 in einem hoben Alter, nicht nur geschätzt wegen seiner Aunst, sondern auch geliebt wegen seines rechtschaffenen biedern Charakters. Bon seinen 17 mit sein ner Gattinn erzengten Kindern lernten zwep Sohne seine Kunst; der eine, Franz Xav. Deibel, ist ein berühmter Bildbauer zu Warschau; der andere, Joseph Deibel übte durch 30 Jahre ebenfalls diese Aunst- aus, und ist dermahl k. k. Mauth Gontrollor an der Station Munggraben zu Bras.

Jofeph Liesganig, aus bem Jefuiten . Orben. t. t. Gubernialrath und Oftgalizischer Baubirector, ward geboren gu Grap am 13. Februar 2719. Er trat 1734 in den Zefuiten - Orden. Rach geendigtem gwepe jabrigen Movigiate absolvirte er bie Philosophie un Bien am collegio vienagasi ben ben untern Jesuiten in bren Jahren. Repetens mathereos mar er ju Gras 1742, Professor ber Rhetorit ju Bing 1744, und fine dette die Theologie vier Jahre lang im Collogio vionnonsi ben den untern Jefniten. 1749 ward er ju Romorn bentider Prediger und Ratechet bey St. Johann Chrys. faftomus, und Auffcher über bie beutschen Eripialichu. len , unterzog fich ber beitten Prufung bes Befuiten-De. dens ju Reufohl 1750, mard Professor der Mathes matit ju Rafchau 1751, im Collegio viennedsi bep den untern Jefuiten Professor der Mathematit, socius præfecti speenlæ astronomicæ, historicus domus pon 2752 - 56, belleibete in demfelben Collegio vienn. bie Prafectur speculæ astronomicæ von. 1756 bis zue Aufe. hibung bes Zeswiten . Ordens im Jahre 1773. 3m-Jahtt 1762 übertrug ibm Maria Therefia die Ausmefe lung der Grade bes Biener : und fpater auch bes Une

grifden Meribians; ibm baben auch die Stepermarter bie in ihrem Barerlande bestimmten Sandpuncte ju banten. 3m Jahre 1771 war er Decan ber philosophis fchen Racultat gu Wien, 1773 murde er ben ber Ausmeffung in Dftgaligien angeftellt, und leiftete bem. f. f. Sofe wichtige Dienfte. 3m Sabre 1798 genoß er bie lang erfebnte Frende, fein Priefterjubilanm fenera gu tonnen. Er ftarb am 4. Marg 1799 gu Lemberg in dem ehrenvollen Alter von 80 Jahren als f. f. Bubernialrath und Offgaligifcher Baubirector. Geine ausgebreiteten , fowohl aftronomifchen , mathematifchen, geparaphifchen als auch andere Renntniffe haben ibm einen pergiglichen Rang unter ben beutichen Belebrten erworben, wovon feine aftronomifch = mathematifthen Schriften , und feine groffe vollftanbige Rart e von Dife galigien auf 42 Blattern ein fconcs Dentmabl bleiben wird. Rindermann und andere Geographen rubmen feine Punctlichkeit und fprechen mit Achtung pon feinen geometrifchen und aftronomifden Renntnife fen ; ber rubmlich beiannte Aftronom in Gotbit, Fre se berr von Sach mift ihm aber geradezu eigenmachs tige Berfalfchung ben; da aber Liesganig ju einem, bem Beren Baron aufferft verhaften, Doden gebort, fo mag man billig bie Rrage aufwerfen: ob bieß fo gang sias studio & ira gefchieht? -

Anch in Andficht feines moralifden Characters zeichnete fich unfer Liesganig auf dus voetheilhaftefte aus. Wohlthatigleit war eine feiner vorzüglichften Gigenfchaften, fo wie feine menfchenfrenndliche Gefälligeteit Allen nach Möglichkeit Dienfte zu leiften.

Wir haben von ihm nebft obermabnter Charte und mehreren Differtationen:

1) Tabulæ memoriales Arithmeticæ tum liberalis Geometriæ, Trigonometriæ & Architecturæ civilis & militaris. Viennæ 1754. a) Dimensio graduum meridiani Vienensi & Hungarici, Augustorum jussu & auspidiis, Viennæ 1770, 4.

#### Biographie.

Schen einigemahl haben wir der Schriften bes herrn Michael Cajetan hermann (bischöflichen Confistrations in Leitmerit, f. Schulenbeziete Inspectors des Raadner Bicariats, und Pfarrers zu Dehslau) mit verdientem Lobe gedacht. Wir' sind überzeugt, daß dieser warbige Mann durch diese seine Schriften vielfach Gutes verbreitete; und wir zweifeln daher teisneswegs, daß die folgenden, von einem der vielen Versehrer dieses trefflichen Seelsorgers und Schulenvorstes bers erhaltenen Motizen zu seiner Viographie jeden, der den verehrten Mann personlich oder aus feinen Wersten lennt, gewiß willsommen senn werden.

. Micael Cajetan Bermannwurde im Sagjer-Areise Bohmens zu Michelsborf, welches bamahls ben regulisten Chorherren auf bem Rarlebofe in Prag geborte, im Jahre 1756 den 27. September geboren. Seine Bater, Thabbans hermann, batte mit feiner Gattinn Elifebeth , einer gebornen Moris, ein Butchen in Ratfdit, einem bem Grafen von Thun geborigen Dorfe erheirathet, mobin er and ein Jahr nach der Geburt diefes feines Sohnes jog. Bon biet aus ging Cajetan Bermann als Rind nach Liebotis in die Schule, wo ber eben fo religible ale aufgetlarte grang Zent fder Pfatrer mar, der als besonderer Freund feines Baters (welchen anfer hermann fcon in feinem neunten, Lea bensiabre perlor) beffen Erziehung größtentheils übernahm, ihn durch jeinen Kaplan, Rarl Maper, für Die lateinischen Schulen vorbereiten ließ, und ihm endlich, ba fein Bruber, Ignas Tentider, nach Rommos lan als Regens bes Ceminariums fam, burch biefen um fo mehr zu einer Stiftung verbalf, als fein Bogling auch fleißig Dufit gelernt hatte.

Die erfte lateinische Claffe ftubierte nun hermann noch unter ben Jefuiten, und batte barin ben Magifter Rechan jum Bebrer, welcher ben ber im Jabre 1773 erfolgten Aufbebung bes Jefuiten . Drbens wieber in ben Laienftand gurudtrat, barauf einige Jahre an ber im Jahre 1775 errichteten t. f. Rormalfdule ju Prag als offentlicher Lebrer angeftellt mar, und fpaterbin als Landrechte . Secretic nach Tefchen beforbert murbe. In ber 2. Somnafialclaffe , wo er jugleich privat bie Grammatif ftubierte, batte er ben D. Rlus v. Rlufen. thal, in der Sputar ben P. Fleifiner, inder Poes fie ben D. Pur, und in ber Abetorit ben D. Lieb. fder, burchgangig Erjefuiten, gu Profefforen. Dante bar erinnert er fich diefer feiner Lebrer, und außert oft mit Innigfeit, bag fie gegen ibn febr viel Unpartheplichfeit und Uneigennütigfeit gezeigt haben, und baf fie ibm - obgleich er einer der der armften ibret Schuler war - boch burch alle humanitatsclaffen bas Damable übliche Pramium ertheilt haben.

Philosophie studierte Hermann zu Prag unter ben Professoren Gerz, Widraund Ehlades. Da ihm seine Mutter, die nebst ihm noch 5 Kinder zu versors gen hatte, wenig Unterstüßung geben konnte, so war er gedrungen, während dieser feiner Studienzeit in den Rebenstunden derselben den Lebensunterhalt größten theise als Informator zu verdienen. So beschwerlich ihm oft dieser Privatunterricht wurde, so dankt er es doch immer der Vorschung, das er auf diese Weise durch das geschäftsvolle Leben gesührt, und, gewohnt zur rastlosen Thatigseit, von mancher Ausschweifung, zu welcher sonst oft die großen Städte so viele Gelegenheit geben, zurückgehalten wurde.

Eine überwiegende Reigung zum geistlichen Stansbe in sich verspürend, begann er nach vollenderem phis losophischem Eursus das Studium der Theologie. Der würdige Schmid, nachher Domherr an der Prager Metropolitankirche, war sein Prosessor in der Kirchens geschichte. Beangsigt durch einen Defect an dem sogenannten kannischen oder linken Auge, welchen unser bermann zu dieser Zeit bemerkte, und fürchtend, dese wegen vielleicht von dem Priesterstande ausgeschlossen zu werden, studierte er auf Einrathen bes damahligen Prager Weihbischofs Twrdy, welcher sein vorzüglicher Gönner war, die Rechte. Weil sich aber bald darauf das hindernis mit dem Auge hob, und die Reigung zum geistlichen Stande in ihm immer stürker wurde, entschos er sich abermahls zu demselben.

Er lernte um biefe Beit die Samabligen Professoren in Rommottau, welche fammelich Dominifaner waren tennen, und diefe braven Danner nahmen ibu fo febr ein, bag er auf ihr Bureden in ihren Orden trat. Mach überffandenem Drobejabre legte er in Leitmeris wirflich die fener lichen Ordensgelubbe ab. Das folgende Jahr barauf erging die Sofverordnung, baß alle Religiofen, welche die theologischen Studien noch nicht absolvirt baben , diefe an der Univerfitat boren follten. Bermann tam nun nach Prag in bas Altftabter Dominitanerflos fter gu St. Aegib. Da blieb er burch zwen Jahre, und findierte bie Patrologie unter bem Benedictiner Schlei. ther, die hermenevtif unter dem Weltpriefter Chris floph Rifder, die Dogmatif unter bem Dominifaner Bafenefer, und die Moral unter bem Pramonftras tenfer, nachberigen Abbe Commandateur, Schmib. Roch batte er einige Theile ber theologischen Biffen. ichaften gu boren , fo ericbien das Sofdefret, bag alle Religiofen, welche ben theologischen Curs noch nicht bollendet haben, in bas, ein paar Jahre vorher vom Labra: 1810. 4. Band.

Raifer Sofenb II. errichtete Beneralfeminarinm aufde nommen werden follten. Bermann mußte alfo auch in Diefes Inftitut treten, und feine Ordensfleidung mit ber eines Generalfeminariften verwechfeln. Als folder borte er unter dem Confistorialrathe Dr. Bolbraich das Rirchenrecht. Roch brachte er bas practifche Schuljahr in bem Generalfeminarium gu: und oft geftand et feinen Freunden, baf er in biefem, ihm unvergeflichen, burch ben gegenwartigen Sofrath Bippe vortrefflich organifirten Inftitute feine meiften reelen Renntniffe aefammelt babe. Gein Durft nach Wiffenfchaften wurbe besonders durch das Bepfpiel mehrerer hellbentender junger Manner, die mit ibm qualeich in diefer Bilbunge. anftalt lebten, ungemein vermehrt. Unter biefe gablt er porguglich ben jegigen Tepler Dralaten Dfrognet. ben Domprobften Juft ! ju Gras in Stepermart, ben Wifchebrader Domheren und Prof. der Rirchengefchichte an ber Universitatzu Prog, Dittrich, bann bie Pfarrer Rebndrich, Aladrubstv, Blawaund Dutiner.

Der damahlige Rector, jest Leitmeriger Dombes dant Surbalet, ein in religibfer und literarifcher Binficht religibfer Mann, gab unferm Bermann nach feiner erften Probepredigt , bie er in ber St. Salvators. Firche bielt, bas aufminternde Lob, bag er berrliche Rednertalente befäße, und traf fogleich ben bem damabe ligen Probften, nachberigen Bifchofe von Schulftein bie Anftalt, bag hermann fur bas beutsche Schulwefen porgemertt thurbe. Dies geschah bauptfachlich aus ber Abficht, bamit er ben feinem Austritt aus bem Genes ralfeminarium um fo weniger in bas Rlofter guruckaefordert werden mochte. Bermann fdrieb alfo bem Au-Biger Dominifaner . Convente , auf welches er angenommen war, baß er für bas Schulfach bestimmt wurbe ... und überhaupt alle Reigung gur Seelforge batte. und bas Convent gab feinen Bunfchen nach.

So wurde er nin im Jahre 1788 jum Prieffer ges weiht, und begab fich noch in diefem Jahre, weil teis ne Stelle ben dem Mormalfculfache für ihn Ledig war, nach Ocknau, einem zur herrschaft Rlofterle gehörigen Dorfe in die Seetforge.

Rach einem Jahre wurde ibm die Directorsftelle an ber Rladrauer Schule angetragen; bie er auch angus nehmen entschloffen war ; allein die Ockenauer Rirchtinber baten ibn fo bergitch, ben Ihnen ju bleiben, baf er ihren Bitten nicht wiberfteben fonnte. Er blieb auch um fo lieber ben ihnen, als er einen febr braven Dann (Frang Rofch) gum Pfarrer batte, und ihm auf bem graff. Thunifchen Patronate, ju welchem Ddenau geborte, die balbigfte Beforderung zugefichert wurde. Inbeffen vergingen 9 Jahre , ohne duß auf gedachtem Das tronate eine Pfrunde fue ibn leer geworben mare. Bus fälligerweife borte ibn einft ber Staatsminifter Graf bon Dergen, Berr ber Berrichaft Poblig, in einer Rirche feines Patronats predigen, und trug ibm bie bamable ledige Pfarre Anofchis an. hermann nahm diefe Pfrunde , obicon fie vielleicht bie magerfte im gangen Gaager Rreife war, mit Dante an, lebte ba wirls lich febr vergnugt, und fing dafelbft an , feine Predia. ten berauszugeben. Rach 5 Jahren ftarb ber Pfarrer in Deblau, und hermann (tros vielen Rabalen) erbielt bon bem Billigfeit liebenden Patron diefe etwas beffere Pfrunde , wo er bie jest fein Leben in landlicher Rube veranuat zubringt:

Die wenigen Stunden, die ihm das Seelforgeramt ind bas ihm von der hohen Landesstelle Bohmens im Jahre 1806 aufgetragene Amt eines Schulenbezirksauffebers übrig laffen, wendet er mit raftlofer Berwendung dazu an; die Geistesproducte zu vermehren, die er biss ber geliefert, und die mit verdientem Benfall aufgenoms men worden find. Bisher hat er folgende 30 Banke

theologischer und pabagogischer Schriften in Drud gegeben, welche alle in der Cafpar Widtmann'schen Buchhandlung zu Prag erschienen sind:

1) Sittenlehren in Benspielen. 2 Theile mit Rupfern. gr8. 1803.

2) Rhrzere Kanzelvorträge auf alle Sonntage bes ganzen Jahrs, für die Seelforger auf dem Lande. 3 Jahrgänge, jeder in 2 Banden. Bon 1804 — 1806. Zwepte vermehrte Austage.

3) Feft - und Gelegenheitspredigten. 3 Jahrgange. Jeber in zwey Theilen. Bon 1807 — 1808. grs. And

das zwentemahl aufgelegt 1808.

4) Einige der gangbarften Sprichwörter naber erlau, tert und zu Predigten und Katechisationen anwendbar gemacht. 3 Bandchen grs. 1805.

5) Gebrthbuch für Rinder von etwas reiferem Berftanbe. Zwepte vermehrte Auflage in 12. 1806.

5) Unterhaltungen eines Chriffen mit Gott, befonders in der Charwoche. ars. 1803.

7) Gebethe und Erbauungebuch, befonders für junge Leute. Zwepte Auflage 12. 1808.

8) Chriffus unter ben Menfchen. Gin Gebeth . und Ets bauungsbuch für aufgeklarte Chriftusverehrer. In Zasfchenformat auf Belinpapier 1804.

9) Unterhaltungen eines Chriffen mit Gott und feinen Beiligen. Fünfte Auflage in 8. 1807.

10) Biographien verklärter Freunde Gottes, mit angebangten Sittenkehren auf alle Tage des Jahrs. 2 Bande. grs. 1808.

11) Rurge Bolfspredigten auf alle Sonn und Festtage bes gangen Jahrs. 2 Theile. grs. mit dem Portralt bes Perfassers 1809.

12) Gefprache gur Verminderung bes Aberglaubens und ber gewöhnlichften Bolfsirghumer. grs. 1810.

13) Achtzehn Fastenreden. grs. 1810.

- 14) Soul sund Erziehungereben. 8. 1810.
- 15) Intereffante Bahrheiten nach den Beburfniffen unferer Zeiten, in Briefen. 8. 1810.

Mehrere diefer Schriften unfers hermanns find auch in ausländischen kritischen Blattern, 3. B. in Erfurt, Stendal 2c. 2c., mit allem Lobe recensirt; und bessen Gebethbuch für Ainder ift von dem geschicketen Reuhofer hauptschuldirector Rautenfranz, dann die Unterhaltungen mit Gott und feinen heiligen find von dem rühmlich befannten Canonicus Parzizet in das Bohmische übersest worden.

Moge bie Vorfehung unfern verbienstvollen Bermann zur Fortwirfung bes Guten, bessen Wirfungstreis sich burch feine nüslichen und falbungevollen Schriften immer mehr erweitert, noch lange erhalten! Und moge er, der Treffliche, uns balb wieder mit neuen Producten feines thatigen Geiftes erfreuen!

### Runfinachrichten.

Jofeph Plater,") t.f. Kammermahler und Mitsellied der Afademie der Kunste, einer der vorzüglichsten sieht lebenden Architectnemahler. Er ist aus Prag gesbutig, und seit 32 Jahren in Wien. — Ben ihm sah ich fertig folgendes Gemählde für den kunstliebenden Grafen Fries. Ein Säulengang führt zu einem Tempel. Vor dem Weihaltar knieet Admet, die Götter um Alcesten bittend. Diese erhören sein Gebeth; denn schon nähert sich Gerkules, sie ihm zuzusühren. Eine doppelte Belenchtung der Vorhalle durch den Mond, wie des Innern des Tempels durch das Opferseuer des Altars, machen sich ungemein gut.

<sup>\*)</sup> Ift indeffen geftorben.

Ein Meisterwert aber ist Plagers großes Gre mabide für den kaiferlichen Hof, das Innere eines egypetischen Mausolaums darstellend. Bon einer herabhans genden großen Lampe werden die hohen Gewölbe des Doms erleuchtet, an bessen Seitenwanden man Grahmabler egyptischer Könige erblickt. Am Boden liegt der tobte Antonius, von der Eleopatra beweint. Mach dem hintergrunde führt ein gewölbter Gang, durch Alabaster Lampen sanft beleuchtet. — Dieses vortresseliche, architectonische Gemählbe führte der Kunstler im Jahre 1802 aus, und erhielt 3000 fl. dafür.

Plager hat fein Tglent als Decorationsmahler auch in vielen Arbeiten fur die faiferl. hoftheater gezeigt. Schade nur, daß die haupt = Decorationen, die nicht hoppelt da find, bald von einem Theater in das andere geschafft werden muffen, welches um so nachtheiliger für die Erhaltung ift, da die vordere Deffnung des Burgtheaters kleiner, als die bes Theaters am Karnthe

nerthor iff.

Außer Plager find noch die Berren Sachete ; und Gail geschickte Decorationsmabler.

Pichler (Johann)\*), aus Bosen in Eprol ges burtig, leente zuerst die Sandlung, ging bann aber zu der Aunst über, und machte seine ersten Fortschritte barin in Berona. Späterbin fam er nach Mien, wo er bey Jacobi die Schabfunst erlernte, und jest in einem Alter von einigen vierzig Jahren gegen 120 Blatter gearbeitet bat. Seine Manier ist fühn, fraftig und mehr auf den Effect berechnet, als die von Kin ins ger; der lettere hingegen übertrifft Pichler an Barts heit der Behandlung, und weicher, vollendeter Jusame

<sup>(4)</sup> Ift ebenfalls gestorben.

menftimmung ber einzelnen Parthien, Intereffant ift es baber, von benden trefflichen Runftlern baffelbe Sujet bearbeitet zu feben, wie es jest mit der Birginia nach Ruger der Rall ift, wo fich die einzelnen Borgus ge eines jeden der Runftler am beften ertennen und beurtbeilen laffen. - Pichlers Behandlungsart bat bas Eigenthumliche, baf er bie ffartften Schattenparthien , noch mabrent bes Ausschabens ber Lichter , mie bem Wiegeifen in die Platte nacharbeitet . wo bingegen bie ubrigen Schabfunftler ben Brundton ber uberwieg. ten Platte als den ftarfften Schatten annehmen, und, phne bas Wiegeisen fernerhin zu brauchen, ihre Arbeit auf das Ausschaben und Poliren der Lichter beschränten. Pich ler bat von feiner Berfahrungsart', wie man mir fagt, ben Bortheil, bag er die im Drude fomach tommenden Parthien ber Platte theilweife mit Sicherheit wieder aufarbeiten tann. - Da es jest fo fcmer ift, englifche Wiegeifen gu befommen, fo bat fich ber thatige Runftler auch eine Dafchine gebaut, wo er feine Inftrumente felbft gurichtet.

Gegenwartig bat Pichler die obenermahnte Birginig in Arbeit, welche Rininger icon fruber geichabt hat. Bu feinen neuesten Blattern gehören Jobannes ber Taufer und Evangelift, nach den Gemahlben von Pefaro und Guido in der Lichtenstein's ichen Gallerie.

Da man in Suber & Sandbuch der berühmteften Rupferflecher wenig Blatter von Pichler angeführt findet, fo zeichne ich bier mehrere, dort nicht angeführte auf.

Johannes in der Bufte, nach Battoni, in ber Dresdner Gallerie.

Magdalena, nach Battoni, ebendafelbft.

Anbethung der Sirten, nad Guido, in ber lichtenftein'ichen Gallevie.

Orpheus vor Pluto, nach Füger.

Phibias, welchem Jupiter erfcheint, nach Füger. Brutus verurtheilt feine Sohne, nach bemfelben. Maria mit bem Kinde, nach bemfelben.

Die Grablegung Chrifti, nach van Dif. Lichtenfteins Gallerie.

Der hermaphrodit, nach Albano. Lichtene, fleins Gallerie.

Die Geburt bes Abonis, nach Franceschini, ebendaselbst.

Diana und Actaon, nach bemfelben. Ebene bafelbft.

Die Gefangennehmung des Julius Sabinus, nach Betich.

Die Berurtheilung bes Julius Sabinus, nachbemifelben.

Meldior von Birtenftod, nach Zeichnung von Bichler.

Gin Blumenfind, nach van Sunfum.

Somer in Begeifterung, von Bubbrernume geben, nach einer Zeichnung von Füger.

Semiramis, indem fie Radricht von bem Aufe fande einer Proving erhalt, nach Zuger.

Die Sohne bes Aubens, nach van Dpf.

Die Grablegung Chrifti. Gemahlt in Rom pach M. A. da Caravaggio von P. P. Rubens.

Silen in einer Gruppe von Kindern und Frauen. Rach C. Cignani.

Amor ber Bogenfchuse. Rach Correggio in ber Biener Gallerie.

Portrait des Landschaftsmahlers Butty. Gezeichnet von Tusch.

Portrait ber Graffini Mostowsta. Ras I. Graffi.

Andromeda und Perfeus, nach J. Arpino. Lucretia und Sarquinius, nach Pefaro. Le Silence, nach Corregio. Portrait des Königs von Pohlen. Portrait von M. S. Charlotte von Frankreich. Portrait des Fürsten Louis Lichtenstein.

Kininger (B.), aus Regensburg gebürtig, mar von Jugend auf in Wien, wo er mit Pickler die schwarze Kunst ben Jacobi lernte. Er iftzigleich guster Zeichner und feine historisten und militarischen Compositionen, welche mit Leichtigkelt und Geschmack entworfen und ausgeführt sind, sprechen für sein Salent. In der schwarzen Knnst hat er vortrefsliche Blatzter geliefert, die sich durch Vollendung und Zartheit der Ausführung vorzüglich empsehlen. Folgende kenene ich:

#### Groffe hiftorifche Blatter.

Der Sob ber Birginia, nach Füger. Daffelbe Blatt, welches jest Pichler auch bearbeitet.

Adia ben ber Leiche bes Patroclus, nach Füger.

Socrates vor den Aichtern, nach Füger. Dann arbeitete er

#### Portraits:

Graf Joseph Fries, Braf Cjernichev, aach Füger. Graf Meervelb,

Fanny Freginn von Arnftein, geb. 3gig, nach, Buerin.

Graf Mnifchet, nach Lampi. Mabler Quabal, nach bemfelben, Dies (A. C.), als Landschaftsmabler langst bekannt, war früher in Rom, wo er mit Acinhart und Mechan eine grosse Sammlung italienischer Begenden in gestochenen Blättern berausgab. Seit acht Jahren lebt er mit seiner Gattinn, einer Römerinn, in Wien. Bep ihm fand ich folgende neuere Compostitonen in Dehl:

1. Im Vorgrunde einer reichen Lanbschaft steht Links die Statue des Merkur; an dem Diedestal sieht man den Apoll, wie er den jungen Aesculap jum Chiston bringt; eine große Baumparthie beschaftet diese Statue. Weiter bin öffnet sich eine reißende subliche Gegend, rechts durch eine Gebirgskette geschlossen. Das Thal durchströmt ein Fluß, und jenseits desselben sieht man den Tempel des Aesculaps.

2. Der im Net gefangene Satpr, nach Gesners Ibnile. Schroffe Felfenwand, unter welcher der Leich liegt, wo ein Faun den gefangenen Satpr findet. Die untergehende Sonne bricht noch burch, und rothet die Wolfen und die Felfenwand. — Shilf und Pflanzen machen den Vordergrund aus.

3. Pendant zur vorigen Lanbichaft. — Links ein am Ufer eines Bachs durch Menschenhande gegen wils be Waffer geschüster Baum. Die Dryade dankt dem guten hirten, der dieses that; dafür. — Blick in eine weite schone Gegend.

Bielleicht verdanken wir herrn Dies in ber Butunft auch eine interessante Lebensbeschreibung von Jofeph Sandn. Dies ist nahmlich anger unserem Freunbe, dem Sächsichen Legations. Rathe Grie singer, einer von den Wenigen, welche der wurdige Greis von Beit zu Beit sieht. Ben diesen Besuchen erzählte ihm Dand nnach und nach alle merkwurdigen Ereignisse, seines so thatigen Lebens in ununterbrochener Folge. welche Die's nach jedem Besuche getren niederschrieb. Da diese Gespräche bereits bis zu Dandns Aufenthalt in England vorgerückt sind, sa läßt sich hoffen, daß das Ganze wenigstens in des Ueberlieferers Partesfeuille geendigt niedergelegt wird.

Molitor (Martin), ein vortrefflicher Landschaftsmabler, Schuler von Friedrich Brand, componirt große, reiche Landschaften. Er mablt wenig in Dehl, sonbern gewöhnlich en gouache auf blaues Papier, welches er meisterhaft zu benusen weiß. Zu diesen Landschaften, deren Preise in größerem Format 20—30 Ducaten sind, braucht er gewöhnlich nur vier Farben, Sepia, weiß, lichten Oder, und etwas roth, in deren geschidten Verbindung mit dem blauen Grundton der
Lunstler Meister ift.

Eine Suite von Molitors iconften Lanbichafts ten befigt ber jest hier lebende Furft Reuß Roftrig XLVIII. — Auch find von Molitor mehrere rabirs te Lanbichafts . Entwurfe in fleinerm Format zu haben.

Anip \*), reifete in bem Jahre 1804 mit bem Erzberjog Johann durch Rarnthen nach Benedig, und
von da durch Enrol bis Salzburg, wo er die vom Erzberzog felbst gewählten Gegenden entwarf, und dann in einer Folge von 64 Blattern in Aquarell für diesen geistvollen Prinzen aussuhrte.

#### Miscellen.

Die Gr. Majestat in Rucficht auf bas Studium ber Anatomie vorgelegten Antrage: "alle Profectoren

<sup>\*)</sup> Ift geftorben.

und Lehrer der Anatomie an den Universitäten und kpcaen wieder in den Rang der Professoren zu erheben,
den Lehr Eure der Anatomie, wie vormahle, auf a Semester, auszudehnen, und den Professoren der Anatomie an den Universitäten wieder Prosectoren mit einem jährlichen Gehalte von 300 fl. zuzugeben, zugleich aber die Professoren der Physiologie und höhern Anatomie an den Universitäten noch serner benzubehalter," haben die höchste Genehmigung erhalten.

Die Erfahrung zeigte, bag die Vereinigung ber reinen und angewandten Mathematif im erften Jahre des philosophischen Curfes nicht den erwinschten Er. folg babe. Rur angebende Schuler ber Philosophie find biefe zwen Lebrgegenstande ein allgu umfaffenbes Studium; ben ber Mathematit, Diefer ftrenge foftematie fchen Biffenfchaft ift fein Fortgang in den fpatern Thei. ten berfelben zu hoffen, wenn ber Schuler nicht in den erften Sauptfluden eine volltommen belle und deutliche Einficht, und in den Operationen derfelben einen gewife fen Grad von Rertigfeit, ber nur durch baufige Uebung erlangt wirb, fich eigen gemacht bat. Diefe Betrach: tung bewog Ge. Majeftat, ju genehmigen : baf bie reine und angemandte Mathematit wieder getre.int, und die leptere im zwenten Jahre des philosophischen Eurfes von dem Professor ber Phyfit vorgetragen, und mit ber Maturlehre in Verbindung gefest werde.

Der wegen feiner ausgezeichneten Kenntniffe allgemein befannte und verchrte f. f. Nath und Director bes f. f. Mung - und Antifen - Cabinets, Frang ne us mann, Mitglied mehrerer gelehrten Gefellschaften, welcher bisher das Lehramt der Numismatik und Altere thumstande an hiefiger Universitat fuppliete, ift nun als orbentlicher Lehrer diefer Facher eingernett.

Dem Professor ber hermenevtit bes alten Bunbes am Lycaum gu Gras, Weltpriefter Lufchin, wnrde für die ausservbentlichen Borlesungen, welche er im vorigen Schuljahre über die der hebraischen Sprache verwandten Dialecte hielt, eine Belohnung von 100 fl. bewilligt.

An ber Sauptschile zu Marburg bat man den Geshalt des Directors von 300 auf 400, jenen der zwey Lehrer von 200 auf 300, und den Gehalt des-Gehülfen den 120 auf 150 fl. gefest. In Erleichterung des Schulsfonds, welcher diese neuen Gehaltszulagen bestreitet muß, wurde das Schulgeld, welches hisher monathlich 12 fr. betrug, sir die erste und zweyte Classe auf 18, und für die dritte Elasse auf 24 fr. erhöhet.

Der Aenderung ungeachtet, welche in Ansehung des landesfürstlichen Territorial-Nechtes über den Villacher Kreis Karnibens ben dem letten Friedensschlusse vorzign, ist von Sr. Majestet für den übrigen Theil dies ser Proving wohlthatig genehmiget worden, daß das philosophische und theologische Lycaal = Studium, und daber auch die Lycaal = Bibliothef noch ferner zu Klagensfurt bepbehalten werde. Db, und in wie weit dieses Loos auch das medicinisch schrutzische Studium treffen werde, ist noch unentschieden; indessen wird der Prossession der Thierarznepfunde, Johann Schnedis, welcher schon im zwepten Semester des vorigen Schula labres die Borlesungen über die gerichtliche Arznepfuns

de hielt, diese mit bochster Genehmigung noch fortses gen, wofür ihm eine Belohnung von 300 fl. angewies fen wurde:

Johann Jahn, Professor anatomie am Lystaum zu Olimus, hat nebst feinen bisherigen Vorlesuns gen auch jene über gerichtliche Arznepkunde übernommen, wofür derselbe jährlich eine Remuneration von goo fl. erhält.

Die Leitung ber Spmnasialstubien in Mahren und Schlesien ift bem Domberen, Confistorial - Kangler und Director bes bischöstichen Seminariums zu Brunn; Alops b. Auprecht, ber einst felbst Spmnasials Lehrer mar, von Gr. Majestat anvertraut worden.

Der Piariften : Priefter, Reginalb Aneifel; hat für die jum Gymnafial : Unterrichte verfaste Geschichte Mahrens eine Belohnung von 200 Gulben erhalten.

An der Sauptschule zu Ollmus wurde der Gehalt des Lehrers der vierten Classe, der zugleich Zeichenmeisster ist, von 300 auf 450, jener des Lehrers der zweisten Classe von 300 auf 350, die Befoldung des Lehrers der ersten Classe endlich von 250 ebenfalls auf 350 stephet.

Dem Actuar am Lycaum gu Dumig, Johann Grabner, ist eine Gehaltszulage von 200 fl. bewillbatt worden.

Den zwen theologischen Lehrern am Locaim zu Lemsberg, Bafilianer = Prieftern, Arfenius Rabties wicz, und Mobe ftus orniemtedi, welche besteits über 20 Jahre fich bem Lehramte mit gutem Erfolge widmen, ift nebst dem ordentlichen Behalte ein Esmolument vonjährlich 200 fl. für jeden bewilliget worben.

Da die vielen Geschäfte, welche dem Decan der medicinischen Facultat an Universitäten obliegen, sich mit einem Lehramte nicht wohl vereinigen lassen, so darf, wie es schon seit langer Zeit an der hoben Schulezit Wien beobachtet wird, in Zukunft auch an der Universität zu Prag kein wirklicher Prosessor des medicinisch ach foll ben der Wahl darauf gesehen werden, das der Gewählte der böhmischen Sprache vollsommen kundig sey, da wenigstens manche Schülerinn der Gesburtshülfe nur dieser Sprache machtig ist, folglich auch nur in dieser Sprache geprüft werden kann.

An ber Universität wurde der Gehalt des Actuars bon 200 auf 500 fl. erhöhet; ben der erhobenen Unzu- langlichfeit des bisher fostemisirten Kanzelleppersonals jur Bestellung der vorfallenden Arbeiten bewilligten Se, Maj, die Anstellung eines neuen Kanzellisten mit dem Cehalte von 400 fl.

Der in bem Roniggraper Priefterhaufe angestellte Lebrer ber Dogmatit, Jofeph Sajet, erhielt für bie auffer feiner Berbindlichteit übernommenen Borlefuns gen aber die griechische Sprache eine Remuneration von 100 fl.

An dem Leitmeriger. Symnafium wurde der Grammatical. Lehrer Joseph Jungmann, zum Lehramte der Humanitätsclasse bestördert, Carl Stuligty, Supplent des Lehramtes der lateinischen Sprache, Jofeph Cichler, Supplent des Lehramtes der Geographie und Geschichte, und Joseph Fichtner, Supplent des Lehramtes der Mathematik, Naturgeschichte und Natursehre, rudten als ordentliche Lehrer ein.

Dem vormahligen Professor der Riechengeschichte an bem Lycaum zu Ling, jest Pfarrer zu Zellendorf in Desterreich unter ber Enns, Bernhard Wagner, Priester des Benedictinerstifts in Wien, haben Se. Maj. zur Belohnung seiner ausgezeichneten Berwendung in den verschiedenen Lehramtern eine gelbene Ehren - Medaille sammt Rette bewilliget.

Die am erwähnten Lycaum nen errichtete Lehrtangel ber Delonomie, mit welcher ein Gehalt von 1200 fl. verbunden ift, wurde dem Doctor ber Rechte, Frang Schuck, der durch verschiedene für die Detonomie und das Fabritwesen vorgeschlagene Verbesserungen sich vortheilhaft bekannt gemacht hat, verliehen.

Das haufige Buftromen ber Jugend gur vierten Claffe ber Mormal - Sauptschule ift eine febe erfreuliche Erscheinung, indem es den Beweis liefert, baf bie Ingend ber untern Stande immer mehr von dem Berlan-

gen belebt werbe, fich bie, ben Beftimmungen ihres Bernfes entfprechenden, Kenntniffe beygulegen. Um biefe fchone Stimmung gu erhalten, wird, ba man aus Mangel an Raum nicht alle lehrbegierigen Jünglinge in die bestehende Zeichnungs = Classe aufnehmen kann, eine neue Zeichnungs - Classe errichtet, und baber auch ein neuer Zeichnungslehrer, bem ein Gehalt von jahrlichen 500 fl. bestimmt worden ift, angestellt.

#### Antünvigung

der Schilberungen schoner und merkmurs diger Gegenden Kärnthens und verschies dener Eigenbeiten seiner Bewohner. L Jahrgang. Mittelfärnthen.

Karnthen ift vom Verwurfe noch nicht gereiniget, bas es eines ber verwahrlosesten Länder der österreis chischen Monarchie sey, wenn von topvgraphischen und statstischen Motizen die Rede ist. Die kanthnerische Flora hat an v. Wulfen, v. Best, und dem hochwurs digsten Bischofe zu Linz, v. hohenwart, ihre Macene unfzuweisen. Der II. Theil von hohenwarts betanischen Meisen wird bald die Presse verlassen. Es läst sich hoffen, daß die Fauna laut der naturbissprischen Bitte vom 16. Aprill 1809 in der Alag. Zeit. Beplage Rro. 3e, durch den Dr. der Medicin, hrn. v. Best bereichert werde. Für die Verbesserungen des Ackerdaues und der Biehzucht hat Karnthen van den empirisch berichtige ten Einsichten des hrn. Dr. Burger das Beste zu erzwarten.

An getreuen Derterschilberungen ift, aber bisber nicht fo fleifig gearbeitet worden. Der Gr. Appellatis bistath Mayer und de Luca haben Rhapsodien gelies Jahrg. 1810. 4. Band.

fert. Die Bemerfungen fluchtiger Reifenden, die fie uns fdriftlich uber diefes Land mitgetheilet, und mabrend der Umfpannung der Poftpferde ffiggirt haben, fend meiftens trugerifche Beftalten, die an einer magifch erleuchteten Band vorüberschwinden. Der konigl. baperische Rath, Gr. Dr. Schultes bat Beptrage gelie fert, die den Erwartungen von feinen umfaffenden Reuntniffen und feiner icharfen Urtheilsfraft gang entfprechen. So bervorgehoben der Glodner, und fo treffend die Schilderung ber Bewohner bes Mollthales ift, fo neu find auch die Unfichten über die Stadte und Rleden, bie ber fonigl. Rath an der Sauptstraffe von Rriegad bis beiligen Blut gwifchen ben gwen Grengpuncten an Dherftener und Tyrol mit philosophischem Blide traf. Gine andere Richtung nahm fein wurdiger Rachfolger, Dr. Frang Sartori , bon ben falzburgifchen Lauern nach der Pack, von Morden gegen Morgen. Seineng turbifforifchen Entbedungen werben eben fo wichtig, wie feine vollendete Darftellung bes Buftandes der celigibfen , moralifchen , medicinifchen und gefelligen Cultur der Bewohner in feiner großen Reife wied gehaltreich febn.

Ungeachtet aller biefer meistens vortrefflichen Bemühungen sind doch viele Gegenden, die man an einem
mindern Grad der Merkwürdigkeit seste, vernachläsigt
und unbekannt. Der geringe Verkehr brachte ihnen keine Reisenden zu. Viele Thäler in Karnthen sind einer
Beschreibung so wenig werth gehalten worden, wie die Länder am Dronoto in Sudamerika. Der Karnthner
ist sich selbst noch fremb, und kennt weder die merkwürdigen Theile seines Geburtlandes, noch seine verschiedenen Bewohner, die meistens doch so, wie ein Bebirg eine Scheidewand zwischen ihnen aufgestellt hat,
auch in Sitten und Gebräuchen getrennt sind.

Der Unterzeichnete bat es unternommen, gur Bers Buffanbigung ber Kenntnif bes Landes und feiner Bes Wölfiter manche Lucke auszufüllen. Ohne Aufmuntes rang , ohne Unterfingung arbeitet er feit mehreren Jabs ren an ben Schilbreungen folder fconer und mertwurs biger Begenden Rarnthens , die von Belehrten noch wes mig burchforfcht und beleuchtet worden find : und amar befto unverbroßener, als ber Genuß ber entbectten Ras furfconbeiten feinent gefuntenen Duth erfrifchet. Die meiften befdriebenen Striche ift er felbft in frubern Nabren bnichwandert; benn jest balten ibn in einem Alpenwintel, an einer armen und bochft befdwerlichen Pfarre, ( bie wegen des Musbleibens det Enticheidung über einen geringfügigen Streit feit britthalb Jahren proviforifd verfeben wieb,) die Pflichten der geiftlichen Dbjorge feft , beren Strenge fich nur im Sommer, wo bie Befundheit ber Bergbewohner andauernd ift . gu fleinen flüchtigen Ercurfionen milbert. Inbeffen fcheis net die Fortfenung des Werfes unter gunftigeren Mus fpigien, die gu beuten, ihm nicht fchwer werben fann. feinen unüberwindlichen Schwierigleiten ausgefest gu fenn; jumabl er auf Beptrage von edlen Dannern rechnet, benen die Runde diefer Proving nabe liegt, und pon vielen feiner vielwerthen Amtebruber; jedoch mit mobibebachtlicher Ausschliefung berjenigen, Die feine um Radrichten und Aufflarung bittenben Briefe bisher unbeantwortet ließen, und fich um die Befdreibund bes Thales, bas fie bewohnen, nicht zu fummern icheis nen , wenn es fie nur ernabret.

Unterzeichneter theilet ben Inhalt bes I. Jahrganges mit, ber Mittelkarnthen enthalt. 1) Die Einsiedelep ober Maria am Rain. Die Stimmen Gottes in der Ras tur, ein Gedicht. 2) Castell Ofterwiß und seine Umges bungen. 3) Das Wietingthal. 4) Mutterliche Zärtlichkilt einer Wendinn, ein Gebicht. 5) Die Saualpen.

## Auslandische Nachrichten.

Landwirthschaftliches Fest in Dofwnl , und Stiftung ber agronomischen Gesellschaft.

Der von ber Direction der Anstalten gu Sofwol angefundete landwirthschaftliche Berein bat fich den 28. Juny icon fruh febr zahlreich in ihrem Aufenthalteorte pereinigt. Da aber außer dem frn. Emanuel Kellenberg niemand aus Bern gegenwärtig war, und biefer febnlich wunschte, feine eingelabenen Ditburger gur Conftituirung ber befchloffenen Befellichaft mitwirfen gu feben, fo bath er diefe Lestere, die Ernennung eines Prafidenten u. f. w. fo lange als moglich au verschieben, und unterhielt die anwesende Dtenge indes mit einem Bericht über ben Landbau von Sofwyl und mit Erklarungen ber mechanischen Sulfemittel beffelben. Die übrigen Zweige und die Endzwede feiner Anftalten betreffend, verwies er biejenigen, welchen fie einiges Intereffe einfloffen mochten, auf bie land: wirthschaftlichen Blatter und auf bas pabagogische Jonr. nal von Hofmpl. Am Frentag bes Abends ward bie Befellschaft endlich burch bie Ankunft bes wurdigen Ben. Dberamtmann von Fraubrunnen, R. v. Steiger, in

beffen Amtebezirk hofwpl liegt, erfreut. Die Theilnebe mer eilten nun von mehrern auf dem Relbe mit verfchiedenen neu erfundenen Berathichaften gur allgemeis nen Befriedigung angestellten Berfuchen gur Drafiden. tenwahl zusammen und vollbrachten biefe auf Brn. Rellenbergs Borfchlag bin mit einbelliger Acclamation. Sie fiel auf ben brn. Dberamtmann von Fraubrunnen, als auf einen Beteranen in der Bernerichen Landwirthichaft, ber als amtlich jur Brufung ber Sofwoler Enline Beauftragter auch ben Borgugen bicfer Leg. tern bat Berechtigfeit wiberfahren laffen. De: Br. v. Steiger verlangte gwar, bag br. Emanuel gel. lenberg an feiner Stelle ber Befellichaft vorfteben mochte; biefer trug fich aber barauf fogleich gur Secre. tar, Stelle unter bes Erffern Drafibentichaft an, und ward auch alfobald bazu ernannt.

In Rolge ber nachber von bem Prafibenten gefchebenen Aufforderung zu ber Wahl eines Ausschuffes für ben Entwurf einer gefellichaftlichen Berfaffung wurden un die Berren Dberft Burdharb ans dem Rirfch. garten in Bafel, Stabtfefelmeifter Def von Burich, Pfarrer Sauge von Matran , Ranton Freyburg ; und Professor Albrecht von Rothenburg an der Sauber mit diesem Auftrage beladen. Der fr. Detonomies Rath Eigl aus Stepermart, Mitglied bes Sofwyler Instituts', unterhielt barauf die Gefellicaft mit einer intereffanten Vorlefung über bie Ausgrtung und Bervolltommnnna ber landwirthichaftlichen Bflangen und Thiere. In der folgenden Signng der Befellichaft nahm fie einhellig den ihr bom ernannten Ausschuffe porgeschlagenen Verfassungs . Entwurf an , wie er hiernach folgt, und es fcbrieb fich gleich nach feiner Unnahme eine große Babl ber Univefenden ju Mitgliedern ein.

Bwed ber landwirthichaftlichen Berbins bung von hofwyl.

1. Bedürfniß gesellschaftlicher Berbindung entsteht, wenn uns Rath und hulfe Moth thut. — Arbeiten, beren Ausbehnung im Umfange und in der Zeit zu groß ift, um von Einem begonnen und beendet zu werden, find Sache vereinter Krafte, find Sache der Gesellschaft. — Ein Bewerbe, das ganz auf Erfahrung sich grundet, wird allmählig seiner Bollendung naher kommen, durch treue und genaue Mittheilung der Beobsachtungen Bieler. Dieses und redliche und ernste Un, terstützung des Einzelnen durch Rath und That der Versbundenen ift der Zweck der Gesellschaft.

2. Jedes einzelne Mitglied verbindet fich, an allen pon der Gefellichaft burchgangig gut gefundenen und unternommenen Arbeiten nach feinen Rraften Theil gu

nehmen.

3. Jebes Mitglieb verbindet fich, in feiner Gegend fo viel für Landbau gu thun, als bm möglich ift, entweber unmittelbar durch eignes Arbeiten, oder mittels bar durch amtlichen oder burgerlichen Ginfluß.

4. In der Billfur jedes Mitglieds fieht es, bie Refultate feiner Arbeiten oder Beobachtungen, oder feiner Rachforschungen im Jache der landwirthschaftlichen Maschinerie und dergleichen, der Gesellschaft jur Beurtheilung und Belehrung vorzulegen.

5. Jebem Mitgliede fieht es fren, burch vorgelegte Fragen die Erfahrungen ber Gefellichaft für feine

Bwede ju benugen.

#### Berfaffung ber Befellicaft.

1. Jeber ift fabig, Mitglied ber Gefellichaft zu were ben, welcher beweifen tann, baf er wirklich Landhan treibe, ober zuverläffig treiben werde, ober fonft auf irgend eine Beife Ginfiuß auf ben Gang ber Landes- Eultur habe. Die Aufnahme geschieht ben Anwesenden burch Nahmensunterschrift und Angabe der Fähigkeit zur Aufnahme, ben Abwesenden durch Einsendung bes Nahmens u. s. w.

- 2. Die Gefellichaft versammelt fich an zu bestim- menden Lagen jahrlich Ein Dahl zu hofwpt.
  - 9. Das Comité versammelt fich jahrlich zwen Dahl.
- 4. Jahrlich wird von der Befellschaft ein neuer Prafibent, Secretar und andere Mitglieder bes Comité gewählt; jedoch tonnen auch die vorigen wieder gewählt werben.
- 5. Gemeinschaftliche Arbeiten werben im Berlaufe bes Jahrs von dem Comité vorgeschlagen, ben ben jahre lichen Bersammlungen von der Gesculschaft gebilliget ober verworfen.
- 6. Die oben ermanten Rapporte ber Mitglieder muffen nicht umfaffende, große, aber bach bedeutenbe Begenftande betreffen, und muffen mit Belegen ihrer Zuverlaffigfeit verfeben fenn.
- 7. Sofwyl ift ber Centralpunct ber Gefellichaft; babin werden die Berichte geschickt und die Fragen geseubet.

Den 30. Juny fanden sich schon frih eine Menge Landwirthe zum land wirthschaftlichen Feste ein. Die Versuche mit den Geräthschaften, die bereits am Donnerstage begonnen hatten, und am Freytage sortgesest wurden, gewannen nun ein allgemeines Initeresse. Den größten Beyfall erhielt von allen Elassen der Anwesenden pen. Fellen bergs neuersundene Construction des Extirpators und des Furchenziehers, wie auch seine leste Aussührung des Schwingpflugesdie neueste Saemaschine von Hoswyl gesiel um der Bludlichen Ideen willen, die in ihr ausgeschrt sind; aber

auf dem Relbe ließ Gr. Rellen berg, mit auffallen: ber Burucffenung ber eigenen Sofmpler Runft : Drobucte, nur die Anwendung ber Saemaschine des geschickten Berner = Mechanitus Schent in die gehörige Evideng fegen; man hat wiederhohlt beobachtet, daß er Die Aufmerksamkeit ber Anwesenden auf das Berbienft Diefes talentvollen Schweizer = Runftlers zu ziehen fuchte. In der Bofimpler Gefellichaft, welche am Sonnabende Statt fand, las Gr. Albrecht, Professor der Ratur= gefdichte in Sofwol, einen intereffanten Berfuch einer Befdichte des fdmeizerifden Landbaues ber Borgeit. und fr. Dr. Biesberger, Lehrer der Agricultur, Chemie und Phyfit, erflarte, wie man erfennen fonne, ob die Jauche binlanglich gegobren babe, um ohne Nachtheil gur Begieffung ber landwirthichaftlichen Pflanzen gebraucht zu werben.

Bum Mittagseffen vereinigte man fich wieber, wie an den vorigen Sagen, auf einem mit Ulmen dicht be-Schatteten Plage. Die eingelabenen Gafte langten nun in gunehmender Menge an. Die Berren Anton und Wilhelm Grafen von Magnis aus Schlefien, Baron von Die aus Burtemberg, und fr. von Meyenburg aus Schafhaufen, insgefammt Mitglieder bes Sofwo-Ier Inftituts, batten den Auftrag übernommen, die Ane tommenden , da wo fr. Rellenberg nicht felbft fenn tonnte, ju empfangen, und ihm unmittelbar bevaufter ben, um das gange übrige Perfonale gu leiten, arober Theil ber fcweizerischen Tagsagung , bes Corps diplomatique und ber Sonoratioren ber Stadt und bes Ranton Bern waren um 3 ilhr bereits in Sofwol vers einigt, wo and Ihre faifert. Bobeit, die Groffurfting von Rugland, eingetroffen waren; ber Landamann von Wattenwyl traf gegen 4 Uhr ein. Die Mufit fundete ibn an. Gr, Rellenberg war Gr. Ercelleng mit ben vier obermabnten Mitgliedern feiner Juftitute entgegen gegangen, und fuhrte ihn jest auf ben Plag, wo bas Personale dieser Lestern, der obersten Bundes - Sehorde ber schweizerischen Sidgenoffenschaft, den Rantonals Schörden von Bern, bem Corps diplomatique u. s. w. vorgestellt werden sollten; Dr. Fellenberg sprach sich nun aus, wie folgt:

" Sochgeachter Berr Landommann ber Schweig! Bochgeachte Berren biefer ehrwurdigen Berfammlung! 3d habe die Ehre Ihnen bier das Personale meiner Institute vorzustellen. Da fteben meine Gehulfen, die Lebrer ben bem landwirthschaftlichen und bem Elementar = Erziehungs = Inflitute fur bobere Stande. treten mit dem Bewußtfenn bober und beiliger Berpflichtungen vor Sie, und find feft entschloffen, alles, was wir nur immer vermögen, anzuwenden, um uns unferer Aufgabe und Ihres Schupes murbig ju erweis fen. Sier , bochgeachte Berren , fteben die Mitaliedet bes landwirthichaftlichen Anffitute! Ihre natürlichen Anlagen, ihr Rleiß und die Murde, mit ber fie ibre Laufbabn unter uns auszeichnen, find mir Burge bafür. daß diefe hoffnnnasvollen jungen Manner vieles dazu bertragen werden, den Landbau wieder zu der blübenben bobe au erheben, auf der wir ihn in der Borgeit bewundern, und ibn gu jener Bollendung gu bringen, bie von ben wiffenschaftlichen Fortschritten unsere Reits alters darf erwartet werden. Go foll fich unfer Segen weithin über die Belt verbreiten, und ihr Dant einft wohltbatig auf die Schweit gurudfließen. Die fconften Doffnungen meines bergens grunden fich jedoch auf unfere Elementar . Boglinge aus ben boberen Standen, die Sie bier feben, bochgrachte Berren! Da wir diefe bon ihrer erften Entwickelung an, burch bie erwunfch. teften Umgebungen bis ju ihrer Berufsbilbung, und auch bep biefer, falls fie Landwirthe ober Rum raliffen werben, ihrer erhabenen Bestimmung guguführen haben ... fo tann uns hier ber Endzweck unfers Strebens am als lezweniaften entgeben; fowohl bie Reblariffe ohne Babl, bie im Erziehungsgange unfers Befchlechts warnend bor uns fteben, als was feit 6000 Jahren alles zu deffelben Gultur bengetragen bat, wird uns bier ohne Ausnabme zu aut fommen muffen. Es foll endlich einmahl auffer Zweifel gefest werden, mas fich vermittelft einer vollffanbigen Benutung aller unferm Zeitalter eigenen Bilbunasmittel fur bie bobern Stanbe ber Gefellicaft und burch fie fur bas gange Menfcbengeichlecht thun laft. Die oberfte Bunbesbeborbe ber Schweig wird auch bieles Unternehmen ihres boben Schutes nicht unwurdig finden , und unferen Landesvatern von Bern muß es, ben bem Berthe, ben wir auf ibr Boblwol-Ien und ihren Benfall fegen, gur besondern Freude gereichen. 3d bin fo fren, bochgeachte Berren! es 36. rer boben Gunft eben fo bringend als ehrerhiethig gu empfehlen." .

Als Br. Rellenberg ansgeredet batte, begrüßte der Bolfscor bie boben Gafte bes Feftes durch Abfingung eigens für diefen Anlas verfertigter und gebruckt ausgetheilter Befange. Rachber begab man fich auf ein benachbartes Reld, um bort bie Anwendung ber neueften Adergerathichaften ju beobachten; die Mufit aber war angewiesen, das Gebrange auf eine andre Seite ju . gieben. Das bunte Gewimmel mehrerer taufend Derfonen, die mit ben Pflugen, Pferbhaden und Gaemafdinen auf bem Relbe umbergogen, gemabrte einen reis senden Anblic, und weiterbin fab man auf den um den Wolbof herumliegenden Auen gablreiche Gruppen, bie fic um bie Schwinger, Steinftofer und hornuf . Spieler, welchen jener Spielraum jugetheilt war, gefammelt hatten. Die gur Preisaustheilung feftgefeste Beit war indeß eingetreten. Die Befellichaft versammelte fic auf dem bagu beftimmten Plage, und beobachtete,

wahrend die Fenerlichkeit vorbereitet murde, die Bied tung zweper neu construirter Instrumente, wovon das eine Burzelgewächse und das andere Strob verschnitt; sie wurden bepte sehr gut geheissen.

Die oberste Bundesbehorde der schweizerischen Gibgenossenchaft hatte dem Grn. Fellenberg hundert Louisb'or zu beliebigen Pramien für seine verdientesten lande wirthschaftlichen Gehulfen zustellen lassen. Diese Summe beschloß nun die Direction des Instituts zur Salfte bep diesem und zur andern Salfte bep einem zukunftigen Feste zu vertheilen.

Die Preiswurdigen murben nun aufgerufen, und. unter vorzäglich paffenden, für jeben einzeln berechnes ten Anreben des frn. Fellenberg beichenft. Befange folgten bem Acte. Dann erhob Br. Fellenberg feine Stimme fo vernehmlich, bag ibn bie gange anwesende Boltsmenge verfteben tonnte: "Liebe Laudsleute !" forach er: "Ihr habt nun gefeben und gebort, wie ausgezeichnete landwirtbicaftliche Berdienfte bier belobnt werben. - Dodten boch immer mehr fabige, mit fraftie gem, gutem Willen begabte Manner aus Gurer Mitte band in Sand mit mir fcblagen, um im Dienfte bes Ariebens zu erreichen, und wo moglich noch zu übertreffen, was unfre Bater im Dienfte bes Rrieges geleifet baben. Go werden wir uns des Gludes wurdig erweisen, bas unferm Baterlande auf's neue gu Theil wird. Die Liebe, ber Dant und die Sochachtung ber Belt werben uns beffer als feine anbre Dacht im Befive alles beffen bewahren, was uns über alles am Berjen liegen und beilig fenn foll."

fr. Fellenberg fcritt dann gur Aboption ber Ar, men. Rinder für feine Induftrie. Schule fort, und prach ju ben Auwefenden:

"Man hat fich ben ber Landwirthschaft icon fo vicle Whie gegeben, um vortheilhafte Gerathichaften, ftarte

gwar immer in ber Sauptftadt. - Diefe Locaen baben mehrere Ratheber. - 3) Befondere offentliche Anftale ten bat es folgende: In Mapland , a. bas Mufit = Confervatorium , bas icon febr viel geleiftet. b. Die Sanba fummen , Schule. c. Die Beterinar . Schule , die , ob. gleich noch neu, fcon febr fabige Subjecte geliefert : ber burch mehrere veterinarifche Berfe berühmte Gr. Pogi ift erfter Professor und Director bavon. d. Die Straffen - und Bafferbau - Schule. . In Benedig Die Schule ber ichonen Runfte, befonders Zeichnen, Dab. Ien , Rupferftechen , Bilbhauen u. f. w. Gin Gr. & u b. mig Martens von Samburg, Sohn bes fonigl. banifden Confuls in Benedig, bat fich im erften Jahre feines Studiums im Reichnen und Aupferftechen beribmt gemacht, und ein Pramium erworben; biefer uns ermudet thatige und talentvolle junge Mann, ber fcon jest manchen feiner Lebrer faft übertrifft , verfpricht uns ferm Beitalter einen großen Runffler. f. In Mobena ift bie Militar- Schule, die fich auch fcon einigen Rubm erwarb. - Unter die niedern Claffen geboren ! 4) Die Stadtfibulen, wo die erften Principien ber notbigften Biffenschaften gelehrt werben. - Dann folgen bie acmeinen ober Mormal - Schulen, beren es gwar nach ben Gefesen in jeder Gemeinde eine haben foll, was jedoch noch nicht frenge vollzogen wird; aber auch ba: mo biefe Schulen befteben, werden fie febr menia bee fucht, benn faft fein Bauer fendet feine Rinder in bie Soule, und zwar die Dadden noch viel weniger, als die Anaben. ..

Eine in fast feinem andern Staate bestebende Gins richtung fand ich in Italien, sowohl unter ber bobern als mittlern Bolfs - Classe — es besteht diese barin, die Rinder, sobalb sie faum geben tonnen, in eine Art von Wintelfchule zu fenden, die von alten Weibern ges geben zu werden pflegt; da bleiben sie den ganzen Zag,

indem man ihnen das Effen mitgibt. Sie sullen da zwar buchkabiren und lesen lernen, aber wie? Diese Einsrichtung mag für träge Mitter viel Bequemes haben; meines Bedünkens aber ist sie m Allgemeinen nicht die beste. Wie können die Kinder Liebe zu ihren Aeltern bekommen, wenn diese solche, wo sie können, von sich entsernen? Die geößte Classe dieser Lebrerinnen ist uns wissend und ungebildet; wie sollen sie die Kinder lehen, wie sie bilden können? Unter einer solchen Schaar von Kindern gibt es natürlich viele, die Ungeten und bose Gewohnheiten an sich haben, und wie leichtpflanz zen sich diese auf andere fort, besonders in einem solg den Alter.

Bildungsanstalten für bas icone Gefdlecht batte es feine andere, als die Monnentloster; ba diese nun aufgehoben find, so wird wohl auf andere gedacht werben muffen.

## Metrolog.

Den 15. Juny murbe bie moriche bulle bes am 13. in ganglich er Ermattung verschiedenen Seune in Top. lis auf dern dortigen Todtenacker eingesenkt. Er war feiner großherzigen Frenndinn, Elife von der Rede aus Leipzig, in jene, auch ihm Beil verfprechenbe, Baber gefolgt. Diese edle, überall hülfreich mitfühlende Frau; fo wie fie in Rom an der Pyramide des Cestius. einem andern Freunde die lette Bebuhr gabite, beforgte auch hier dem muden Banderer feine Rubeftatte. Gin ermablter Rreis guter Menschen, die fich gerade bier lusammen fanden, umschloffen fein Grab. Der tatbo-Iffe Dechant war an ihrer Gripe. Der Sanger ber Urania, Liedge, fang ihm einen Rachruf, Professor Clodius aus Leipzig fprach die Rede an der Gruft. Ein Lied von bolty und das Requiem wurden gefungen. So warb ibm auch außer feiner eigentlichen Beimath Jahrg. 1810. 4. Band. M.

eine beneibenswerthe Lobtenweibe. Er batte in ben letten zwen Jahren unauefprechlich gelitten. Gine bochft fcmergbafte Unterleibsfrantbeit, beren Reime er in febe fruben Jahren in feinen fonft felfenfeften Rorper legte, als er bep einer Defection vom Regiment gwen Dabl vier und zwanzig Stunden in Gumpfen verftedt lag. batte feine edelften Lebenstheile angegriffen. Zwar batte er ben einer fcbeinbaren Befferung fcon ber bofen Mors bona ein Abfagegedicht, bas Diemand in ber neueften Sammlung feiner Bebichte ungelefen laffen foll; allein felbft ber freundliche Mestulap, bem er biefe britte Ausdabe feiner Lieder aus Dantbarteit jueignete, hoffte nur menig. Dennoch batte er noch in ben lesten Ofterfenertagen eine fleine Wallfahrt ju feinem vaterlichen Rreund Witeland nach Weimar gemacht, fait gefarit von dem Befprache biefes Patriarchen , für ben es ftets die reinfte Chrfurcht empfand, jurud, und begann mit frifden Lebenshoffnungen feine Badereife. Aben ben unermudlichen Bufmanderer bis Spracus und bis Abo ereilte bier doch der Lob, der ihn unter dem Rartatfcbenfeuer ber Unterjochungetampfe in Poblen, auf ben Giefelbern in Canada und unter ben Dolden ber romischen Banditen im Saine ben Aricia noch immer fconend vorübergegangen war. Satte er wenigftens bie Schicfale feiner Jugend , und die Erfahrungen feis nes Mannsalters erft noch niederfcbreiben tonnen . mogu er im letten Binter, burch Freundes Bitten und Mahnungen ber Matur geweckt, wirflich icon ben Unfang gemacht batte. Denn diefer reingebiegene beutiche Mann und originelle Dichter ift viel von Schicffals. fcblagen gebammert, aber nie platt gefcblagen worden. Auf feinem Grabe ftebt ein Stein in fefter Burfelgen ftalt. Unerschutterliche Reftigfeit für Alles , mas er als recht und mabr und gut erfannte, auch Rerfer und Bajonnetftiche nicht ju fcheuen, und ein bieredt

ger Mannfinn, in ber Bebeutung, wie eine bie Grieden dief Wort nahmen, waren die Sauptzuge feines Charafters. Er mochte fich wohl felbft gern zuweilen rinen Sonderling fchelten boren , und erzählte es in vertrautem Zwiesprach wohl auch einem Bergensfreund, daß Bater Wieland ihm die Chre angethan habe, ihn für den einzigen achtbaren Cynifer feiner Beit gu balten; er verglich im Scherz ben Sornifter, ben er auf feinem Ruden am Aetna und ju Sipolli garagen hatte, mit der Pera der Nachfommlinge des Antifibes nes; auch pflegte er es wohl mit Freundlichfeit ju ermabnen, daß in den letten Jahren ben feinen fibentfchen Uebeln die Beilfunft ibn guerft genothigt babe, ein Glas Wein gu trinfen, und ber Schnurrbart, ber fein mannlich braunes Beficht in den letten vier Jabren gierte, war die einzige Loilette, die ibm zuweilen einen Blief in den Spiegel abgewann; aber bieg Alles war ben ihm burchaus teine Maste und Aefferen. Er: erwuchs maturlich aus feiner gangen Art, ju fepn und ju benfen.

Ein innerer, heiliger Zwang geboth bem, der mit schweren Entbehrungen und Aufopferungen die hochste bürgerliche Unabhängigkeit und Freyheit behauptete, nur dem reinen Sittengeses in seiner Brust gemäß zu handeln. Wahrer hellenensinn durchglühte seine Brust, und er erwärmte sich täglich an der Lectüre det großen Aiten; klagte über nichts bitter, als daß seine lette suchtbare Ischwei ein mitten in der Lectüre des Thua cybides unterbrochen habe, hatte zu seinen einzigen Bes gleitern nach Sicilien den Theosrit, nach Finnland den Aristophanes, dichtete in diesem Sinn noch spat sein Deldenspiel Miltiades, und schrieb eine lateinische Borrebe zu Plutarchs Biographien, die sobald wohl noch nicht gedruckt werden dursten. Aristogiton und Thraspbul waren seine Belben, und er ware in Zeiten,

wo jene lebten, auch ein Tyrannicida geworben. banchte er feinen Griechenfinn wenigstens in Bebichten, beren Dufe nur ju oft bie Indignation war, und in Borreden zu feinen Wanderungen aus. Richts efelte ibn mehr an, als die Balbheit diefer Tage, und barum rief er oft im vollen Gifer : es muß noch mehr gerftort werden! Aber nie brachte ers, der aus voller Bruft liebte, und nie Groll noch bag begte, ju cymonifcher Menfenfeindlichkeit. Derfelbe, gegen fich felbft fo ftrenge Dann bemabrte die fcon aus Somer abgezogene Regel, baf bes Selden Auge leicht Thranen pergie. fie: umfaßte mit unaussprechlicher Rartlichfeit feine Freunde, besuchte regelmäßig bas Grab feines Baters, und folug die Stelle eines ruffifden Bofraths mit 2500 Rubeln Behalt, die ihm auf feiner lesten Reife nach St. Petersburg nach einer Audieng ben ber Raifering Mutter angetragen wurde, blog befregen aus, weil feine alte Mutter im Dorfe Pofern ben Beiffenfels noch lebe, die er nicht verlaffen tonne; lief, um eine Stunde lang einen Freund gu feben, 11 Meilen in eis nem Sage, und war felbft der fuffeften Empfindung, der reinsten Frauenliebe nicht unempfanglich. Gewif, es war ein foftlicher, feltener Rern in diefer rauben Schale, die fein Pylades Beit Schnorr in Leipzig, mit dem er einft bis Wien vilgerte, brav, aber noch immer gu fanft por den Sitel feiner Bedichte zeichnete, die aber ein zwepter erlefener Freund, der gemuthvolle Berhard v. Rugelgen, jo wie fie Ratur und Schicfal auspragten, ergreifend mabr mablte, und in feiner Ballerie aufbewahrt. - Denn wie bart prufend hatte auch das Schickfal ibn erzogen! Sein Bater, einft ein wohlbabender Landbauer in Pofern ber Beiffenfels, war ihm durch Unglucksfalle und Krantbeiten fruh ins Grab gefunten. Des butflofen Anaben naym fich ein ebler Menfchenfreund, der Graf Sobenthal- Rrauthaps an, und gab ibn gum Diector Rorbinsti in Borna, bef

fen altvåterifche aber grundliche Bucht bet Bogling fpater felbft in ftruppichtfomifchen Berametern fcbilderte. Er murde mit dem Beift der Briechen und Romer vertraut, aber die theologische Schnurbruft in Leipzig beengte ben gewaltigen Springinsfeld. Der Wanderungstrieb ergriff ben 18jabrigen Jungling unwiderfteblich. Er bezahlte am Abend noch feine geringen Schulden punetlich, und lief am folgenden Morgen, mit feiner Sabe, als bem Sacitus, in ber Safche, fpornftreichs nach Raffel, fiel bort in die Schlingen werbender Geelenvertäufer, und murbe mit andern, von ihrem Lanbesvater für Blutgelb verfauften Seffen nach Amerita eingeschifft. Es mar in ben Sternen gefdrieben, baß der enthusiastische Krennd der Krenheit zwen Mahl ges zwungen fenn follte, in den Linien derer gu fteben, die gegen die Frenheitsluftigen fampften. Dort in Canada und an den Alleghannies schloß er den Rreundschaftsbund mit dem ebeln von Dunch baufen, und hauchte in Bechfelgefangen, beren einige fich noch in feinen Bedichten erhalten haben , feinen tochenden Unmuth fo gut, als feine glubenden Freundschaftsgefühle aus. Als man ibn ben ber Ruckfehr nach Europa feine Capitulation nicht hielt, entsprang er, wurde ergriffen, und erhielt, als er Spiegruthen laufen follte, nach feiner fraftigen Bertheidigung einen ehrenvollen Abichied.

Jum zwepten Mahl gerieth er in preußischen Dienst, und wurde in eine Stader arnison gesperrt. Auch hier rettete er sich durch die Alucht, und kam nun durch als lerley Schickfale zur ruffischen Armee in Pohlen, geswann bes General Zgelströms Gunst, expedirts als Secretar die diplomatische Correspondenz in der michtigsten Krise Pohlens, ward gefangen nach Warschau geführt, und erlebte dort in der Gefangenschaft die Schreckenssenen bes von Suwarow erstürmten Praga. Der Lie'us ten ant Seume, bem mancher Geiger des Gunste

lings Subow vorgezogen wurde, erhielt ben Auftrag vom General Igelftrom, einen franten Jungling in bie Baber nach Difa gu bringen , tam aber nur bis Leipzig. Die Kaiferinn Ratbarina farb. Seume fonnte unmoglich an bem Sage gurud auf feinem Doften fenn, ben Raifer Paul bestimmt batte, und wurde aus der Lifte geffrichen. Gine freymuthige Borftellung brachte ibm ben ehrenden, aber nicht lohnenden Abichied, und bamit batte fein Rriegsblenft ein Ende, ju welchem er doch, als ber Rampf für Berb und Baterland naber und naber ructe, oft jurudfehren wollte. Run begann ein bloß literarifches Leben fur ihn, und mit diefem feine zwente Epoche. Er batte burch eine Disputation in lateinischer Sprache, eine Paralelle ber alten und neuen Bewaffnung, Die er fpater in einer beutfchen Schrift weiter ausführte, icon als Belehrter Plas ergriffen. Privatvorlefungen über alte Claffiter und in ber ihm febr geläufigen englischen Sprache, fpater bas burch ibn ehrenvolle Amt eines Correctors in feines ebeln Freundes Boiden Druderen ju Grimma, wo er auch wohnte, war mehrere Jahre hindurch fein Erwerb von bem er auch feiner guten alten Mutter mittheilte. Die Schriftstelleren mar ihm nie Speculation. nur Mittel und Bebel, große Lieblingeibeen auszusprechen. Seine politischen Blide über Pohlens Schidfal, über Suwarow's und bes Ronigs Poniatowsty Charafter, über Ratharing und Paul follten von bem Gefchichtfchreiber diefer Beit nicht unbeachtet bleiben , und murben von Johannes v. Muller nach Gebuhr gemurdiget. Gein Babrheitsfinn widerftrebte fogar feber poetifden Bericonerungeluft und Schmeichelrebe. 21s Matthifon in feinem Sartophag aufs Jahrhundert gu lieblofend fprach, zeigte er flugs die Rucffeite in feis nem Rraftgedicht: bas icheibende Jahrhunbert. So ift fast jedes feiner Gebichte ein echt individuelles

Rind eines momentanen Frobfinns ober noch banfigern Rifmuths, und ein Beleg fur fein eigenes Geffandnif: "ich babe mich von Surcht und Soffnung los gemacht: aber für bie Menfchbeit, für Licht und Recht und Bernunft gu fprechen und ju fchreiben, will ich nicht eber aufboren, als bis meine Junge den lesten Bebanten ftammelt." Die lette Politur verfchnichte er ihnen gu Es miberftrebte bief Ansfeilen feinem gangen Befen. Doch bat er in brev fchnell auf einander folgenben Ausgaben reblich gebeffert. In biefer Epoche war es vorzüglich, wo ihm ber Umgang mit ben bamable noch lebenden Beteranen Leipzigs, mit Morus, Beiffe, Blantenburg, mit Defer, Rlaufing, Carus, aber auch auffer Leipzig mit Wieland , Schiller , Gleim, mannigfaltigen Genuß und bilbende Belehrung guführte. Bor allen war ibm Gleim ein vaterlicher Frennd, auch, wie ben fo manchem andern nicht vom Gluck beginftig. ten jungen Mufenfreund, ein helfender Genius!

Mit bem Jahre, 1801 beginnt gleichfam der lette Abschnitt feines Lebens. Die Berausgabe feiner Bedichte verschaffte ibm ben Reisepfennig zur Ausführung feines Lieblingsplans, auf ber Landspige von Spratus den Theoreit in der Urfprache ju lefen. Go entstand fein berühmter Spaziergang nach Sprakus im Jahr 1802. Dit benfelben Stiefeln und einerlen Sorniffer legte et faft 600 Deilen ju Ruß jurud, und berührte rudwarts auch die Metropole an ber Seine. In Rom folof er ben engften Bund mit Feruow. Benber Freunde kosmopolitische Betrachtungen auf dem Capitol find auch verfcbiebentlich gur Renntnis bes Publifums gefommen, und Manches bat feitdem die Remefis erborend ausgeführt. Bier Jahre darauf folgte: mein Commer im Jahr 1806, wo er nach St. Peterse burg pilgerte, burch ben ebeln Bed ben Rlinger eingefahrt wurde, in Pawlowet gnabige Aufnahme fand,

#### I. Bergeichnis

ber im Octoberhefte 1810 recenfirten inlandischen

| Schriften,                                                                                            | •     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| •                                                                                                     | eite. |
| Egger , D. Fr. , bas natürliche öffentliche Recht ;<br>nach ben Lehrfagen bes feligen Frepherrn E. A. |       |
| Martini, 2c                                                                                           | 3     |
| Erichfon , Joh. , Griechifder Blumenfrang 1c                                                          | 42    |
| Fejér, G., Anthropologia vagy is az Ember Es-                                                         |       |
| Bejes, Joh. v., über bas Befugnif bes Staats,<br>die Religionslehrer für die Morglitat des Bolls      | 26    |
| verantwortlich zu machen                                                                              | 6     |
| Kovats, M., Fragmenta Literaria Rerum Hun-                                                            |       |
| garicarum etc                                                                                         | 24    |

#### II. Bergeichniß

Mabl , G. , nenes Mafdinen = Cyffem , ober bie

Bebung in ben Mintel 2c.

der im Octoberhefte 1810 recenfirten auslandischen Schriften.

| Bertuck, E., Bemerkungen auf einer A    | rife ( | He s | •   |
|-----------------------------------------|--------|------|-----|
| Thuringen nach Wien                     | •      | •    | 91  |
| Chrift, Joh. B., vollständige Pomologie | •      | ٠.   | 85  |
| Gregoire, B., die Meger                 | ٠.     |      | 111 |
| Sabn , Fr. 2. , Deutsches Bolfsthum .   |        | •    | 7   |

| · ·                                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>— (187)</b> —                                                                          |        |
|                                                                                           | Seite. |
| Miscellen für die neueste Weltkunde                                                       | . 113  |
| Sachfe, D. C., Berfuch eines Lehrbuchs ber grie                                           | , i    |
| difden und romifchen Literargefdichte 2c.                                                 | 93     |
| Schirin. Gin perfifches romantisches Gedicht .                                            | 97     |
| Thuiston. Ueber Dentschlands Ginheit                                                      | 80     |
| Wieland , C. M. , Reuer teutscher Mertur                                                  | 116    |
| 'III. Berzeichniß                                                                         |        |
| der inländischen Buchhändler, deren Schrifter<br>Octoberhefte 1810 recensire worden sind. | ı im   |
| Anonym                                                                                    | 24     |
| Eggenberger in Pefit                                                                      | - 6    |
| Beiffinger in Wien und Trieft 3                                                           | , 42   |
| Pagto in Pefth                                                                            | 40     |
| Universifatsbuchdruckeren in Ofen                                                         | 20     |
| IV. Berzeichniß                                                                           |        |
| der ausländischen Buchhandler, deren Schrifte<br>Octoberhefte 1810 recensirt worden sind. | n im   |
| Anonym                                                                                    | , 113  |
| Braunes in Berlin                                                                         | 111    |
| Fleischer ber Ihngere in Leipzig                                                          | 97     |
| Guithaumann in Frankfurt am Mayn                                                          | 85     |
| Demmerde und Schwetschke in Salle                                                         | 93     |
| Digig in Berlin                                                                           | 80     |
| Landes . Industrie . Comptoir in Weimar . 91                                              | 116    |
|                                                                                           |        |

# V. Bergeichniß

| ber         | intanbischen                          |      | tellig<br>Hefte |         |          | djten | im   | ٤   | cto,       |
|-------------|---------------------------------------|------|-----------------|---------|----------|-------|------|-----|------------|
|             |                                       |      |                 | ~ .     |          |       | -    | 8   | eite.      |
|             | ndesherrli<br>lehrte Anfi             |      |                 | orbi    | nun      | gen   | •    | •   | 119<br>126 |
|             | •                                     |      |                 |         |          | •     | •    | •   | 120        |
| ,           | . 3                                   | DET  | O T D           | e t # 1 | it g e 1 | 1•    |      |     |            |
|             | arin Freyh. J.<br>3an Aug. <b>M</b> . | of o | • •             | . •     | . •      | • .   | • .  | •   | 138        |
| æur         | fait stud. mr.                        | •    | •               | •       | • :      | .*    | •    | ٠   | 137        |
|             |                                       | N    | e t t           | ol      | o g.     | ,     |      |     |            |
| <b>E</b> dj | aller Jar.                            | •    | •               |         | • .      | •.    |      | •   | 138        |
| 2           | septräge z                            | u M  | gel             | ehr     | t e n    | De    | terr | e i | ф.         |
|             | thiany Bing.                          | Gr.  | p.              | •       | •        |       | •    | •   | 139        |
|             | bel Jos.                              | •    | •               | •       | . ·      | •     | •    | •   | 140        |
| Lies        | iganig Jof.                           | •    | •               | •       | · •      | •     | •    | •   | 141        |
|             | •                                     | B i  | ogr             | a p     | 5 i e    | •     |      |     |            |
| Her         | mann Mich.                            | Eaj. |                 | .•      | •        | •     |      | •   | 143        |
| ,           | <b>.</b>                              | un   | ft n a          | dri     | фt       | n.    |      |     | •          |
| Die         | s A. E                                |      |                 |         |          | •     |      |     | 154        |
|             | inger V                               |      |                 |         | •        | •     |      | •   | 153        |
| Rni         | ip .                                  |      | •               |         | •        | •     | •    |     | 155        |
|             | litor Mart.                           | •    | •               | •       | . •      | . • . | •    | •   | -          |
| Pic         | hler Joh                              | •    | •               | •       | . •      | •     | •    | •   | 150        |
|             | iper Jof                              | •    | •               | •       | •        | •     | •    |     | -149       |
| M           | iscellen                              | •    |                 | •       | . •      | •     | . •  | •   | 155        |
|             | fúnþigung                             |      |                 |         |          |       |      |     |            |
| 11          | er und m                              | eri  | wit             | r b i g | er       | Geg   | enbe | n   |            |
|             | Rårnthens                             | •    | •               | •       | •        | •     | •    | •   | 161        |

## **- (189)** -

# VI. Bergeichniß

der ausländischen Intelligenznachrichten im Detoberhefte 1810.

|          |      |      |     |       |      |   |   | _  | ei ta |
|----------|------|------|-----|-------|------|---|---|----|-------|
| Landwir: |      |      |     |       |      |   |   |    |       |
| Gefell   |      |      |     |       |      |   | • |    | 166   |
| Lehranft | alte | n in | 316 | lie   | II.  | • | • | .• | 175   |
|          |      | M    | e t | r o I | 0 g. |   |   |    |       |
| Seume .  | •    | •    | •   | •     |      | • |   | •. | 277   |

# Anzeige

#### betreffend

Die Fortfegung ber Annalen ber Literatur und Runft in bem öfterreichifchen Raiferthume.

Das Publitum hat besonders den in Ende laufenden Jahrgang der Annalen der Leteratur und kunst des In- und Auglandes fo theilnehmend unterfinet, daß sich der bieberige Berausgeber derselben zu dem lebhaftesten Danke dafür verpflichtet sicht. Anderweitige Geschäfte hindern ihn, die Redagtion die ser literarischen Beirschrift auch fernerbig in besorgen, und es tritt daher mit dem Jahre 1811 euf gebergen, und es tritt daher mit dem Jahre 1811 euf geber berausgeber an die Spize dieses Instituts, das inan auch school deshalb nicht untergeben lassen wollte, um den Literatoren der Desterreichischen Staaten doch einiger Maßen eine Gelegenheit darzubiethen, auf die literarische Betriebsamseit im Inlande wohltbätig einzuwirken, ihr die gehörige Richtung zu geben, und durch Mitheilung interessantenter literarischer Notizen alle die, die an der vaterlandischen Literatur und ihrem Gedeisen und Ereignissen mit den wichtigeren Erscheinungen und Ereignissen auf dem Gebiethe derselben bekannt zu machen.

Die neue Redaction ber Annalen wird es sich stets zur Pflicht machen, von ihrer Seite alles zu thun, um ben billigen Forderungen der Interessenten zu entspreschen. Die Wünsche der lepteren sind ihr nicht unbefannt, und sie wird nichts unterlassen, sie zu erfüllen. Sie rechnet daben mit voller Zuversicht auf die thatige Theile nahme und Unterstüßung von Seiten der österreichis en Gelehrten und Literaturfreunde, von denen nicht wenige der wackersen bereits versprochen haben, sich für das

Inftitut thatig zu intereffiren.

Die bedeutenderen Erscheinungen ber Literaturdes Desterreichischen Kaiserthums fritisch, mit Unparthere lichkeit und Offenheit, zu murdigen, das Ausgezeicherte ber Ausmöglichen beit zu empfehlen, bem minder Borzäglichen durch berichtigende Winte nunlich zu werden, das Schlechte, bas fich mit Anmagung vordrangt, in

ben Schranten der Bescheibenheit zu erhalten, und burch ein zwedmäßig eingerichetes Intelligenzblatt gleichsam eine fortlaufende Geschichte des literarischen Verkehrs in der Desterbeichtschem Monarchie zu liefern, dieß bleibt immerfort die Haupte Tendenz unseret Annalen. Rur das Borzügliche soll, nach unserm Wunsche, in denselben weitlaustiger beurtheilt, das weniger Withtige burz und gedrängt angezeigt, das Unbedeutende nur dann berührt werden, wenn es in irgend einer Rücksicht Veranlassung zur Erwähnung desselben gibt. Wahrsbeitsliebe soll — unsern Wünschen gemäß — das Urstheil aller Mitarbeiter leiten, immer nur die Sache, nie die Person berücksichtigt werden; freymuttig, aber bescheiden, nach Umständen streng, aber immer mit möglicher Schonung und Würde verbunden, mannlich und ebel der vorherrschende Ton in unserer Zeitschrift seyn.

Wir haben gefunden, daß die Einrichtung des gesenwärtigen Jahrganges der Annalen, nach welcherzur hälfte ausländische Schriften in denselben angezeigt wurden, den Wünschen und Erwartungen des Publikums und der Redaction in der Aussührung der ihr zu Grunde liegenden Idee nicht entsprochen habe, und daß ihr manche, nicht ganz wegzuräumende, hindernisse im Wege stehen. Diese Einrichtung wird daher mit dem tommenden Jahre in so fern wieder ausgehoben, daß man die Oesterreichische Literatur kunftigbins fast ausschließich berücksichtigen, und von wichtigen aussländies schweiten nur dann Notiz nehmen wird, wenn sie entweder einigen Bezug auf unsere Staaten haben, oder ihre schnelle Bekanntmachung, nach unserer Meinung, dem intändischen Publikum erwunscht sevn durste. Dassetthe dilt auch von den Antelligen; Nachrichten.

seibe gilt auch von den Intelligenz Machrichten.
Es bleibt übrigens ben der alten Einrichtung der Annalen, nach welcher ber Inhalt derfelben in zwen Theile zerfallt, in den fritifchen (Recensionen) und in den hift or if chen (Intelligenz Machrichten). Wir sordern alle Freunde der Literatur auf, uns mit wichtigeren literarischen Nachrichten aus ihrer Gegend in erfreuen, und ihre Briefe an die Anton Doll's de Buchhandlung in Wien, mit dem Bepfage auf dem Couverte: "für die Annalen" zu addressiren. Zwedmäßige Benträge sollen uns willommen senn, und die Einsender derselben für ihre Bemidung entschäften werden. Unser innigster Wansch ist es, zum Besten der inlandischen Literatur nach Kräften bevzutragen. Er wied in Erfüllung gehen, wenn recht viele wurdige und ge-

fcidte Gelehrte des Baterlandes fich mit uns jur Erreichung diefes Zweckes vereinigen. Mit der angenehmen Doffaung, das dies geschehen werde, haben wir uns der ferneren Dergusgabe der Annalen unterzogen, und wunschen nun nichts mehr, als denen zu genügen, die sich auch fernerhin für die Fortbauer derseiben imteressieren.

Bien, im Detober 1810.

Die neue Rebaction ber Annaten ber Literatur und Runft in dem Defterreichischen Rauferthume.

Diese Annalen der Literatur und Kunft in dem Desterreichischen Raiserthume erscheinen in der unterzeichneten Buchandlung im funftigen Japre wieder in Sinsicht auf Druck, Papier und Format wie heuer; nur werden wegen des Wegbleibens der aussländischen Literatur monathlich bloß acht Bogen geltesett. Die gegenwärtigen Zeitumftande machen aber eine Preiserhöhung nothwendig; darum sostet der solgende Jahrgang zwanzig Gulben. Wer in den Provinzend bieses Journal früher, als es durch die Buchandlungen tommen fann, zu erhalten wünscht, beliebe bev der f. f. Oberste Dofpostamts Duptzeistungs Expedition in Wien mit 21 fl. sur das sanze Jahr zu pränumeriren.

Anton Dolliche Buchhandlung, in ber Bifchofsgaffe zu Wien.

### Annalen

d e p

# Literatur und Kuuft.

November, 1,819:

# Inlandifche Steratur.

## Ebeologie,

Lelki Pásztori Gondviselés. Készítette, 'a kiadta Toth Ferentz (Ferencz) (,) a' Reformatusok' Pápai Collegiumában Theologiát, és az azzal öszvekötött Papi Tudományokat tanító Professor. A' Lelki Pásztori Theologiánsk II. Darabja, Györben, özdegy Streibigné betűivel. (Pastoralflugheit. Beresest und herausgegeben von Franz Tóth am reissemirten Collegium zu Pápa Professos der Theologie und der damit verbundenen Pastoralmissen, schaften. Der Pastoraltheologie zwepter Theil. Bahrg. 1810. 4. Band.

Raab , mit Schriften der Mittme Streibla.)
1806. 8. E. 214.

Or. Professor Toth nimmt die Pastoraltheologie im weitern Sinn, und rechnet zu ihr Homiletit, Pastoraltiugheit und Liturgit. Die Homiletit handelt er in dem früher erschienenen ersten Theile ab; die Pastoraltlugheit, die man gewöhnlich Paftoraltheologie im eigennichen Sinne nennt, ift der

Gegenstand bes porliegenden Theilig.

Rec. nahm biefes Wert mit gefpannter Erwars tung in bie Band, ba es bisber an einer Schrift über bie Paftorallugbeit in ungrifcher Sprache mangelte, und las es mie Bergnugen wieberhohlt burch. ba er es brauchar and. Der an ber Universitat au Gottingen gebilbete und in ben beffen theologie fchen Schriften Deutschlands belefene Berf. wat ber Ausarbeitung biefes Werts gewachfen. Er Ile fert Peincomeges eine Compilation aus beutichen Werten iber die Bafforalklugheit, sondern bachte uber die vorzutragenden Begenftange felbft reiflic nach, benugte frembe Schriften mit Worficht , hatte überall die Werhaltniffe und Beburfniffe ber protes fantischen, vorzuglich reformirten, Prediger in fet nem Baterlande im Mugenmert, und fcbreibt prac-Rec. , fe.bft ein Prediger , wird das vorlier gende Wert fury angeigen , und nach feinen Heben seugungen und Erfahrungen prufen.

In ber Ginleitung (G. 1 bis 6) fiellt Dr.

Beellorger ift nicht blog Prebiger und Ausfpender ber Sarramente, fonbern er foll zugleich ber Rathe geber', Bater , Auffeber bet Bemeinbemitglieber , bas Mufter ber Tugend und Frommigfeit für feine Bemeinde, bet Gotger file bas Wohl betfelben, ber oberfie Beiter bes Schulunterrichte und ber Jus genbergiebung , ber Ansführer ber Berordnungen ber Anden - Borgefenten fenn. Die Seelforge ift bas bir ein beschwerliches, aber zugleich höchft wichtiges verbienftvolles Amt. Bon ihr handelt die Pafiorals flugbeit (Cura vel Frudentia pastoralis: Leiki Pásztori Gond vagy Gondviselés), bie mieber in bie Glementar . Pafforalllugheit und in bie fpe, lieffe ober angewandte Paftoralthigheit gerfatti. Mis werften Grundfan der Seelforge fielt ber Brf. G. s die Regel auf: beftrebe bich in alten Rinen Umts. nerichtungen fo gu betragen, buf bu bie'Liebe, Dechachtung und bas Butrauen beiner Buborer ges winnft. Die Literatur ber Paftoralllughete 6 6 ift ju mager ausgefallen. Rec. vermift mehrere be. beutende beutsche Werke, 3. B. Graffe's Paftoral. theologie nach ihrem gangen Umfange , swepte Balf. te enthaltenb bie Geelforge, bie Abminiftration ber Hichliden Gater, bas Betragen in befonbern Berhitniffen ; ben innern und auffern Beruf bes prebigers und das allgemeine protestantifibe Rirchen. recht. Gottingen bep Banbenpoel und Ruprecht. 1804. gr. 8.

Das Mert gerfatt in zwep Abtheilungen. Die Wie Abtheilung handelt von ben Liepftichtungen ber fich jur Ceelforge porbergitenden Theologen met threm Cintritt in geiftliche Nemter, die zwepte way ben Berpflichtungen und bem flugen Betragen der bereits angestellten Seelforger.

Die erfte Abtheilung (S. 7-67) be febt aus bren Rapiteln. Das erfte Sanitel lebrt, worauf diejenigen porguglich gu feben bahen, bie ben geiftlichen Stand mablen. Der Wefmies ben 3med bes geiftlichen Amtes gut, auseinanber und forbert von benjenigen, Die ben grifflichen Steel mablen wollen, eine naturliche Reigung guraune ben. Das zwepte Rapitel lehrt, melde Cigen Schaffen und Renntniffe ein Seelforger haben miffs Als munichenswerthe körperliche Gigenschaften führt er an : einen gefunden, fraftvollen, nicht gebreche lichen Korner , vorzüglich eine gefunde ftarte Bruft, eine reine, fanore, anmuthige, leicht verftanbliche Stimme, Augen , welche obne Befahr bes Rachts ben Kerzenlicht arbeiten bongen. In Ansebung ber torberlichen Gebrechen fügt er mit Recht bingue Praestat Ministrum alterutro carere oculo. quam Ec icsiam idongo ministro. Bu ben Ger fleseigenschaften ber Geelforger jahlt: eres einen nos burlich guten Berffand, eine gehilbete Bernunft. eine durchdringenbe Urtheilsfraft, eine lebhafte Gin bilbungetraft, ein leichtes und geubtes Webachtnif, Runnheit im Reben u. f. w. Den afthetifch gebile beten Geschmad batte ber Brf. auch anfibren fol: Jen. Als Miffenschaften , bie bem funftigen Geels forger unentbebrlich find, fubrt ber Arf. an : bis

debeutifife und pravifche Theologie, Die Eregele; Dir Metigiotes + und Rirdbengefthiehte , 'Die Baftbeal's thuisele Ant ihren Beilen', Somiletit, Buftorals Manteit. Lititalt, ble Whilosophie, ble Wolles benbeit. Dagegen hat Rec. gu erinnern, bag bie Mobilebenbeit mit ber Bomifetif zu verbinben ift, und buf ber Beef. ben 'Pfinftigen Geeffergeen bas Modenrecht und bied Stubenn ber Chaffifer nicht bitte verkaffen follen. Wich Mefthetit (itelfine aber bed Bof. bielleiche unter Der Philosophie mitbegreift?) ift ben - funftigen Geteforgern unentbetefich: Bbn finftigen Banbpfartern buben in neuern Betten biete nechende Befordere Studium ber Detonorffelt und Webicia jum Beften bei Landgemeinben verlangt: Di. Zand erinnert mit Bucht, bag ber Sanbprobis ger mur fo vielle boneiftifche Renntniffe branches um feiner eigenen Wirthschaft vorzufteben umb bas bem Canbibaten ber Theologie bas eigentliche Stubilatiber Dittermit mit Bhein Schulen febon aus bentellen nibe ettaffen beierben miffe, da fier nicht wiffen , ob fie Land Affer Stadtpfarrer merben murben. Das Studium und die kunftige Ausübung ber Sullantier verwirft ibs. Es mit Niecht gang, balle Mebbiblider Miffenfchaften ein eigenes grundtiebis Dicht Baffaiblighes Ondium erforbern, mit bie Ausübung der Medicip und Churmoie bas inofhige Mafchen Der Bandufarier febroachen und this bonur digm mubbe. Welche schainhafte Kreisenbe wurde fic auch wohl ihrem Beefforger anvertrauen ! Mec. wollt alleb noch barantimefnertfam bag feigenmis

sige Afarren fich lieber mit bem einebeligieten rigen ate mit ber Seelfprae befchaftigen, und gut-Quartfabern bergbfinten murben. Diet Stefet weit langt ber Abrf. von jedem Tunftigen Beebigen wahre fcholtene Gitten. Das bnitte Ravitel banbell' bon ber Art bes Eintritter in ben. Prebigerftweben berg gund grundlich. Diertrautigen Folgen bes Cansons avenatio ot dismissio est propositionalis die ben ben Responienmig in Ungarn banfig ginthe ten , foblibert ber Bef. treffenh. Ge ift Thathabes wie auch ber Bef. G. 28 aufthet., bag bin Altet verhiener Prebiger oft von einer Gemeinbasstolle fen; uit in einen bulfofen Auftaut betlestichte mail-nin Borficher feine Liebter burch , Batufuste eines jungen Cambibaten on Mann bringen will. Det ungarifche Dichter Monde fingt baben micht and tell of the a successful control of the time ne a charles La La La Cherch mas 1 Sok faluk bánnak levyárdtmes Papisklistis wie Af mint som hot baunt Borja: Piertes ment grangetellie inden. I if de en fein bin Bas Color in the best belongere (D.L. piele Obrfer behardeln thur verdienten. Gind. fanten fo , wier fie übre Malberginten gu behandelse fich -wiehr unterfiehete.) Ben ben Engngeliften non but A. C. in things ift as fo are nicht. Die gwen te Mbebei brang banbelt um bam vonlichtigen Betragen ber fcon migeliellen Wiedforger: Kib. 57---214.) Es bifteht aus acht Aenitein. Burntften Lapitel gifteiber Befr allgemine:

Regern , welche blejenigen ju beobachten fabent, bie eine geiftethes Mit antreten. Rec. gibt ben vom Bef aufgestellten Mlugbeiteregeln feinen volltommes neif Bepfuff. Im gwenten Rapitel hanbelt Ber BBR gwedmaffig bon' bem vorfichtigen Betras gen bes Seelfbrgert im Drebigen und in ben vers fcbiebellen liturgifchen Punctionen. Er ertheilt ben' Predigien guten Rath über bas Studieren und Buheranfchaffen: Ein guter Prebiger ftubiert bis an feinen Tob. Der Brf. empfichtt ben Pridigeen vor Malich' machbrudlich bas Lefent ber heiligen Garife ult Benugung tines guten Commentars ," Str Dera und Bofemif. Du ble Befoldingen ber Breble, ger'in Ungarn febr: fomal find , fo ermaline et fie ,: ben bem Budieranfchaffen nicht auf bas gmas wersi ben wie effen ? wontt merben wir und fleiben fen: pi verheffen , und fich um fo mehr nach bem Bentil ju trebeen, da Billiothifen für bie Effen badi fichtefte Rapitel find, mithin nicht aus guten ,! fonbern nur bie nothisendigffen guten 236ther ju Phufen, und auch Hinfliche Bucher won benachbarten. Amesbeifbern und meltlichen Bucherfreunden jum. Min gie Borgen. Das britte Ra pi'el hinbelt will bein Bulbatleben bes Prebigers bber ben feinet Berge fur fein eigenes Daus und feine Familie. Der Bef. ertheilt ben unverheiretheim Moebigern gieren Mitth', wie fie fich ju betragen haben, um als len Anflog gie vermeiben! Gang nath! Recenfentens Ueberzeugung bewerft er, bag es fut bie Beckigen tillfamer fen , zu befrathen , als ehrlos zu bleiben.

( 47-55.) Ein Sauptgrund ift unftreitig biefen baß ein hagestoller Prediger feinen hoben Bernt nicht in feinem gungen Umfang vollkommen erfühlen tann. Gin bageftolger Arediger fann nicht genus erhaulich predigen vom ehelichen Leben , von der vernünftigen Wahl bes Chegatten , von ben Mit teln einer gludlichen Che, von bem chefichen Eries ben , pon ber Kindererziehung , von ber ebelichen Treue, von ber Ungucht und nom Chebnuch ... 1904, ben Porgigen bes ehelichen Lebens von bem phelofen gegen bie Zeinde und Berachter bes Cheftantes; ibm tonnen fich fchambafte trante Jungfrauen unb. Epouen ben Rranfenbefuchen nicht fo berglich janvertrauen, als bein verheientheten, Prediger ; gr fann über gute Rinbergucht aus Erfahrung ben Weltern Teinen Math erthoilen ; ex Jann von vergmigter Che und anige Rinderjucht fein eigenes Repfpiel geben. Ueber die Ball einen Gattina erthalt ber Brf. ben-Argbigern gute Mathichlage. Den Dorfpaftoren wirb wit Reife wiherrathen, fich auf einer Stadt eine From me boblen. Ucher bas Betragen des Prebig gere ale Chegetten , Baters und Dausbemn werben gute Porfibriften ertheilt. Biertos Ramie te l. Bon dem Affentlichen Leben des Peppigers obervon feinem Betragen in bem Umgange, und ben Um: terhaltungen, wit seinen Zuhörem. Gut, werden bie Srunde, ausginander gefest, wegen melden ber Prebiger in feinem Umgang mit andern durch Anstand fich enderichmy foll, and überzeitgend mirb darges than, bag ber Prebiger auch in Gefellschaften und:

Unterhalbungen erscheinen barf. Die Laufbanfer nut Rartengefellschaften merben ben Bredigern mit Becht widerrathen. Doch findet Rec. ben Tang in Ben patballen mib ben Befuch anftanbiger Balle in grat Ben Stadten für Prediger gulaffig. Heber ben Sie tach des Theaters bat fich ber Wef, nicht verbutie tet ? Rec. halt ben Besuch nines mobleingerichteten Theaters von Predigern für ichiatich und mislich Neber bas Betragen bes Brebinges gegen feine Cola legen , wenn au einem Dete mehrere Purbiger find findet man nute Regeln. Bebergigungenverth ift ben Bunfth . 6.78, daß bie reichen Prediger (berest gift es frenlich in Ungern aufferft menige) Caplane halten michtens meis badurch die besten practisches Andiger : Gemingrien errichtet matben. & fin fted Rap ite is Mon ber allgemeinen Seelforge und bein Hugen Betragen bes Predigers in ber Musibung befelben. Der Arf. fent niel Gutes iber ben Rus gen bes Befuche ber Bubbett; when bie Aufficht bed Indigers aber bie Schulen und bete von then zu ers theitenden Ratechisations : und Constituationstenters. richt, über big Empfehlung und Merkenitung guten Bucher, aber bie Erhaltung gutter Ordnung ün ben Bemeinde und bie Ginführung' publicher Retternm. 98. Sedetes, Sapitel. Bon ber fpiciellen Gelfoppe ober von bem befonderen Betragen bes Sentfprages gegen feine Aubbrer von perfibiebes um Crunbfagen und Beldafrigungen. Die Berbfürstang bes Mubigers, fur bie Seelen feiner Bubier befordere Couge au trugen bat des Arf. qu

Bug reibeltet, Die Waltelle Geelforge Bunbelt bie Woff Millofonuben befondern Mitifeln ab. I. Artis Fel. Bon bem Rerfaffen gegen biejenigen , bie fich in Anfehung ber dwiftlichen Religion auf eine bes Mibete Art betragen. Der Bef. geigt fifonberhrit wie fich ber Prediger betragen foll gegen Religion fotter , Religiotisgweiffet', Coparatiften , Fanatis Der , Mooftaten und gur Refigion bes Predigers liebers getterne. IL ar bi Pel. Bon bein Betrugen bes Geeffergere gegen Leibende aller Art; 'nahmentlich' gegen Arme und Angliefliche man Beife telbenbeig. B. gegen Melancholifche und gegen fogenannte Wife fothtungen Unterworfene ; enblich gegen Rrante. Ben bem rechten Biechaften bes Prebigelebles Rrufe Benbefuchen handelt bei Biff: am ausführlichften und febo practift. - Dit Decht fellt er als Regel auf: baf ber Prebiger gu! demnten frieht: ungerufen ges ben foll: IR. Wurfe Bols Won der Behandlutig bie Sanben In biefem Arbfchitte handelt ber Befavon ber Barpflicheung bes Polbigers , Die Reineren und grifferen Ginber gu ermahmet. Beinbe gu berfob. men , freitenbe Samilien. 38 befanftigen ? Chegott. Migfeiten bepgulegen, bann von ber Bebanblung ber Erincinalverbrechni , boh bem Befniche ber Gefanges' nen, von der Befandlung ber jum Tobe berurthelle" ten Diefethater , ihrer Borbereitung jum Libe und Angleitung gur hinrithtung. Da nicht alle Geebiger gur groodmaffigen Bebandburg ber Miffethoter utbihur Borbereitung zum Lobs geeignet find a fo gibt? der Bef. G. 179 für Utigatu dell guten Rait, bill viere Betrathfarte Gespännschaften ju biefen Gibe einen Lutholischen, reformieten und evangelisch fut theitigen Geelsotger unter bem Litel "Conflicatst predigere zur Besuchung ber Gefüngnisse und Bord beretrung bei Wilferhiere zum Lobe anstellen finit bage Achret Mannet wählen sollen.

Siebentes Rapftell Bon bet Riechens Diechtift lind bem vorfichtigen Betragen bes Prebigees in ber Ahmenbung berfethen. Dier banbelt Der Beef. Goil: Der Glochengewalt und ben Riechen? frafcht bon bem befoliberen Bweigen ber Rirthetis Descibitio ; Mobin er ben Dievat , und Affentlichen Label und die Excommunication rechnet e von bet Metpinichtung bes: Poudigues ; bie Riechendisciplin auszuüben, von ber Rothwendigfeit ber Metendisciplin neben ben burgerlichen Gefegen und neben ben Brebigten, dolt Ber Merpffichtung der Buberer, fich ber Rarchenbisciplin ju unterwerfen, von ben Affachet, Das bis Kirkenblotherieben ja Tage faft han auffer Unburg gefommen ift , und theitt am Cabe Magely, für Prebiger uber bie Anmenbeno ber Riechendisciplin mit. Rec. verfichert , bag ber Brf. liberale Grundfate über bie Rirchendisciplin pors wiet. Die engen Grengen, der Reception eriniben fring Audiug.

Ames & Repitel. Bon ber Befoldung, den Kirchendinnen und pon den Wirthschaftsangelegent beiten der Fredelichn's bekannte Bestandung, daß die Seellorger sich nicht sollen bestellen infen mirt grundlich midniegt. Die Unger

Colini glain, ber Minmanitumen gualithen Genteleben gegen die Predigertegie dem Spruden derift die Andiger vonzihnen Erfalbet wenden mirb abene inen ausgingpher gefeist. Die Frage auf de den Medi men griantt fep. Migthichett Beiterifen 34. wied mit Recht bejaht, Der Berf. folieft, mit Magin iber big Wirthichafteführung ber Vrediger :

Der ungeische Stol bes Bris. ift flieffend gud Plan. Manche ungrifche Ausbrude find jebach wicht courget genug. Der ungehichen Drebogrophie bes Befd. Jann Rec. nicht überall fetmen Benfall finen Ben. Der Brf. fcbreibte t. 20. ibenal de und in am Setting unb ca. to an in the side state

Der Drud ift folget und man gate i wiele Bundfehler. Mehrenden ber und generalen

#### and we will be the state of the Bridge of the State of the Stat

had now and married in the first the Royal Marjuct einen medizinishen Tapographie, wen Bien. Bon D. Der Wertheiter Chie fine Zabelten. Wifen ver O. Ben Rupfer und Winie mes- gr. 8. 8. 488. as affirm a first water for the wife in a contribution as

: " Astrit fünge Beige bie Muffe, builde ifnen thre prattifchen Geschafte noch laffen', buju ibenis ati , til Die von anbern gemachten Erfthfungen Welt bekannt zu maiben. fo Meibre Bemubung allerbings lobensmurbig. Sober fleigt aber ihr Der. Bienft, wenn fie bierin eine nich unbetretene Bebu erbffnen. Dem Den, Dottor Werrteim ift'es gu

lungen, ichtenentileg einzuschlagen. Bis auf ihn ber saßen wir keine medizinische Topographie bieser heniptende ; wenige Bruchstüte ausgenommen, worden die neussten ganz mißgluckten. Aber eben darinmar weile dies Werk an Reuheit und Interesse des Gegenstands, an Warme des Bortrags, an Ords nung und endich auch an vieler Wahrheit keinen Mangelihat, wagt es Mec., sich, wider seine Geswohnheit, in eine etwas weitläusge Bergliederung besielben ringulassen, um mit Freymuthigkeit dass junge zu vägen, was der Dr. Arf. dep einer zwepsten Aingade, wenn es ihm so gefällig ist, verdestien kann.

.. Mach : einer etwas weitschichtigen mit vieler Buvenfieht gefchriebenient Bornett gefchieht im Anfan: ge: hed Budis . som' ber Lage .. Banart und ben Get maffern Biens Erwahnung. Der Gr. Brf. beginnt alfo : "Bien, bie Bauptftadt bes Rafferthums Dei ferreid . Die Refibeng ber geitherigen ?? & Ronige von Ungarn und Bobmen, und von Maximiltan bem Erften bis gur Entftehung bes theinischen Ban? bes auch die ber beutschen Raifer , liegte u. f. m. Rec. bebauert auf ber erften Geite Diefes Buche eif ne historische Unrichtigkeit anzutreffen. Rubolph den Swepte bat nicht in Dien Onbern in Prag refibirt, wie es aus ber Geschichte biefes Monarchen bei tannt ift. Dag Carl ber Grebente , ber boch quit beutscher Raiser mar nicht in Dien resibirte, wird mobi niemanben fremo fepn. Die fcmantenb ubrig

gens das Mort geitherig if bedurf feiner Er

Die Befchreibung bet Etabt : ber Belinde , ber Mohungen, ift mit vieler Richtiglieit abydigte Die Ruge wegen bes engen, Raums ber Dinberfin ben und ber baraus entspringenben auchtbelligen Rolgen ift, obmobl feinesweges wert, boch fein mahr. G. 12 eifest der Dr. Brf., mas bereitswit ibm oft geschehen ift, miber bas Warmen ber giffe und bes Unterleibes mit bam Unterfegen ber gillim ben Roblen in Topfen, mas vongäglich nen ben mit offener Strafe feilbiethenben Weibenn geldhicht. Ge mill unter anbern auch ben Urfprung Des weißen Blufes baber leiten. Allein Ret. fragt jeben profs tifchen Argt, ob et allet bent Mebel ben weitem bans figer bep vornehmen Transmitmmen, bie boch jang und gar biefe Wemobileit; nicht habens als ben bes Gemeinen, autrifft. Golde Auflichten verruden im mer mehr und mehr die Rachforfchung in die Ratur biefer taglich mehr einreißenden und noch fo wer nig etorterten Krantheit. --

Die fernere Befchreibung Biens von G. 22-

Bep der Empahnung des Donanwassers. S. 25 wird gelagt, bag aus der chemischen Untensuchung, welche der Hr. Arf. damit vorgenommen hat, here gergebe, daß es nur einen aufferst unbedentenden, fast kaum bemerkenswerthen? Antheil von fizer Luft und eine noch geringere Menge ??? von Schwe-

Maure enthalte: Res. wundert fich, bier bie ulte Benennung, fige Luft nahmlich, angutteffen.

Bon C. 26—32 wird aussichrlich über die hiez figen Badeanstalten, und von C. 32—35 über die verschiedenen Damme gehandelt. Vortresslich aber ist alles, was von C. 35—48 über das Trinswasser, gesagt wird, dem auch eine tabellarische Uebersicht der chemischen Analysen verschiedener, Wasser von Bien bevgefügt ist. Ueber das hiesige Klima ent; halten die C. 48—65 viel wissendmerthes. Die meteorologischen Beobachtungen seit fünssehn Jahr ten sind von dem verdienstvollen Hrn. Triedpecker, Das Gang ist seit geordnet.

Won G. 65-ge mirb über bie Beobliterung gelprochen. Gin Glade, failer, gelange gur auf: fern Kraft und gum' Apfehn vorzüglich burch viele Ropfe und Sande, auf bereit Bermehrung er forg: faltig bedacht fenn muß. Rec. hatte gewinscht, bier ben Bufan ju finden , gute Ropfe und gefchiete San. de. Diefe bestimmen eigentlich ben mabren Gebal! eines Staats. - G. 72 werben bie urfachlichen Momente ber biefigen faft ungeheuern Sterblichkeis (marum fle. ungeheuer zu nennen fen , begreift Ros. nicht, da fie boch im Berhatmiffe mit jemer por andern großen Stabten fleth) angegeben. Sie finb gut gufammengeftellt; nur findet Rec. , bag ben ber Angabe, Des vierten Momentes, wo vom bieftell Findelbaufe bie Rede Aft# mit viel ju großer Lufff? beit behauptet wird : "Dag auch die wenigen, welche in biefem Saufe erzogen morden und beren beffere

Ratur lange genug ber zerftorenden ??? tropte, ento lich schwach und kranklich entlassen nenden und gleichfalls, nur etwas langsamer, ihrer Enstofung entgegen reisen." Rec. ist krinesweges ein Bertheis diger dieser Anstalt, jedoch muß er der Wahrheit zur Steuer bekennen, daß er manahes Kind gesund und kraftig aus derselben kommen sah. Dr. Werts heim hatte hier und da in seinem Luche an den Spruth benken sollen: qui dit trop dit rien. —

S. 75 wird gefagt, daß es merkwirdig fen, baf gerade in den Sommermonathen mehr Monfchen ferben als im Perbfte und Winter. Went diese Bemerkung durchgehends richtig ware, wiede fie wiel beweisen, daß unsere angegebenen Ursachen der Sterblichkeit sehr hinken, und beffere aufgesucht werden muffen.

Dic G. 77 angenommene Ursache, warnm hier mehr Manner als Weiber selbst in ihren spateren Jahren sterben, weil nahmlich mehr Manner als Weiber hierher als Gaste kommen, scheint nicht erskhöpsend zu senn. Denn es mußte erst bewiesen wers den, daß die Zahl der mannlichen Gaste jene der zu und strömenden weiblichen Dienstdochen übersteige. Aus mozu diese Ursache so weit der Mann in jes der Ledensepoche sich mehr als das Weib, jeder vauhen Witterung, jedem Nachtwachen auf freper Straße, jeder gesährlichen, schädlichen Arbeit u. s. w. aussehen muß.

Gaug vortrefflich aber find die Ursachen unser wer fparfamen Ehen S. 78 und 79 und ber gerins gen Fruchtbarkeit berselben Seite 80 auseinander gesetzt.

S. 82 ericheint ber Br. Autor auf einmahl mit einem Brownischen Cage, (ba er übrigens in feinem Berte, mie es eben jest Dobe ift, biefem Ensteme gang und gar nicht hulbigt) um ein ibm auffallendes Phanomen zu erflaren. Die Betaren scheinen ihm barum nicht schwanger zu werben, weil bie Geburtstheile durch den allzuhaufigen Benfchlaf und ben verschiedenartigen, oft febr fraftig reis genten mannlichen Samen auf eine indirefte Urt gefchmacht werden, wodurch die Erregbarfeit berfel: ben vergehrt und die Befruchtung verhindert wird. Rec. buntt bief leichter erflarbar aus ber Schlapp. beit ber Beburtsmertzeuge und aus bem. ganglichen , Mangel ber Mitmirkung biefer Befchopfe, ba fie fich nicht viel beffer als leblofe Maschinen baben verbalten.

Von S. 97—175 wird auf eine sehr interessante Weise, über die physische und moralische Bil, dung der Wiener, so wie auch über deren Speisen und Getranke gesprochen. Der Hr. Arf. gibt im Ansange mit vicler Grundlichkeit die Ursache an, warum er diese beyden Artikel zusammen abyandelt. Warum es ihm aber gesiel, so hart über die Morgensländer herzusallen, die gesammten Lewohner des Orient als Leige und Unwissende aufzustellen, das ihnen doch einst nie an Gesetzgebern und Helden, Labra, 1810. 4. Band.

bie ben bestimmtesten Ginfluß auf den Decident hat: ten, gebrach, und fie bis zu dieser Stunde keines: weges ihren kriegerischen Ruhm verloren haben, das wundert Rec., besonders vom frn. Wertheim, febr. —

Sehr wichtig hingegen sind die Bemerkungen über die physische Erziehung, da Mahrheiten, auch noch so oft wiederhohlt, nie ihren Werth verlieren. Nur ist Nec. nicht zufrieden, daß die gering abführenden Saftchen, zur Entfernung des Meconiums der Neugeborenen, so durchgehends verworfen werden.

Treffend und merkwurdig ist auch die Abhand: lung über die erkunstelte Geisteskultur der Kinder der Vornehmen von S. 103—105. Gben so inte: ressant iste, was über die vorzüglichen Eigenschaften mehrerer jungen Manuer aus dem Mittelstande gessagt wird; daß aber unste Junglinge überhaupt auf Kosten der Mädchen gelobt werden, darin kann Rec. nicht bepstimmen. Schriebe er eine Topographie von Wien, er wurde bennahe das Gegentheil behaupten, wenigstens von ihrem Verstande und Wige.

Die Schilberung bes Charafters ber Wiener ist sehr gut gerathen. Dasselbe gilt von ber Rüge ber Kleidermoden. Mur thut es Rec. leid, daß uns ser Gr. Berf. biese schone Beschreibung mit einer wißig seyn sollenden Sentenz entstellte. "Mit dem Ropte, sagt er S. 115, geht man am nachläffigsten um. vermutzlich, um voll Bescheidenheit anzu"

geigen, wie fehr man gumeilen von beffen geringem Berthe überzeugt fen ? ??"

Unter ber Beschreibung ber Ergögungsarten von S. 123—137 ift besonbers mertwurdig, was vom Lanzen gesagt wirb.

G. 137 wird behauptet bag ber Raffeb beftig reize und nartvifch feb. Wie febr nun bieß gegen alle Erfahrung ftreite, bedarf mobl teiner weitern Erorterung. Go ergablt uns ber Br. Arf. G. 143, bas Lobatrauchen eine Schlafmachenbe Eigenfebaft babe, ??? ferner bag unfre Lungen : und Schwindsuchtigen, ihre langwierigen und beschwerlie chen Leiden mohl vorzüglich dem übermäßigen Tobat. rauchen zuzuschreiben haben. ??? Rec. muß gefteben , daß er nicht vermuthet habe , auf folche Gen: tenzen in diefem Buche zu floffen. Bon teinem bef. ferer Gehalte ift bas , mas über bas Tobatichnupfen bingeschrieben warb. Menn unser Dr. Arf. wigig fenn will , verunglutt er meiftens. Go behauptet et S. 147, daß bas horner und Maylander Bier burch fein fchneibenbes, pridelnbes Wefen bie Buns ge gleich Canthariben (warum nicht gar wie Bollenftein) reine ???. Beffer bingegen ift ber Wein abgehanbelt.

S. 175 kommt ber fr. Arf, zur Abhandlung ber hier herrschenden Krankheiten. Rachdem er unsfere Stadt won dem Vorwurfe zu reinigen sucht, daß sie ungesund sep, fongt er damit an, nach Ferro's medicinischem Archiv für Wien und Desters reich und nach frn. Guldners mundlicher Mittheis

lung, eine Uebersicht der hier in jedem Monache des Jahrs arscheinenden Krankheiten zu liesern. Sie leidet keinen Auszug; nur eine Anmerkung will Rec. machen. Unser Hr. Autor behauptet, daß die Aerzte im May viel mit Leber, und Milzentzündungen zu kämpsen haben. Auein schon die Hepatitis, wenn man nicht jeden Schmerz in den rechten Ippochons drien so nennen will, erscheint den weitem nicht so häusig, als Hr. Wertheim glaubt, noch weit weniger aber die Milzentzündung, die vielmehr unter die seltnern Krankheiten gehört; die traumatische ausgenommen, von der hier doch nicht die Rede seyn konnte. Nec. appellirt mit seiner Behauptung an alle praktischen Aerzte.

Won S. 193 werden diese Krankheiten nach und nach einzeln bestimmt. Sie sind: Tophus, Wechselsieber, Entzundungen aller Gestalten und Formen, hautige Braume. Rec. halt einen Augenbied inne, um etwas zu bemerken. S. 199 wird behauptet, daß die Witterungsconstitution und derz gleichen Einslüße meistentheils nur geeignet sepen, den Karakter der Entzundung im allgemeinen, das ist, ob sie usthenisch oder hypersthenisch ist, zu bestimmen, keinesweges aber ihre eigentliche Form zu begründen, als z. B. jener des Halses, der Lunge u. s. w. Allein wider diese Behauptung, die von Einigen entlehnt ist, die so gern neu sepn wolsen, streitet schnurstracks die tägliche Erfahrung. Man fand und sindet ganze Epidemien, wo ein Organ,

als der Sals, die Bruft, die schneiberische Schleimhaut u.d. gl. v. a.: vorzüglich ergriffen mitben.

Die ferners erwähnten Krantheiten sind, die Lungensucht, (was hierüber von S. 2024-209 gesagt wird, ist sehr gut) die Leder Banch : Gedarms und Gedahrmutterentzündung. Seltner kommt das Kindbettsieber, aber weit häusiger der weiße Fluß vor. Die Opsentnie erscheint dier im Sommer, mehr aber noch im Herbste. Nach dieser folgen in der Besschreibung, der Tripper???, die Rose, dann Gicht und Rheumatismus. Wohl wahr ist es, daß less teres das einzige Uebel sen, welches man dier ensdemisch nennen kann. In Andersacht der Gicht hat unser Gr. Bes. Den Malfatti's Theorie under dingt angenommen,

Von den Pocken, der Inoculation und Aaccination ward von S.221—234 alles Merkwärdige gesammet, so auch von den Masern, dem Scharlach und sogenannten Scharlachfriesel. Rec. hat, lestern nicht setten ohne alle Uffektion der Schleimbaute deobachtet, und ist daher mit der Aanenmung Scharlachfriesel wicht zufrieden.

Mit vielem Aechte wird die von einigen Besunisnern bestrittene: gastrische Caustitution S. 257 und 258 in: Schus genommen. Bep ber Abhandlung der Stropheln und Nachitis, liebel, welche hier Leivedweges selten sind; ist abermuhls Stn. Malfats tils scharffinnige Ansicht aboptiet: mitten.

Die ferners enbrierten Arantheiten finb i Seprebus und Rreid Tabes, ale Atrophie ber Kinder, Tabes dorsalis, Tabes senilis; Wassersucht, worunter die Haut sund Bauchwassersucht häusiger, Hydrothorax schon feltener, am seltensten aber (was Rec. nicht bestätigt findet) Hydrocephas lus vorkommen. Gegen leptern soll Calomel das wirksamste Mittel sepn. Allein alle praktischen Aerste wissen, daß wenn es der innere Wasserkopf ist, das dies Medicament eben so ungureichend als alle übrigen sep.

Die Blutflusse, der etwas hier seltner erscheinonde Storbut, die Nervenkrankheiten, der Schlagfluß, der Krampfunsten, die Manie, die Melankolie und endlich die dues machen den Beschluß-Auf die bengefügte große Labelle sest der Dr. Brf.,
nach seinem eignen Gestandniffe, keinen sonderlichen
Bereis.

Nro. VI wird von bem hiefigen Nedicinals und Armenwesen gehandelt. Nachdem im Anfange auf eine sehr faßliche Weise die Einrichtung der medicinischen Seudien und die verschiedenen Sostes me unser ausübenden Aerzte auseinandergesest von den, sagt der Hr. Arf. von den Aerzten: "daß es din recht diederes, gutherziges und humanes Rollschen??? ses. Wiervohl nun; wie est aus demisdaus zen hinlanglich erscheint, dieß von unserem Irn. Autorischen gent geweint ist, so ist doch der Ausdruck ungeziemend. Mannidie Heilkunstler sich der Austruck ung des Pudiklums erfrauen wollen, so mussen sie sich wie. Dr. Wertheim ketbst behauptet, untereins ander ahren. So manden Ausbau in unseren Kunst

wähnt baburch eine Glorie um sein graues Haupt zu ziehen, wenn er seine Amtsbrüder mit den nies brigsten Ausbrüden, und was baben bas Schandslichste ift, in ihrer Abwesenheit, brandmarkt. Diese waren es, welche ben Eredit ber Runst und bes Runstlers in Abnahme brachten.

Bon G. 203-200 rugt ber Gr. Brf. die bier, wie in allen großen Stadten, eingeriffene Pfusche. ren ber Afterargte, worunter aber Rec. auch bie ges meinen Chprurgen, die fogenannten magistri chirurgtae, verfteht, welche ohne gehorige Biffen, Schaft in der Stadt und ben Borftabten, tros bes fo oft ergangenen Berboths, ungescheut die inner: lichen Rrantheiten behandeln, buntichedige Recepte verschreiben; sich Doctoren schelten laffen, und burch ibre Salbkenntniffe und Arrogang viel Unbeil ftiften. So lange den Apothekern nicht unter ichwerer Uhnbung untersagt wird, fein Rezept eines magister chirurgiae , (beren gedruckte Lifte fie jahrlich fo mie iene von ben befugten Wergten erhalten,) fo: balb es Mittel, die innerlich genommen werden, bes trifft, au verfertigen, und fie nicht in Betretungsfalle eremplarisch bestraft werben, so lange ift keine hoffnung ba, biefem Unfug zu fleuern.

Aeuferst lesenswurdig und für jeden Fremden befonders hochst interessant ist die Beschreibung von unser Medizinal, und Armenanstalt im Allgemeis nen, bis S. 351.

Daffelbe gilt auch in vollem Maage von ber genauen Darftellung unferer verfchiebenen und mans

nigfaltigen Berforgungeanstalten insbefonbere , be ren Errichtung wir größtentheils ber weisen und mi: terlichen Kurforge unferer Monarchen verbanten, Gie bestehen aus folgenden: 3mangs : Arbeits : und Best ferungshaus, Rorrettionsanstalt für junge Leute, Laubstummen : Inftitut , Institut für Blinde , Gie: chenhaufer , Spital zu St. Marx , ber lange Reller, Grundfpitater , Begirteanftalt fur arme Rrante, Institut fur trante arme Rinder, Rettungsanftalt für ploglich Berungluctte und Tobfcheinenbe , dam Sauptspital, bas aus bem allgemeinen Rranten: haufe , Gebahr : und Arrhause besteht , bas Lagareth, Findelhaus, Armen : und Barcinationsanftalt , Spi: tal ber barmherzigen Bruber, Spital ber Glisaber thinerinnen , Spital ber Afraeliten , Arrestanten: Spital und endlich Militarspital. Mues biefes ift von G. 351-455 mit folder Dronung, Bestimmt: heit und Mahrheit vorgetragen, daß es in ber That nicht beffer abgefaßt merben tonnte. Rur munbert . fich Rec. febr, daß ter fr. Brf., ben Gelegenheit ber Ermahnung bes Ifraelitenspitals G. 438, bem vorigen, nunmehr verftorbenen, außerft gutmuthigen, braven Arzte und edeln Menschenfreunde, auf eine etmas lieblofe Beife, ben Bormurf in feine fried; liche Gruft nachruft , als habe er , burch Berichrei: bung übermäßig theurer Argnenen, die Dekonomie Diefes Rrantenbaufes verwirrt. Rec. ift ber Meis nung , bag letteres barum geschehen fen , weil bie Theurung ichon bamable fast mit febem Monathe sunabm. —

Der Bufat unferes herrn Autors S. 439. "daß von dem jegigen Argte (bes Ifraelitenspitals . nahmlich) fich mit Recht erwarten lieffe, daß er, ohngeachtet feiner febr mittelmaffigen Befoldung, boch endlich fein Scherflein beptragen merben, um fo viel als moglich; die Kinangen bes Saufes verbeffern zu helfen," fcheint Rec. teinen rechten Sinn ju haben. Wodurch kann ein Argt, als folcher , fich ben Finangen eines unter ihm ftebenben Spitals muglich zeigen ? Richt anders, als burch fcnelle Beilung ber Rranten , so weit es in feinen Rraften flehet, und durch Berordnung ber einfachen, mobilfeilen Medicamente, wenn fie gleiche Wirtung mit ben theuern baben. Benbes nun toftet ibm einer: ley Mube, bevdes kann, bevdes muß er thun, mag er fehr mittelmäßig oder fehr gut befolbet fenn. Gollte etwa bier zu ben bepben Worten febr mittel: maßige ein anderes Sauptwort -

Den Beschluß bieses Werts macht bie Besichreibung ber medicinisch dirurgischen Josephes glabemie.

## Technologie.

Benträge zur Sifenhüttenkunde, als ein Berfuch, die Sifen Duttenmännischen Runftregeln burch Theorie und Erfahrung näher zu
berichtigen, des erften Theils erstes Stuck.
Bon dem Sifen Schmelz Processe im Allgemeinen; beatbeitet von Franz Unton von

Marcher, Raiferl. Ronigl. Innerofferreichie fchen Bubernial . Rathe , Dberbergamte, Die rector in Rarnthen u. f. f. 1805. 72 Geiten. Zwentes Stud. Bon bem Winde, ber aus bem Beblafe in ben Dobofen ftromt. 1805. 156 G. Drittes Stild. Erftes Deft. Bon bem innern Baue ber Sobofen. 1805. 218 ... 6. mit 1 Rupf. und 2 Tabellen. Dritter Band, ober britten Studes gwentes Deft. Bon bem innern Baue ber Dobiffen. 1806. 478 6. mit : Rupft. und g Cabellen. Bierter Band, ober bes britten Studes brittes Deft. Bon bem innern Baue ber Sobofen. 1806. 247 S. mir 3 Tab. Fünfter Band. Bon ben Borbereitungen ber Gifen Minen. 1807. 255 S. mit ! Rupft. und 2 Tab. Sechster Band. Bon ben Brenn . Materialien ben ben Sobofen. 1807. 410 G. mit 3 Tabellen. Siebenter Band. Bon ber Schmelg , Manie pulation überhaupt. 1808. 344 G. mit 3 Cab. Achter Band. Bon ben ben ben Manipula. tionen mit ben Gifen . Minen borkommenben Stoffen im Allgemeinen. 1803. 240 S. mit 3 Sab, Neunter Band. Bon ben Bestandtheis Ien ber Gifen , Minen , in fo weit fie aus Erdarten , Gifen , und Braunftein besteben. 1808. 289 S. Zehnter Band. Von ben Bestand sund Rebentheilen ber Eifen Minen, in so weit erstere auch in andern Metallen, dann in Schwefel und Phosphor und ihren Säuren bestehen. 1808. Rlagenfurt bem Oberbergamte in Karnthen, und Salzburg bep Mayer. 255 C. 8.

Obschon man! diesem Werke grundliche Dars stellung und muhsam gesammelte Erfahrungen nicht absprechen kann, so muß man doch auch bekennen, daß die gegebenen Gegenstände überaus weittsuftig behandelt worden sind. Auch der Vortrag des Hrn. Vrfs. ist wicht immer sehr gewandt und behülstich, und manche altmobische Manier verunziert das, übrie gens schäpenswerthe, Werk.

Das er ft e Stud enthalt vortreffliche theorestische Bemerkungen über den Schmelzproces, besten Theorien man hier, nach Lampabius, Tiesmann, und Schindler, zusammen gestellet findet. Das zwepte Stud ist ebenfalls meist theoretischen Inhalts. 1) Menge der Luft, die in den Bobosen strömt. Dem Geblase ist jederzeit ein mogzischst hoher hut zu geben, welcher durch die Hohe der Wasserräder bestimmt wird; 2) Geschwindigkeit der Busta Gine halb runde, und noch mehr eine halbelliptische, Bildung des Formauges ist die zwesm massigke. 3) Lage des Geblases. Die Reigung des nicht übersteigen. 4) Gute der Auft. Drittes Stus. Erste heft.

ber Foem. 4) Bon bem Durchschnitte bes Gestelles ben ber Form. 5) Vom Obergestelle. 6) Von der Raft. 7) Vom Schmelgraume. 8) Von dem Calci: nations , ober Vorbereitungs , Naume. Q) Von der Große ber Gichtoffnung. 10) Bom Rohlensade ober Bauche des Dfens. Dritter Band, oder drits tes Stud gwentes Beft. 11) Bon ber Sobe ber Defen. Je bober ber Schacht von ber Form bis jur Gicht ift, befto beffer ift ber Sohofen. Det Dobofen des Pfeilheimischen Sammerwerts in Rarn: then wurde von 18 Schub erft auf 20, bann auf 24 Schuh 5 Boll, gulest auf 30 Schuh 5 Boll er boht. Ben biefen verschiedenen Boben erzeugte man in einem Monathe unter einiger Roblenersparnif, in ber erften Sobe, ber 4483 Gichten, 2031, in ber zwenten, ben 4501 Gichten, 2122, in der brit: ten, ben 4007 Bichten, 2354 Centner Robeisen. Der Schmelgraum muß ben britten Theil ber gan: gen Sobe bes Sobofens über der Korm-bis gur Gicht einnehmen. Man muß bem Dfen ben möglichft meiten Schmelgraum geben , und ben Borbereis tungergum fo lange erhoben, als man bavon noch Vortheil verfpurt. Die Bobe bes Borbereitungs. raumes verhalt sich zu der des Schmelgraumes mie 3 gu 1, gur Bobe bes Dfens von ber Korm bis sur Gicht wie 1 gu 3 bochftens 4. Ben Defen, beren Bobe fich verhalt wie 12 ju 26, verhalt fich ber Roblenverbrand mie 7} ju 5f. 12) Bon ber Binterlaffigfeit ber Dobofen. - Diefer Band ift well feiner Bemertungen, welche allenthalben mit

Beweisen belegt merben. Sehr Schabbar find bie bagu gehörigen Labellen, die mancherlep Dimenflos nen und sonftigen Berbaltniffe ber Bobofen in vere fchiebenen ganbern betreffend, melde ber Brf. noch besonders febr aussihrlich erlautert, diese Berbaltniffe mit einander vergleichend, a) nach Berichie benbeit ber Gifenfteine, in Angehung bes Gebalts, ber Schmelgbarteit , ber Dribation und ber Barbe reitung ; b) nach Berschiedenheit ber Sahredzeit und ber Beitbauer, (warum nicht auch bes Elima und ber Mitterung ?) c) nach Werschiedenheit ber Robs len ; d) nach ber, Grofe ber Rohlengichten ; e) nach Berichiebenheit ber Bobe; f) des Gestells Durch. ichnittes, g) bes Geblafes, h) ber Raft, i) bes Berhaltens bes Geftells jum Roblenfacte; k) nach ber Entfernung ber Durchschnitte ; 1) je nachbem fie einblafig ober zwepblafig find. Den Zehlern ber Sobofen in ben Desterreichischen und in mehreren beutschen Staaten, ferner in Schweben, Rormes gen, Mugland, ift ein besonberer, febr bebergigens, werther Abschnitt gewibmet. - Bierter Band. 1) Db gwep fleinere Defen mehr vermogen, als tin größerer mit bem Beblafe von benden fleinern? Wird bejaht, und aus den zugehörigen Labellen durch Erfahrung bargethan. 2) Wieberhoblung ber für ben innern Bau ber Sobofen aus ihren Grunben bergeleiteten Gage, und ob und wie jeder factisch be. mabret worden? Die theoretischen Regeln über ben innern Ban ber Sobofen werden practifch erwiesen. 3) Bon ben zur Berechnung ber Dimensionen für ben

ifmeen Bau ber Sobofon im Allgemeinen bienenben Rormeln. 4) Rachtrage. a) Reuerliche Data über einige Sobofen gu Wordernberg und Gifeners in Stepermart ; b) bergleichen über einige Sobofen in Ruftanb, mit brauchbaren Tabellen; c) ferner in Torol und Bapern. d) Bon ber burch Srn. von Demiani gerlegten Sobofenschlade von ber Beft in Rarnthen. Die Geblacke enthielt : 54 Riefelerbe, 2; 25 gefohlt Gifen; 2, 50 Ralterbe; Braunfleinprot; 1, 25 Berluft. Dr. Prof. Lampabius fand in der Ralliger Sohofenschlade, 1, 50 Braun: ftein; 40 Rieselerbe; 38 Thonerbe; 8 Ralterbe; 3 Schwererbe ; 4 Phosphorsaure ; 6, 50 Gifen ; 1 finchtige Theile; 1 Berluft. Auch in diesem, im Sangen vortrefflich ausgebreiteten Banbe findet ber Gifenhattenmann eine Menge nuplicher Belehrungen und Minte gu weiterm Rachbenten. & unfter Band. 1) Vorbereitung der Gifenerze überhaupt. 2) Scheiden berfelben. 3) Mafchen. Der Brf. bat bas Siebfegen, Mafchen und Schlemmen febr bienlich befunden. 4) Rosten der Gisenerze überhaupt. 5) Regeln fur die Roftung überhaupt. Der Brf. rath hierben besonders ein gehoriges Sortiren ber Erge. Meber ben Bau ber Roftofen. 6) Roftungeregeln insbesondere. 7) Brenn : Materialien jur Roftung. 8) Bon ben Roffftatten und Roftofen überhaupt. Der Boden muß trocken, und bie Roftstatte burfen nicht in die Erbe eingegraben fenn, fondern muffen mit der Coble fren fleben, fich auch nicht an Berge ober Erhöhungen anlehnen. Die langlichen find

ben rundlichen vorzugiehen. Gie find mit einer Bes bachung und mit Manden zu verfeben, diefe mies berum mit Deffnungen, woran man Klugelthuren anbringen muß, von benen man allemahl biejenigen offen gu laffen bat, melde ber Richtung bes Winbes vorzüglich entiprechen. Gute Bemerfungen über' Unbringung und Leitung bes Luftzuges in beraleis den Defen. 9) Bon ben Roftofen und Roftflatten insonderheit. Berichiebene Arten berfelben und Ros ftungs : Methoden. a) Roften im Fregen. b) Ro. ften in Gruben. c) Roften zwischen Mauerr. d) Roften in Reverberirofen. 10) Bergleichung ber verschiedenen Roftungsarten. Die Roftung im Freven ift am unzwedmäßigften und foftspieligften. besten geschieht sie in langlich vierseitigen, an ben Eden etwas abgerundeten Roftofen, die jedoch an einem auten Plage angebracht, und fonft zwedimas fig angelegt fenn muffen; auch ift bie Roftung nach Regeln zu bewerkstelligen , womit der Brf. ebenfalls jur Sand geht. 11) Roftungen in Brennofen. 12). Micderhohltes Roften. Gin zweymauliges Roften murde von dem Brf. in vielen Sallen gwedmagig, in manchen nothwendig, in einigen fogar unentbebrs lich befunden. 13) Podjen der gerofteten Erze. Das Poden ju Mehl mird verworfen. In Rarnthen bat man feit einigen Sahren mit vielem Dugen Balgenwerke (Erg : Druck : und Duetschwerke) jum Dos chen ber Gifensteine angelegt. Diese Balgenwerte werden febr ausführlich beschrieben und burch Beiche nungen verfinnlicht. 14) Bermitterung ber Gifenerge.

Wird fehr bringend empfohlen. 15) Austaugen, Abwassern und Roften der Eisenerze. 16) Ob bas Roften ber Gifenerge burch Bermitterung und Mb. waffern berfelben, ober auch burch Erhohung bet Defen mit Rugen entubrigt werden tonne? Rommt auf die Beschaffenheit ber Erze an. 17) Befund bes Gifengehaltes und bes Gewichts , Berluftes in ber Roftung bep einigen Gifenergen in Rarnthen. 18) Reinigung, Concentrirung und Berroftung ber Gifenerge, beren man fich in einigen Provingen Frankreiche vor einem halben Sahrhunderte bediente, wie auch von der Roftung ju Schmalkalben in Defe fen. Alle diese Materien find, die unlogische Zusammenftellung abgerechnet , febr gut bearbeitet. Ge che: ter Band. 1) Solgfohle. Diefer Abschnitt boblt febr weit aus, beginnend mit einer Analytit ber Bestandtheile des Solzes. Bey den Solztoblen mer: ben mancherlen Unterschiede begrundet: a) durch die Bertohlung; b) burch bas Alter, und c) burch die Aufbewahrung der Rohlen. Schabbare , obgleich aus andern Schriften gufammengetragene Bemer: fungen uber den verfipiedenen Charafter der Roplen. nach ben nun angegebenen Rudfichten, 2) Unper-Topltes robes Solz. Abermahls portreffliche Bemer: Fungen über die verschiedenen Solgarten und beren Gebrauch ben Suttenmerten. 3) Rober Torf. Man hat hier und da nicht ohne Bortheil den Torf jum Gebrauch ber Gifenguttenmerte gepreßt ; biergu find jedoch nicht alle Arten Des Torfe geeignet. Det Brf. findet die Urfache femer Untauglichfeit bem Duts

Buttenwefen in ber baein entbultenen Gomefels und Phosphorfaure. 4) Lorffohlen. 5) Won den unf Sobofen unternommenen Schmelgungen mit Zorf und Lorftoble. Rachrichten von einigen biesfallfte gen Berfuchen. 6) Schluffolge bierans und iber ben Gebrauch des Zorfs ben Sobbfen. Der Drf. um feine eigenen Worte anguführen , glaubt , bas , wenn es nicht auf die Rrage des beffern ober minbern Bortheiles ankommt , wenigstens manchet (ros be) Torf, in Meinern Quantitaten unter bie Bolgs toblen auf eine furgere Dauer mitgenommen , ans wendbar fen. In großern Quantitaten und in lans gerer Zeit bat et ben Gang im Sobbfen allemabl verbotben. Die Corffoblen baben vor dem roben Lorfe einen offenbaren Borgug, und man hat fle auf furgere Beit ohne Rachtheil angewendet. 7) Steinfohlen. Beftanbtheile und Charaftere berfelben. Sie find nut als Coafs, in fleinern Quantitaten ben Holgtoblen zugefest', anwendbur. 8) Weeteh. lungs : Proces ben dem Furfibifchoftich Gurfichen Ellenwerte gu' St. Salvator in Karnthen- Das boly wirb 6 bis 8 Stunden weit in & bis 6 Soub langen Scheiten, theils in Remen Bachen, theils in Baffetleteungen, in einen groffen Zeich ben bem hammermerte geftost, und wenn bas Siegen por: ben tft , in bemfeiben Leiche , aus bem man bas Baffer guvor ubtagt, in großen Weilern, beren Cinrichtung befdrieben wird; verfoutt. g) Dache trag über bas Berfchmelien ber Gifenfteine mit uns tergemifchtem topem Bolge, und aber bie Refultate Jahrg. 1810. 4. Band.

fahrungen ift ber Bemmfleingefalt bes Siftufteins bem Schmelzen Boblibatig, und befanbers gewinn. bringenb.bep ber . Stahlbereitung. , , 344 n. t et Band. Medhalten bes Gifens gu anhern Metalfen und ju ben metallifthen Gauren , und Mittela ben Ginfluffen benfelben benm Genetzent bes legten por: gubengen. 1.) Mild. In geringen Dooneitigen, und frey von Schwefel und Arfeniteheiten., werft er das Gifen behnber, 2) Lobelt. Er ift pubglifffe ju vertneiben. 3) Spiefylang. Es, ift dem Gifen aboth und aus ben Gifenfleinen entweber mechanifd therberech Miftung anszuscheihen. 4) Binfon Ri fentdomelgen in alten gaffen nachtheilig, 5) Die muth. Wuß dwech Roften, ber Gifenfleine, verflich. tiget werben. 6) Rupfer. 7) Afep. 8) Bing. 9) God, Sifter, Platina, 10) Uran, 3 1.) Adipn, 12) Tellur. 18) Arfenit und Arfabiffourer 14) Malgh dan . Caupt. 18). Wolfram .. Wolfram . Dent. 1996 Bolfrage : Caure. 16) Chrone : Drub; unb. Chrom. Soure. 27): Schmefel und Schwefeligure. 18) Dye benthian : Coure. 19) Behantling fcompfelhaltige und. fehrorfelfmiren Gifenerge. 200) Minstylper, und Phasephoe & Gaure. Behandlung gephosphertur, and phospeosfaurer Gifenerge. Diefe, Matrige biften fast dunchgangig fürzer gefaßt werben follen; baffe ift aber vier die Anwendung, bes Bongetregenen en bes Giftspotinnocfon feur gu loben, it gestig

The following the hearth take Wighton

#### Menere Opradfunde.

Tolditek a' Magyar Deak Szókönyvhez, a' mint vegsőszőr setki 1767-ben és 1801-ben. krá Sándor sutván! Bétsben (Bécsben) Pichler Antal berüfivel (Anhang jum üngtifch für teinischen Wörterbuch), wie es sulest in den Jahren 1767 ünd 1861 heraustam. Geschrieben von Grephan Sándor. Milen mit Schriften des Anton Pithler.) 1866. gr. 8. S. AVI und 309.

Das ungarift bilateinifche ant lateinifch , uns garifche 200cterbiet bon Paris Papan , Bas suepft ben Bremer in Leitifchiau 1707 erfchien, erlebte gwar binnen eines Jahrhinberts mehrere Auflagen, wurde ther benhabe gartinitiet vermehrt berausgegeben. Seit je er Beit erhob fich aber bie ungrifche Literas tur immer megt und ber angrifche Sprachichas ward fo bebentend nermebrt , bag bas gur Beit feiner Aus orbeitung giemlich vollftanbige Beifon bes Paris Papap beym Rachichlagen febr oft beit Befiber teer ausgeben Iteft. Es war baber ein febr verdienftlibb. rift : lateinifchen Legiton bes Parig Bapan einen fo vouffandigen Anhang ausarbeitete, in welchen te nicht nur bie Bottet aufnahm, bie icon fu Datif Papay's Beiten Wich maren, ibm aber ficht ben? fielen, fonbern auch bie fpaterbin von ungrifchen Schriftstellern gebitbeten. Swar bat erft legthin ber herr Professor Soferd von Darton ein neues un-

garifches. Beniton berausgegehen, aber birlem geht gar viel an Bollftanbigfeit ab, und es ift ungarifch ; beutsch. Das fur eine farte Engangung und Bereicherung bes Paris Papay'fchen ungarifchen Morterbuchs biefer, Anhang von Brm Ganbor ent, halte, erhellt fchon baraus, bag ber gange ungarifch slateinische Theil bes Papan'schen Borterbuchs in der Leutschauer Ausgabe von 1707, Die por bem Rec. liegt , mur 266 Seiten und 12 Seiten Rach: trag (freplich auf breitem Papier und mit fleinen Lettern) enthalte, biefer Anhang bagegen auf 509 Seiten (frenlich etwas weitlauftiger und mit etwas größeren Lettern ats ben Pariz Pápan) gebrudt ift. Der Buchffabe A geht ben Sander bis auf bie 18. S., ben Parig Papap nur bis auf die 12., und fo ausführlich ift Dr. S. auch ben ben übrigen Buchftaben, Sehr gut ift as, bas Gr. G. bie gang veralteten Morter mit bem bengefügten Buchftaben R. (Regi b, i. veraltet) begeichnete. Der loteinis fcen. Beheutung ift bin und mieber ber größern Verständlichkeit wegen die beutsche Benennung ber gefügt. Manchmabl bat fr. G., wenn ibm feine bem ungrifchen Morte gang entsprechende lateinische Benennung bepfiel, nur eine beutsche Benennung ober eine ungrische Erklarung mit andern Worten bergefügt, manchmahl auch ein ungrisches Wort gang nacht ba ftoben laffen. Dies batte er mehr: mable vermeiben tonnen , & 3. G. 12.1 fonnte er gyalog bors 6 3mergerbfen burch pisum nanum lateinifch geben und ju gyak fak Sponi

ichereiter (Spanifele Reiter) Die fateinische Benens nung éritius bepfigen und Seite 8 Allybor bas er ungrifch tisztatalan seprős bor erflart, lateinisch durch vinum impurum non defaecatum ausbruden. Bep feinen ungrifchen Ertlarungen werden (fliechten wir) ungrisch lernende Deuts ide und Clawen oft anstossen. Sr. S. bat mit Recht auch die ungrifchen Provinzialismen , g. 25. bie ben Gieffern in Giebenburgen eigenen Ausbrite . de, und bie von beir Stawen und Deutsthen und aus ber lateinifthen Sprache entlehnten Morter auf. genommen, woben er aber jugleich erinnerte, bag biefe Fremben Wörter von ben Magparen billig ab. griciafft und burdi echt magnarifche Ausbrude erfet werben follen, mas leicht geschehen tonnte. Bon ihm felbit neu gebildete ungrifde Worter verspricht er in einer andern Schrift mitzutheilen.

Fr. S. wollte kein etymologisch: kritisches uns grisches Worterbuch schreiben, welches den Magyastin noch sehlt, und eine sehr wunschenswerthe Arsbitisst. Hr. S. gibt in der Worrede selbst einige gute Winke zur Absassung eines vollständigen etymologischen ungrisch: lateinischen und sateinisch: uns grischen Lexisons und verweist auf das Beyspiel der größern einmologischen deutschen Worterbucher. In dem lateinisch: ungrischen Theise sollten nicht bloß die bey den Classistern vorkommenden lateinischen Worter, sondern auch die in unsern Zeiten von den Ratutsorschern gebildeten lateinischen Nahmen der Thiere, Pflanzen und Mineralien, die medizinischen

und Aunstausbrucke und die berühmteren alten Nomina propria vorkommen, so wie im ungriftse. Lateinischen Theile die ungrischen Benennungen der Wölker, Lander, Städte, Meere, Flusse; und die ungrischen lateinischen Nühmen.

Lingeachtet Hr. So diefen Athany mit glofter Sorgfale möglichet vollsichtlicht gulinachtil suchte, so stand ihm bennach einige ungerschöftlicher entgangen, die Rec. besannt sind kandi Aber 1, Tachts stange, 2, Rüprstesten 2, Rühntstel , madicula; abaj ein Baufen Menge; ach 1, Soble 2. Ichverach; ach 1, sphilassen; discom voveo; elazöktotés das Entlaufen u. f.m.

Bon S. 473 bis 508 steht noch ein barker ale phabetilicher Machtrag. S. 503 bie 506 fleht ein Verzeichnis ungeilcher Nahmen verschiederer Speisen, aber leidze ohne legeinische Erklarungen. Musten legten Seizen steht ein Rerzeichnis ungeischer Onamatopoietica.

In ber Aorrebe bemeift fre Sie bof Arrifon im Ungrischen bester burch Szakönger als burch Szoiche ausgebruckt mirb.

Der Druck ift pein und gerrect. Darum fre. Sanbor Pouis Papap und nicht Paris Papap (wie biefer Rahme auf bem Litelblatt feines Lexifons und in verschiedenen andern Werken fleht, febreibt, fieht Rec, nicht ein.

្សាស្រីស្រីសាស្រ្តាប់ ស្រីនេះ បានសិទ្ធិ

Comment of the second state of the state of the

## Jugendschriften.

Thedne. Ein Seschenk für gute Töchter jur Weckung und Bereolung ihres sittlichen und religiösen Sesühls, won Jakob Glaß. Ein Seigenstück zur Jound, einem moralischen Unterhaltungsbuche für die weibliche Jugend. Interhaltungsbuche für die weibliche Jugend. Inverhaltungsbuche für die weibliche Jugend. Inverhaltungsbuche für die weibliche Jugend. Inverhaltungsbuche für die weibliche Jugend. In der Band 306 S. in il. 8. Frankfurt um Mann ben Fel-Witnpanns. 1816. Mit

"Die affe Apfinge biefes Wertes voll Sabre 1806 murbe in ben Annafen 1807 Febr. von einem ; anbern Recefffenfen beurtheilt. Coon in biefer Be. urtheilung wurde bem um bie Jugend verbienftvollen Birf. Berechtigleit erheigt, und bes Bris. feite Rudficht auf reine und uneigennugige Sittlichkeit . wie auf Meligiblität in mulitin Sinne bes Wortes gerühmt. Defto mille icheint ber Arf. fich bur h imen Beurtheilungen biefes Buchs, über welche er in ber Borrebe jum erften Theite ber neuen Auflage flagt, beleidigt ju führen. Allerbings ift es frantent, ben feinen redlichen Abfitheen und bestem Billen mit liebiofer Sarte fich behanbelt fin fepen. Roch fehlt es febr an guten Werten für bie weis. liche Jugend, und bie Bemuhungen bes Arfs. et. was in biefem gache ber Literatur gu leiften, hats ten eine andere Begegnung um befto mehr verbient,

Da anertannt bentenbe und erfahrne bentiche Pabas gogen, wie Dolg, Plato, Gutemuthe, Lossius, Emalt, Galimann und andere über die Schriften des Brfs. überhaupt und über die fur die weibliche Jugend insbesondere ein weit gunftigeres Urtheil gefallt haben. Um bem Berf. Gerechtigteit ju erweifen , fugt Rec. folgendes Urtheil bes geachteten Salamann aus feiner Schrift: Weber bie Erziehungsanstalt gu Schne pfenthal, in welcher ber pabagogische Beteran mebrere feiner Mitarbeiter characterifirt, Geite 151 ben. Unter ihnen flebet auch R. 8. S. Confiftoti: alrath Glas in Dien, "ber, wie Galgmann fich ausbrudt , in feinen Schriften Erzählung, Belehrung und Unterhaltung fo angenehm mit einanber zu verbinden weiß, bag er fich ein febr zahlrei: thes Publikum erworben bat, und mit Recht als einer der erften Lebrer ber beutichen Augend angut: feben' ift."

Mit Ueberzeugung unterschreibt Rec. das Urtheil des ersahrnen Salzmann'n über die Schriften des Hrn. Glas. Er sistet insonderheit, daß Hr. Glas der weiblichen Jugend durch seine I dus na und Theone, wie durch Rosaliens Versmacht it sie und andere seiner Schriften sehr ans genehme Geschenke gemacht hat. Was den Inshalt des Werts betrifft, so konnte Rec. war sich auf wie oben angeführte Recension der ersten Auslage in unsern Ainalen berusen, doch sindet er essein unsern Ainalen berusen, doch sindet er essein unsern Kinalen berusen, doch sindet er essein nothig, bie' neue Auslage mit der altern ges

Ç

nauer zu vergleichen , den Agrzug der erftern vor den findern zu geigen , und ben den einzelnen Auf, fiben , von welchen in jener Recgaston nur ein Paar ausgehoben find , etwas zuzugeweilen.

Theils unterscheibet die neue Auflage sich von ber altern burch Berbefferungen im Style und fleis nen Bufdpen , burch welche bie Ergablung ergangt und baburch pervollkommnet wurde, theils burch Unterdruckung mehrerer größerer ober kleinerer Auf: fage ber altern Mudgabe, Die ben Berf. ben ber nochmabligen Durchsichtung bes Werkes nicht mehr feinem Brede entfprechend ichienen. Beweise ber erftern Art der Beile finben fich befonders baufig im ersten Bandchen ber fehr correct und einlabend geschriebenen Schrift, mie in der erften Erzählung C. 8, 11, 16. In beyben Musgaben bemertt Rec. im Borbepgehen bei, Drudfehlen 6. 13 erftere ftatt ernftere Wiffenichaften. Alehnliche Fleine Bufage tommen por Theil I. S. 51, 34, 84, 126, 204. In der 4. Ergablung wird S, 89 gefagt, baf ber Beis alle meibliche Liebensmurdigfeit raube; marum nur meibliche? In der schonen Rede: der Fruh. ling, ein Bild ber Jugend find G. 268 einige Worte ber alten Ausgabe, die in den Bufammenhang gu geboren fcheinen , ausgelaffen. Uebrigens geichnen in biefem Bande auffer ben groep Reben , van benen die lettere vorzüglich gerathen ift. die Erzählungen Mro. 2 bie Ereundliche, Ruo. 10 bas Gemigen , Rro. 12 Mutterliche Liebe und weiblicher Muth und Mrs. 14 Julius sich vor allen aus.

Schon in biefem Banbchen bat ber Bif. baf in ber altern Ansgabe G. 70 porfommenbe Gebicht am Grabe reines guten Lehvers und ben Eroft an Lina C. abg unterbrudt. Bablreicher find bie Mud luffungen in bem z. Banbthen, in welchem Rec. 5-Rummern ber vorigen Ausgabe bermift, wie bie Blumen bes Bergens G. ray, an einte Freundinn S. 120, bie graffliche Ergablung mit ber Heberfdrift : Die truurige Ueberrafchung G. 130-165 i Ling an ben Dont G. 222 und bie Elegie G: 290, Das Glud bes Lebens, Die bem Bef. mabricheinlich gu fchmer fur junge Mabchen buntte. Unter ben Ergablungen ift bie in neun fortlaufenben Hummern fortgefente , Die Regerfamilie, Die rubrenbfte. Much Alfred von Millingen , bas Leben in ber Stadt und bas neue Jahr haben viel einnehmenbes. Den Ausbrud G. 112 ,, Seine Rrantheit hatte auf einmabl. gang gegen bie Boffnung (Grwartung) bes Arge tes, eine erwunschtere Benbung befommen, bat ber Brf. überfeben. Glidflich ift ber febon in ber Recension bes erften Ausgabe gerühmte; gang im Woffischen Geifte gebichtete Geburtstag 6. 134-141 ausgefallen. Die G. 169 ermabnte Folter. bie wenigftens in ben bfterreichifden Staaten-langft abgeschafft ift, hatte für Rec. etwas unangenehmes, Much biefes Banbeben bat einige fleine ergungenbe Bufape mie 194, 219 u. f. w. Belebrend vor allem ift bas Bermachtnif bes Baters an Cophie 6. 232-250 und treffend bas Glaubensbeffenntnig bes Bris. über die Menfchen S. 241, bas Rec. bem

Schluffe dieser Recension noch bepfent: Die Men: schen find in der Negel bester als wir sie und ger wähnsich vorstellen, und seinen so gut als sie scheif nen wallen. Nicht Bosheit if ihre Arbsinde, wost aber Unguperlössigkeit, Undeftändigkeit und ein leit diges Streben nach Keinlichen Dingen.

Res. hofft, daß der Bef, die Reihe seine Juigendichriften mit hiesen Werke noch nicht geschloft fen haben wird. Es ware eine verdienstliche Ars beit, wenn er den ganzen Enclus der einem gedibdeten Meibe nothigen Kenntuisse in einer Keinen Reihe von Bandchen auszuarbeiten sich entschildsesche Die gebildete Sprache unde das Einnehmende der Erzählungen bechliefe, ist aus seinem andermeischrift ten bekannt genug, und bedorf daher an diesem Ortekaum einer Erwöhnung.

- 1- Sina's exfles Lefebund. Ein elementarifches Lefebuch zunächst für Märchen von Jakob Stat. Frankfurt am Mapn beb Friedr. Wils, mans. 1810. 162 S. El. L. mit einem Kapfer und einer Bignette.
- a. Meues Bilber Cabinet. Ein Bilben und Lefebuch, jur Belehrung und Unterhaltung für Sohne und Tächter von Jakob Giag. Mie; fünfzehn Anpfern. Wien is 20g. Im Verlage: bep Apien Dall. 2006.

Schon in diesem Bai in ber altern Ansgabe G. am Grabe reines guten Bei Lina S, a63 unterbrudt. 2 faffungen in bem z. Banbe Rummern ber porigen Mus Blumen bes Bergens G. G. 129, bie graffiche Gr, fchrift : Die trourige lleberr Ling an ben Mont G. 222 Das Glud bes Lebens , bie au fchwer für junge Mabe Ergablungen ift bie in neun fortgefeste , Die Regerfamil Alfred von Willingen, ba: bas neue Jahr haben viel brud 6. 112 ,, Seine Ri gang gegen bie Boffn v tes, eine ermunichtere ber Brf. überfeben. Gl Recension ber eiffen Mi Woffischen Geifte gebid 141 ausgefallen. bie wenigstens in ben i abgeschafft ift, hatte Wuch diefes Bandche Bufape mie 104, 21 lem ift bas Berm 6. 232—250 und bes Bris. über bie

Ine t. Die in Angestein intender geider be might fic fi THE COLUMN THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PAR a > 一种间的脚件 en a gene projectific THE TO SER MANUFACTURE Richard for market his fifth ine à une des Curimination intimainte. de bier bei Bett o here a best field Market States الإست عدد THE REPORT OF THE PARTY OF ---المحالمة عند والمحالمة عند والمحالمة المحالمة المحالمة المحالمة المحالمة المحالمة المحالمة المحالمة المحالمة ا , : = - = = = ----. :: \*\* A STATE OF THE PARTY OF Cree Mr Fill

mie ber Mond, die Soune, die Erbe, ich , bas Pflangenreich , bas Thierreich, migen Thieren. Seite 96-112. Der udficht auf bie Bestimmung bes weib. dis G. 113-116. Gut gemable find folgenden profaifchen und metrifchen Darunter Rec. den Freger G. 133 lung unter ber Muffchrift; ber Delb lecht G. 144 mit andern vertaufcht, amlung aber mit mehreren befonders ind Gleim'ichen vergrößert ju feben Die zwen Dialogen G. 146 und bem Rec. nicht angiebend genug, und ne Lieber für biefe Sammlung ju meumal Gins macht ben Befchlug. mentar , Lefebuch halt Rec. Diefe Beine febr brauchbar , jumahl menn fie in ber einem anbern an Ilmfang und Barietas erbunden werben tann. Da diefe Gumme Winder, Die erft im Lefen fich uben, bes , fo mare es ju munichen, wenn ber Prf. enten Eurfus fur reifere Mabdon von eta is 10 Jahren bearbeitete, Tepeplich find Die Berte bes Srn. Brfs, bie Minona, Jonna neone fur bas ermannte Alter berechnet, chen en glaubt Rec. eine reichhaltigere Sammlung Biebern für Mabchen, mit Rudficht auf Bes bie Burge bes Lebens, und einen wefentlie Bestandtheil ber alten Erziehung , noch immer ermiffen.

**拉拉斯斯** 

Mro. 1. Unter ber Menge ber elementarifden Erbrbucher geichnet bas vorliegende bes frn. Conf. Rathes Glas durch mehrere bedeutenbe Worzüge fich dus. Da noch bis jest fur bie meibliche garte Su: gent im Gangen gu menig geforgt morben ift, fo beflimmt fr. Glus biefes fleine Wert gunachft biefem Beldicht. Gin greenter Borgug Diofer Schrift ift, - baf fle von bem Leichten jum Schweren flufenweile fortschreitet; ein britter bie gute Wahle ber barin vortemmenden profaifchen und gereimten Auffape, jur Mebung im Befen bestimmt : ein vierter ber fette corrette Druft. Der Br. Arf. fchliefe Diefe fleine Schrift feinen übrigen für bie weibliche Lugend besarbeiteten an, weil bas in ber Rehnifchen Buch" handlung herausgekommene A B & und Lefebuch' im Mustande, buchhandlerifcher Berhattniffe megen, fast gang unbefannt geblieben ift.

Mit der Buchstadenkenntnis singt der Berk.
an, und fügt dann kleine einspldige Sage und Erzählungen hinzu. Es folgen Erzählungen in mehr: spldigen Wörtern, anfangs mit, dann ohne Trennung der Sylben, alle ganz nach der Fasungskraft des Kindes und mit Rucksicht auf seine herrschende Unarten eingerichtet. z. B. das reinliche, das ordentliche Madchen, das folgsame Kind, das eigenschnige, unartige Madchen, die höftliche Emilie, die sanftare Sophie, die gestänige Doris, die aufrichtige Thereseu. s. m. Roch einmahl folgen S. 90 einstelliche aufstage werder mit latelnischen Lettern, dann kurze Ausstätze über Naturge-

genftande, wie ber Mond, die Sonne, die Erbe, bas Steinreich , bas Pflangenreich , bas Thierreich, etwas von einigen Thieren. Seite 96-112. Der Menfch mit Rudficht auf die Bestimmung bes weib. lichen Geschlechts S. 113-116. Gut gemable find bie von S. 117 folgenden profaifchen und metrifchen Darunter Rec. ben Freger G. 133 Erzählungen. und die Erzählung unter ber Aufichrift; ber Belb und ber Reitfnecht G. 144 mit andern vertaufcht, bie gange Cammlung aber mit mehreren befonders Gellert'ichen und Gleim'ichen vergrößert ju feben gewunscht hatte. Die zwen Dialogen G. 146 und 153 fcbeinen bem Rec. nicht angiebend genug, und nur dren fleine Lieder fur diele Sammlung ju me nig. Das Ginmal Gins macht ben Befchlug.

Als Elementar, Lesebuch halt Rec, diese Reine Schrift für sehr brauchbar, zumahl wenn sie in der Folge mit einem andern an, Umfang und Paristikg grössern verbunden werden kann. Da diese Summt lung für Rinder, die erst im Lesau sich üben, bez stimmt ist, so ware es zu wünsehen, wenn der Arf. einen zwepten Eursüs für reisere Madchon von etz was 8 bis 20 Jahren bearbeitete, Tepeplich sind die andern Werke des Orn. Arfs, die Minona, Idana und Theone für das erwähnte Alter herechnet, oben in ihnen glaubt Rec. eine reichhaltigere Sammlung von Liedern für Madchen, mit Rücksicht auf Meglang, die Würze des Lebens, und einen wesentlischen Bestandtheil der alten Erziehung, noch immer zu vermissen.

Nes. 2. Ein zur leichten und unterhaltendem Leeture in mußigen Stunden bestimmtes Merk. Die trefflichen Abbildungen schienen dem Brf. so lieblich und gut gedacht, daß er sich mit Vergungen entsschieß, einige seiner Mußestunden zur Andnebeitung eines Commentars mie Benugung der besten naturshistorischen, technologischen und anderer Werte zu verwenden. Dum zu Folge kann der Commentat nur mit Rackschie auf die verbe schiedung besturtet werden, und da die keptelm abrydglich gurt gerathen sind, su findet-Mec. auch an den die Westellungen begleicenden Texte nichts auszusprenen.

Gegenstände aus der Autengeschichte ber eigentlichen Geschichte, der Kunke und Gemerde, der Botter: tunde und der Abridologie. Die erste dieser Abstheilungen liefert den gened und das Kaninchen, den Pikerinde das Kennthier, den Elephanten und des Kaninchen, den Pikerinde das Kennthier, den Elephanten und die Kostospaline. Bekannt ist die annusiese Erzählungse Wanter des heit Bris. Von der Treue des hunz des häterischen weit mehr Anekoten angesührt wers den Können. Einsach weit mehr Anekoten angesührt wers den Können. Einsach reinantisch kommt derselber Liefende Franz Schollern aus Stockholm nach Lapy; land, rüngh Gedollern aus Stockholm nach Lapy; land, rüngh Gedollern und nach Dsiendien.

Sehr gefällig find in ber zweyten geschichelischen Ringhaltung bis zwey Gezählungen, nam Raifer Sosia U., auch bie Lodenicenen ver meifen und ebeig Minnen Wirechenland, Punctung und bes Sosiarate, werden dur und bes Sosiarate, werden dur und bes Sosiarate, werden dur und bes Sosiarate.

Bey bem Kupfer, bas des Socrates Abschied an seinen Krunden vorstellt, weiß Rec. nicht, ob es der Andie gemäß sey, den zum Lod Verurtheilten gesesstellt und angeschmiedet vorzustellen, da es, wie der Commentaton selbst bemerkt, Sitte war, die Verurtheilten, nach dem sie den Gistbecher gekeret hatten, im Gesängnisse auf und ab gehen zu tassen, die Kippe Kipperswurden, und sie batd barauf verschieden. Die Gestahrer bender Pelden sind übrigens sehr ausbemelbook.

ADer beitte Abschnitt felt technologische Wanberungen vor. Die michtig bie Rountnif ber Eed: nologie fur den wengen Weltburger feme mag, und fo febr fie in unferen Beiten empfoblich worden ift, fo zweifelt Dec. bock , ob Rupfer- fie mbgen noch fo fleifig und bauftelland bearbeitet fenn, allein binlanglich find , ben Beschanern einen Beutlichen Begriff ber verfchiebenen Sanbthisrungen und Bemer. be ber Denfichen beggubringen. - 3ff ben Bertfeat: ten fibit muß ber Rungling bie Bearbeitung und Umformung ber inminigfaltigen Ratueproducte ten: nen lemen. Die been bierber geborigen Rupfer Rel: len forigeins ben Barber, ben Lichtgieger, ben Bes ber; den Schneth, ben Dathler und ben Bilbhauer vor. Den Papiermadjer bat Rec. ungern baben Perinific.

Dierunter ber vienen Abtheilung wertoninende Abikentunde führt Carin auf Reifen im. Die Re fe betrüffe nur die Gegend um Wien, Defterreich und einem Theil von Ungarn. Freplich hatte viel mehr Jahrs. 1810. 4. Band.

üher bas lestere Land gesogt werden konnen. Aber wahr ist die Bemerkung des Berfs. S. 170 über das Elend der ungrischen Bauern in dem fruchtsbarsten Lande. Wo keine Cultur ist, ba ist auch kein Wohlstand.

Ein artiges Rupfer drangt die gesammte Gbte terlehre der Griechen und Romer auf einem Blatte gusammen. Eben so kurz, aber doch für Anfanger befriedigend, ist die Beschreibung der zwolf oberen Gotter und Gottinnen, und kräftig die Stelle S. 174, 175, wo Theodor auf die Schonheiten der Ratur und auf die Größe ihres Schopfers aufmerks sam gemacht wird. Daß übrigens der Sterndienst spater als der Cultus der Fetische gewesen sepn sollte, S. 179, bezweiselt Nec.

Der fr. Brf. hat in diesem Werke einen Bersuch gemacht, wissenschaftliche Gegenstände, in ein anmuthiges Gewand gekleidet, der Jugend benzubringen. Rec. billigt dieses miscero uxile dulci, und glaubt, daß dadurch der Jugend Interesse sin die solidere Bearbeitung der Wissenschaften eingeslößt werden kann. Vielleicht ware es nicht ungerathen gewesen, diesen funf Abschnitten noch eine kurze Ethnographie benzusügen. Doch mußte, wie Rec. schon bemerkt hat, der Arf. sich auf die ihm gegebenen Kupsel beschränken.

## Pådagogik.

Interessante Wahrheiten nach den Beblirfnissen unfrer Zeiten in Briefen, von Michael Kassetan Dermann, t. t. Schulendistriktsautsesber im Randener Bezirke, Konsistorialrath und Pfarrer zu Dehlau. Prag, ber Kaspar Widt, mann. 1810. 171 S. K.

Wir tennen bereits unfern Berfaffer als einen Mann von gebilbetem Berftande und gerabem Ginne. Mis folder ericheint er auch in diefer Schrift. Die viel Gutes enthalt und gelefen gu merben verbient. Sie bat indes einen großen Reblet, auf ben mir vorerst aufmertsam machen, ebe wir die Borguge andeuten ; die ihr nicht abgestritten werden fonnen. Diefer Rebler liegt barin, bag ber Berf. fich bas Bublitum , für welches er fcbrieb, nicht icharf und beflimmt genug bachte. Er wollte, wie es fcheint, vielerlen Lefern nuplich werben, und hat badurch bie Brauchbarteit feines Buches febr befchrantt. und die Moglichkeit berbengeführt, bag es in man: der Sinficht eber ichabe als nube. Mehrere Briefe find an Runglinge und Madchen gerichfet, und gang bran geschrieben. Aber barf man es mohl magen, bie Schrift ber Jugend in die Sande ju geben, wenn man weiß, daß in berfelben von Bergebuns gen gegen bie angelobte Enthaltfamfeit mancher fa: tholifchen Beiftlichen, von ausschweifenden Batten

lichen begangen werden, verstopft; sondern auch ihre Mirtoschaft wurde unendlich viel daber gewinnen, wenn sie brave und sachverstandige Frauen hatten. Nach dem Ausspruch des weisen Sirads muß da, wo die Wirthschaft gedeihen soll, eine Frau im Hause senn. Nach den weisen Absichten des Schöpfers muß der Mahn eine ihm gleiche Gebulfinn und eine Stuße seiner Ruhe haben, die er nur in den Armen einer liebenswurdigen Gattim sindet. Eir. 36, 24. 25. Marum aber weder die geistliche noch die politische Stelle von diesem Mittel Gebrauch machen will, ist meine Sache nicht, zu untersuchen."

Bernunftig und im Geifte Jefu fpricht ber murbige Brf. über falfchen Religionseifer. bem en bem, an ben fein Brief gerichtet ift, verfichert bat, ein intolerantes Befen gegen Undersi bentenbe fep mabre Beleibigung ber Gottheit; fagt er : "Bweifeln Sie noch baran, fo richten Sie Ihr Mugenmert auf Refum, ben Stifter einer Religion, gu ber Gie fich bekennen. Wer tann ben Miffen bes Baters im Dimmel beffer miffen , als fein Cobn, ber aus beffen Schoope auf die Erde fam? Und'ba mir miffen, bag es beffen Speife und Treube mar, ben Millen feines Boters ju thun, fo brauchen mit nun - wenn mir miffen wollen, wie wir uns bem Billen, Gottes gemaß gegen Unbereglaubende betragen, follen .- barauf ju feben, wie fich Jefus gegen fie hetragen bat. Und mas fagt uns die beis lige Geschichte von ibm ? Sat er Benter und Scharfe

richter gur : Berbreitung feiner beiligen Religion ger braucht? ober bat 'er biefe und abniliche Amanas, mittel feinen Apostein empfoblen? Richts meniger als bas. . . Jefus machte Liebe gur Grundlage feiner Religion , und die Apoffel bauten barauf fort. Rie rogte Selus unverschulbete Fehler und Berthus mer bes Berftanbes, mobil aber nicht geachtete; Berberbniffe bes Bergend. Er bulbete ja zwen Gamariter, mell ihr Banbel und ihr Berg gut mar. Er ließ es ja baben bemenben, bag er irrenden, aber fonft eblichen Schulern fagté : "Ihr wiffet bie Schrift noch nicht," ohne mit Ungeftum fie ihres avostolischen Amtes für verluftig ju erflaren. "Sie miffen es, bag uns bas Grundgefes unfrer beiligen Religion zu einer alles umfassenden Menschenliebe verbindet. Rraft diefes Gefenes find mir fogge bie ibuldig gu lieben , bie unfere Beinde find , um mie viel mehr nicht unfere anbereglaubenben Briber, bie und nicht befeibigt haben ? Berbienen fie mohl barum unfern Saft; weil fie in einem ober bem andern Puncte anders benten, als wir? Mare bas, fo batten fie ja auch bas Recht, und zu haffen, weil auch mir anders benten als fie." . Ungeachtet fich auch in ben ofterreichischen Staaten ber Beift drift. licher Dulbsamteit schon feit langem nach allen Seis ten bin regt, fo ift es boch gut und lobenswerth. wenn Manner, die felbst Priefter find, wie unser Brf., fich bemuben, die noch bier und ba vorfinde. lichen Ueberrefte firchlicher Intolerang wegguschaffen, Dieg ift bem Grifte des Chriftenthums, fo mie

ben Münschen bes gutigen Mynarchen von Defersteich, gegemelign, der noch generlich in einer aller hachsten Resolution lagt som Ich werde nie zus geb eine han Geburken. des hasses und der gen die Professanten nie Meinen Staaten, wo.echter Geistider Bertaglichkeit und gegenfeitige Achtung der verschie demen Religionaparthepen berrscht, ans Lisht treten." Dies sen zum Lobe der vorliegenden Schrift genug.

Legende ber Menschenliebe, ober Behspielechrist. Tither Liebe und Bohlthätigkeit gegen die Mitmenschen, aus ben Biographien ber Deiligen gezogen. Ein Erbauungsbuch für Christen, pon Alex, Parizek, ber Theologie Doctor, Ehrendomherr in keitmeris, Director ber k. k. Normalschule in Prag und Mitglied ber Oberlausis ichen gesehrten Ber sellschaft in Görlig. Prag, ben Kaspar Widt; mann. 1899. 245 G. 8.

Der Berf. hat nichtigang Unrecht, wenn er in der Borvede behauptet, daß die Menschenliebe heut zu Tage unteriden Christen immer mehr sinde, unhzein nicdriger Gigennus und wucherische Sabsucht überhand nehmat auch ist mithtigu laugnen, daß die Ausstellung von Berspielen christischer Liebe

und Boblibatigfeit eines ber wirkfamften Mittel fen , Empfinbungen! bes Bobimoliens ju weden , fo wie bos Bepfele überhaupt mehr gu wirten geeige net iftale Lebre ; Gemabnung und Warnung. Wird es vollends genommen aus bem Leben folicher Der foen, bie ein Bimbud von Beiligfeit umgibt, unb für die bas Boll bereits ein gunftiges Boruetheil bat, fo ift es feines Eindoucte und Ginftuffes um fo ficherer. Aus Diefem Gefichtsputgete betrachtet, Tang man es ben Schriftftellen ber tatholifchen Rirche um fo meniger migheuten , baf fe burch for genannte Legenden auf bas Bolt ju wirten fuchten, Da es unter benen, Die fle brilig gesprochen bat. viele ausgezeichnet treffliche Menschen gibt , Die ih. ren Mitchriften allerdings als Mufter aufgestellt werben tonnen. Indeg ift es nicht unbefannt, welcher Digbrauch oft mit bem Legenbenwefen ge trieben worden ift, und wie man bald burch fabel, bafte Erzählungen zu täuschen, bald burch abgefomacte Fictionen Phantafte und Gefühl irre gu leiten , balb burth übertriebne Lobpreifungen ber geldilberten Beiligen ber guten Sache ju fchaben, bald burch Erhebungen ihrer Schmiden und Berirrungen gu preismurbigen Bolltommenbeiten und Lugenden bie Bernunft irre und bas Derg auf Abwege gu fubren , teinen Anftand nahm. Aufges Mate Schriftsteller ber tatholischen Rirche felbit ba. ben fich in ben neuern Beiten wiederhohlt gegenichle de Behigriffe erflart, ben Unfinn , beriit fo vielen Begenden lag, aufgebedt, und in Binficht auf bie

Wahl derselben alle Vorsicht einpfohlen. Fire Stim, me ist nicht ohne Wirkung verhallt, und wir haben in den letten Derennien wirklich so manche Sammlungen von Legenden erhalten, die, weit entfernt, der Bernunft Hohn zu sprechen, dieselbe vielmehr gebührend ehren, und selbst von Nichts Ratholiten ahne Anstoh und mit Erbauung gelesen werden können.

Die vor und liegenden Legenden verbienen Em. pfehlung und Auszeichnung. Gie geboren gu'ben befferen , ja beften , bie bem Rec. vorgetommen find. Ihre Lendeng ift, burch Aufftellung mufterhafter Bepfpiele von frommen, burch die Rirche ausge: geichneter Menfchen, benen Wohlthun Freude mar, Die Lefer gur Theilnahme an bem Glude Anderer gu ermarmen, und ihr Berg mit Menschentiebe ju er fullen. Das Buch ift geeignet, feinen 3med gu er reichen. Wir finden in demfelben in funf Abichnit ten 68 Beilige, manulichen und weiblichen Gefolechtes; geschilbert, beren driftliche Liebe und Boblthatigfeit fich theils burd Unterftugung ber Urmen und Rothfeibenben, theils burch Bebienung ber Rranten , theils burch Befrepung ber Befangenen, theils burch Belehrung ber Unmiffenben, theils burch edelmuthige Behandlung ber Feinde und Ber leidiger geaußert bat,

Wenn Rec. biefer Schrift im Gangen bas 206 ber Zwedemaffigleit ertheilen muß, fo kann er boch guch nicht umbin, ju bemerten, bas ber Brf. ihr

noch eine größere Bolltommenheit hatte geben tonnen. Diet und ba tommt in berfetten behn boch noch Manches vor, mas mit ben Grundfagen einer gelauterten Moral nicht gang vereinbar ift, und mas baher nicht als Bepfpiel aufgeftellt, fondern beffer mit Stillschweigen batte übergangen werden fols len. Das g. 3. Binceng von Paul (wie G. 12 erzählt, wird) die Galeeren : Sclaven fo berglich liebte , bag er ibre Feffeln fußte, und folche fur fie gu tragen munichte, bag Rari Borrom & fein Erbtheil von 40,000 Ducaten (nach S. 19) an Eis n em Lage unter nothleidende Familien vertheilte, und Fauftinus (G. 168) ben Martertob febnlich wunschte, ift in moralischer Binficht mancher Diff. deutung fabig, und fann fcmerlich zur Rachahmung. empfoblen werden, Wenn von 3vbann, bem Almofengeber, G. 9 bemerft wird : "Be mehr er an Mothleibenbe ausspendete, befto mehr Bers mogen ervielt er von ber gottlichen Borficht, wemit er benfeiben wohl thun tonnte," fo fcheint es boch nicht, bem alfo ju fepn, ba man S. 8 lieft : "baf von 8000 Pfund Golbes, die er ben bem Antritte feines Birtenamtes übertam, bey feinem Tobe nur noch eine einzige fleine Goldmunge übrig gewesen fep." Der Styl ift plan umb popular, aber bie: Sprache nicht rein von obsoleten Ansbruden und Provincialismen.

אלורי לוואר

mabrent feiner : Riebeden genathen

imere Schafer. Enthälf Religions und Site tenlehre für die jühische Jugend, fomobi mannlichen als weiblichen Geschlechte. See ordnet und grelärts in der beitigen ihrebnite sche der Deutsche, auch nübersete in die Spruche die deutschen, von Derz Domberg. In Jahre 508 (1808). Wien gedruckt den Georg Drustlangie f. t. beutsch und bedräsischen Buch drucker und Buchhandter am alten Reimarkte. Rro. 529. 8, 489 S.

Borliegendes Werk wurde, wie es Recensenten eben gur nahmlichen Zeit bekannt ward, bereits im vorletten Luinqueinium des verstoffenen Jahrhum derts versatt. Zwar wurde die Zekanntschaft mit der Enkstehungsgeschichte dieses Products den Les sern unseter Annalen, so wie jeden, der den Fortischritten zum allgemeinen Besten mit Vergnügen entgegen siehet, und daher die mannigfaltigen hins dernisse, die durch so verschiedenartige Machinationnen diesen Progressen mit Macht sich entgegen damimen, beseitiget wunscht, einiges Interesse gewährten, liesse nur der, einer Necension vorgezeichneite

Beschränkte Raum es gu , diefelben in ertenso auffur gablen. Bielleicht - ben einer andern Gelegenheit.

Die Regeneration ber jibischen Ration, Die faft in allen Landern Guropens, mehr ober mentger im Werben ift, ju ber Sofeph ber Unvergefig che, mabrend feiner, leiden fur allaufurgen, Regies rung die erfte 3bee angab, und bie feinen Lorbern Die Unverwelkbarkeit weit enibenter als alle blutigen Trophaen rauchenber Stabte und verbeerter Lanber gufichert, bat mehrere talentvolle, mit Muth und Rraft ausgeruftete Danner biefer Ration bewogen, ben außern Ginwirkungen ber Regtwungen, burch Belebung eines innern Bunten ben ihren Glanbens. genoffen, die Band gurbieten. Da nun die Religion jur Erfullung aller Pflichten bes Memichen gegen Menschen, und vorzuglich bie bes Burgens ges gen ben Staat, bas fraftigfte Behitel, ja bas eingige Schwung , und Triebrad ift, fo liegen einige biefer Gbeln und zwar Bemohner bes hffetreicht: fchen Raiferthums, benen benbes, bas Dobl bes Staats als ihrer Glaubensgenoffen gleich nabe am Bergen liegt , es fich angelegen fenn , ben Religie aionsunterricht, ber ben biefem Bolfe bis jest noch blog im Bertiren bes Pentagruche nebft bem Studio bes Latmude und feiner Epitome heftebet, und mo Die Grundfage bes reinen Judenthums unter tie nem Schmalle von Arbenbingen vergraben liegen. in Ordnung ju bringen. By biefem Ende fibritten Siefe auf die Saffungetraft ber Jugend mabiberathe nete Bucher, worin die jubifche Religion in iffree

Reinheit geläutert von allen bereits burch Klima., Beit, Umstände und Nothwendigkrit antiquirten Eeremonialgelepen, und weit entfernt von der sophisstischen Casuistis, vorgetragen, und eine ungetrübte Moral gelehrt wied. Su diesem mohlthatigen Iwecke vereinigte sich auch fr. Homberg, indem er ein Manuscript, welches ze bereits seit dem Jahre 1795 in seinem Pulte liegen hatte, mit Umanderungen, welche Zeit und Umstände heischten, der Presse übergab.

Diefes Bert nun, bas die Approbation, in für ben Brf. febr fchmeichelhaften Musbruden, von dem mabrischen Oberlandegrabhiner, brn. Dr. Bon: net, einem Manne, ber in fo mancher Rudficht ei: nen rubmlichen Borgug vor vielen feiner obscuren Umtebrubern verdient, erhielt, gerfallt in zwen 216: Schnitten und 192 fortlaufenden Jen. Der erfte 216: schnitt behandelt die Religion, fo mie ber zwepte bie Moral. In den erften gen bes erften Abschnitts macht der Brf. die Jugend auf den Trieb nach geits licher und emiger Gludfeligfeit aufmertfam, fucht ibr ben Unterschied amif ben ber mabren und icheins baren Gludfeligfeit beutlich ju machen, und beweift, bag ohne Religion niemand gludfelig fenn kann. Bon da nimmt er Anlag, von der natürles chen und geoffenbarten Religion gu fprechen. Die jubische Religion ift ibm ber Glaube an und bas Berhalten nach bem von Mofce und ben Propheten gefchriebenen, und burch fie mittelft ber Ergbition mundlich überlieferten Gefene. Brundfage biefer Religion nimmt er jene von Mais

monibes feftgesetten, und von ber Subenschaft in ben fedtern Beiten als Ereba fast allgemein anges trommenen 13 Grundartifel an, die er vorgiglich ben .jenen Gegenstanden , mp fie mit den Grundfagen ber naturlichen Religion übereinkommen , febr beutlich , und ben Begriffen ber Jugend febr anpoffend er Plart, und feine Behauptungen bier wie überall . nebft Bernunftgeunden auch burch angeführte Stele len aus der Bibel und dem Talmud erhartet. Ueber Den 8. Artitel, nabmlich Dffenbarung, lagt er Rich weitlaufig aus, und nimmt Gelegenheit von ber Tradition und Entstehung bes Talmuds ju fare. chen , welches auch ben bem 11. Artifel , von Belohe nung und Strafen, geschieht; ba bingegen ber dem 11. und 13. Artitel, vom Meffias und von der Auferstehung der Todten nahmlich, er nur alleu turz und in menig Beilen fich faßt. Weiter paraphrafirt er bie gebn Bebothe , bestimmt bie Grengen ber Berbaltniffe in Ansehung der Pflichten bes Menschen gegen Gott und jener bes Menfchen jum Menfchen. und fucht ben ber jubifchen Jugend die Ibee von eis nem liebevollen Allvater gegen jene, ben bem großten Theile noch herrichende, von einem rache, Schnaubenden Rornnotte ju vindfeiren. Kerner beweift er bie Rothwendigfeit bes auffern Gottese bienftes, rechnet haptfachlich baju bas Beboth unb bie Reper ber Resttage. Bep biefer Gelegenbeit macht er bie Jugend mit bem 3wecke und ber Beranloffung eines jeben, sowohl in ber Bibel als im Luimub angeordneten Reft: und Lafttages befanut.

Diefes wird ihm Anlaß, von bem in ber Siffissilie und bem Lempel zu Jerusalem bestandenen Sottes blenfte zu handelnt, wodurch er ber Jugend einen Fingerzeig auf die Umwandlung ber judischen New tigten in die spater mobistriete gibt, welches bestalbigern Gubjecten eine reichhiltige Livene Institution

Der gevente Theil enthalt bie Sittenlebre: Die beffinint ber Bef. ble Bflichten bel Denfchen detes ben Rebenmenfchen, fo wie gegen fich felbft, mit aller Pracifion, fucht fie der Jugend fo belieren an nibglich ju machen , und bie Pflicht theer Erfullnig aft Rraft und Energie die Berg ju legen. Dots juglich bringt er in biefem Stude auf Beftiti: gung fener Baffet, Die theils mit Grund, und theils mit Ungrund bem Pobel ber jubifchen Ration gue Baft gelegt werben, als Bucher, Betrug u. a. m.; wogegen er fie gur Arbeitfamteit, Bleif und Bas terfanbeliebe mir Racheruff aufjummitern fucht. Det Sauptangeffmert beffelben ift, ber Intolerant unb bem Religionshaffe bie Warget abjugraben , und bep allen Belegengeiten ben Grundfag ber Jugend tief einzupeagen : buf allgemeine Dachftenliebe, obne Rudfille auf Berfchiebengeit in Religionsmeinungen. Das Grundpringip bes echten Judenthums fen, und weber Dofes noch bie Propheten, in Mufehung bee Belichten bes Denfchen, gegen Wenigben, ben geningfien Unterftieb gwijden Afvacliteer und Micht. ifegeliten - auffer ben ben fieben fangnitifchen

Bollerichaften , berry Endenten toings vertoften if

Der hebrifiche Stol ift febr mobt gerathen. Ungachtet Abourfavitat bas unverrudte Biel bes Bes ift, und bep einem Buche, für bie Jugenb affbrieben , wenn es feinem Broche entfigechen foll. nothwendig fenn muß , ift die Reinheit und den Beift der echt bedroifelies Sprenche beproch in genau benbehaften , daß febr wenige Berte ung ber mittien, Bellern und geneften Brit ibm gu bie Seite gefest gu wenden verdienen. Dieles Dert , gang in bun Stule bas Maimpniges gelehrieben, perbient alfe. abgesehen von feinem lebereichen und mobigeetowa ten . Subalte, ole Muftet einer reinen und gemeins verständlichen bebraifchen Schmibert; Der Jugenb vorgelegt ju werden. Much bei beutiche Stol ift febr blubend und ebel, und ben ber greffeen Pouns laritat voll der bergerhebenoften Musbrude, woll ber fconfien und angenehmften Bilber's fo mie ber pafe lenbften Gleichniffeg big unfeplber ben gemunichten Eindruck hernorbringen: Dit einem Worte - had Conge ift fo ausgefallen i daß as der Ermartung, gu ber bie Arbeit eines murbigen Schulers bes großen Mendelfohns \*) uns berechtiget , volltommen zum foricate :

Noch muß hier angemerte werden, das be deutsche ltebersegung nicht nur frey und unabhin: gig vom hebraischen Diriginale ist, sondern das du selches durch die hapin cricische Eensur eines bigotten Rabbi nicht suffit ware, und, um der Wahrheit keinen Abbrück stun, su sagen doch ununganglich nothwendig war. Gern hatte Nec. einige Probon des Styls, besonders aber der schonen Pavaphrase unsers Vest, mitgetheilt, ware ihm dieser Aussanhrase nicht ohnehin unter der Feder angewachsen.

Sehr erfreulich war es Recu., diesem Beite 1100, schreibe eil f.hundert, in sund ausländische Pranumeranten vorgedruckt zu sehen. Ein untrigliches Zeichen, einer Seits von dem verdienten Intrauen zu det Arbeit des Verfassers, so wie andere Seits von dem ebeln Streben so vieler Israeliten im In sund Auslande nach der Meliorität.

Dbgleich Rec. sich verpflichtet glaubt, bem Rerbienste seine Kronen zu geben, und hrn. Einer seinen bes diesem Werke angewandten Fleif, verbunden mit seinem abmlichft bekannten Konntinisen und trefflicher Darftellungsgabe hier dfent lichen Dank zu zollen, so kann er boch den Winsch nicht unterdrucken, daß es ihm bep einer zwertet Auflage dieses Werks gefällig ware a) den gesuch

1.18 (1.5) 41. 15 1. 15 1.

als Lehrer feiner Alinber in feinem Saufe fands wonan fich auch auf die padagogifchen Talente homberge fchlieffen läßt.

ten , rabbinifch Mingelibeli , ja felbft Ber Belthets Denfeit bes Berfs: nabe tvetenben Eitel In et'e fchafe'e (treffliche Borte gen. 49. 21) in einen fchidlichern , und bem Inbalte bes Berts anpale fendern ningumanbeln. Co viel Rec. fich gu' etinnern weiß, war biefem Werte ben feiner Entflebilia ber Titel : herm ny bad Gefes Sfraels, vom Bif. gugebacht. b) Dem Werte eine Worrebe, ben Bred , und mas ben einem Lebrbuche , befonders über eine Materie, woruber bis fest fich noch gur nichte gefchrieben findet , von unumganglicher Roth, wendigfeit ift. Die Mitterichtomethobe nathanich betreffend , borgufepen', ober auf bud Benigfe bas Alter ber Schuler angegeben, gu beren Bebuf bies fes Wert gefdrieben ift; benn ficher muß ber Der liafonsunterritht ben einem Rinde von 5 , bep eis nem Rnaben von 10, und beg einem Jangfrige von 15 Jahren verfchiebenartig behandelt werben, Meberk baupt gleicht ein Buch gung ohne Borrebe miche unpaffent jenen elenben Butten, in benen manmit einen einzigen Schritte von ber Gaffe gerabe qu ins Bohmimmer tritt, und blog, um Naum und Das terialien gu erfparen, von ihren ampeligen Bewohe nern fo farglich ausgestattet find, welches boch hier ber Fall gewiß nicht ift. Diefes Berfabren fcheint ber, von jebem Birf. bem Publifum fchulbigen Dothathtung ju nabe getreten. Ift es boch ber Convenient gemäß, bag ber Rebner feinem Aubitorium bor bemi Anfange' feiner Rebe burch eine Werben. gung fich au empfehlen fucht, une fo weniger foffet.

ein Brf. biefe Soflichteit burch einige Beilen fei: nem weit größern Befepublitum ju beweifen auffer Acht laffen... c) Der hebraischen Text (wenn ja et: ma ber Brf. nicht ber Meinung ift, bag es gutrag: licher fepe, ber Jugend bie Grunbfage ber Religion und Moral in ihrer bentichen Muttersprache . als in ber bebraifchen porzutragen, und bann ber bow melten Dube bes Wertirens fich au unterziehen) aum Behuf ber im tefen ber hebr. Sprache nicht binlanglich erfahrnen Sagenb, mit Bocalpuncten ju berfeben. d) Die Heberfenung, wenn nicht lieber mit geng beutfiben Lettenn , auf bas menigfte mit ber fo: genannten weiberibeutichen ober Cenu urenu Schrift abernden gu laffen , und zwar aus bem Beunde, well diese Ant Schrift bon ungelehrten Juden überhaunt, und der weibischen Sugend inebesondere weit geläufiger gum Lefen ole bie Quabratichrift ift, und bie Bestern im nahmlichen Werhaltniffe, bep bem gemeinen Manne ber Auben, ale die lateinischen Lettem ber der gemeinen Boltetlaffe ber Deutschen Seden. e) Dan Sie G. 153, mo es beißt : "Ein Do: nath ift die Beit, binnen welcher ber Mond ben Rreis. lauf um bie Erbe macht, nach ber Deinung her Alten; nach ber Deinung ber Ren ern aber macht bie Erbe bieBemegung. melde uns ber Mond ju maden fcheint:" in einen ber Raturlegre gemaffern, fo wie f) ben Madbrud C. 403 "bem Mucherer find baber Gott und die Menfchen fpinnenfeind" in einen bem fchonen Bangen beffer gufagenben, umguam

bern. g) Die eitirten Schrifftente ; Die beseits voor Meifdelfohn überfest find, nach beffen unabertroff. licher Ueberfegung anguführen: Bum Bepfpiel bes Unterfchieds der Ueberfegung bes frn. Q. und ben mendelfihn'fchen, will Diec. mir folgende, Stelle and führen. Die Stelle Batharias 8. g. uberfest Men: belfohn in feinem Jarufalem G.: 57 "Die Festinge des 4. 5. 7. und 10. Monaths mag bem Saufe Jehnbas in "Wonne und Freudentag vermendelt werben ; nur liebt bie Dabrheit und ben Frieben fr. D. aber überlegt biele Stelle G. 189', die Faft tage bes 4. 5. 7. und 10. Mountha follen in Frohlichtelt, Freude und schone Bestiage vermanbett werderig liebe nur die Wahrheit j. liebt den Frieden." Welther Unterschied in bent Wortchen mag und fo lit; befonders in epogetischen hinficht, und eben. ben biefer Stelle liegt, ift leicht gu erachten. Denni nach ber Uebersepung Mendelsohns, die auch ber Bufanrmenbang, begunfliget . if Friede und Wahrbeit ber Sauptzwed, mo bann bas Faften gar nicht in Anforg fommes. Der mit ; andern Montest: Rur Mathebeit und Friede beifche Gott pan Men-Shen; durch Saften und Raftepen tann, fein Boblgefallen fo menig , als durch Freudenmahle ermorben merben. Richt fo aber inneh der Ueberfepung unfers Befe. Ihm ift bas Berwandeln bes Faftens in Fraitentage eine guftebernbe Belohnung fur Bes sbachtung ber Mabtheit und Buhalten bes Friebens. Mabr ifte gwar, daß im Debraiften bie Sulfe. fritibenter mogen und follen burch bie funftige

Reit ansgebrifft werben, und bas Beitwort Mit burch mogen und foffen überfest werben tann ; bech enticheibet ben Stellen biefer Met , nach ben Regein einer echten Eregetit, ficher bir monalische Lendent," Die wir einer foltben Stelle unterlegen tonnen , wels ches hier unt so mehr Wlas greift, ba ber Kontert fo deutlich bafür fpricht, ungeachtet wie babund tis ne meffianische Weiffugung, bereit man fo viele gleichfam mit Reulen in ben Lert hinein treibt, weniger batten. Emblich li) ba nach bem unpunti tivten Texte zu urtheilen und mach ber Bebandlung ber Materin gu vermuthen de, bag, ber Berf. fein Bert auf die bereits erwachfene Augend bereinet bat , und mit einem Glementarwerke, jum Gebrow de für bas urfte Jugenhalten, als Borubung gunor ttegenbem ausführlichem Wente ; bald moglichft ju 

## nam Gelègeaheitsfheiftens

Snauguralfdriften bet Lehrer an bem Gymnaffunt ber | Augsburgfichen Confessioneverwandten"in Sermannstabt.

Co. 1.0 cla

In ben Annalen bet bflerreichischen Bieratut Jahrg. 1803 C. 793 ff. und Jahrg. 1805 B. Il. S. 62 ff. wurde von mehreren Inaugurafichriften ber Lehrer in dem protestantischen Gomnasium in Dermannstadt Rachricht gegeben, und eine Wiedisgung des literarischen Werthes berselben beygestigt.

Mir geften bier , um ber Molifanbigfeit ber Aunge ten willen, eine turge Ueberficht ber feither erschies nenen Schriften biefen Aut, wolchermen Zeit zu Zeit fortgefest werben wirb.

A) De animae cognitique generali dissertatio pro loco inter professores obtinendo. Auctore Jore Joanne Conrad. Cibinii 1801, 8. 13

Die Abhandlung erfüllt hasjenige nicht, mas ber Verf. gu leiften verspricht; auch fehlt es bem Gangen an Einheit.

a) De lingua Latina ex auctoribus classicis secundum ordinem quendam digestis addiscenda. A. Sam. Bachner.

Dhue auf etwas neues zu führen, hat der Brf. das Bekannte richtig in einer dem Gegenstans de augemessenen Schreibart dargestellt.

3) De ludimagistrorum paganorum institutione et officio dissertatio. Auct. Dan, Theoph, Heinrich, Cibinii 1803, 8. 13 S.

Die Absicht bes Brfs. ift, burch biese Abhand, lung einen Beptrag jur Berbesserung bes Schulmes fens in ben fachsischen Dorfern Siebenburgens zu liefern. Er wurde aber mehr geleistet haben, wenn en feine Bemerkungen über bie Lebrgegenftanbeiene ger gusammengezogen, und bafür lieber dine gebrangte Statifile ben Bonisischnlen geliefertichatte.

Transilvaniae principatum reflectione (xione) dissertatio, quam defendet foands: Theophy Ziegler, Edbinii 1806. 8, 500.

Der) Berf. macht manche gute Wemertungen über die Malbeultur in Siebenburgen. Rur ift big Sprache zu affektirt und bunkel. Das beygebruckte Berzeichnis der intandischem Stolzgattungen, eigentslich eine Arbeit des Henre Oberschulenaufsehers v. Lerchenfeld, ist sehr schägbar.

5) De tribus dimensionibus dissertatio quam defendet Mich. Bergleiter pro loco inter.

Profi G.: Cibi obtinendo. Cibian 1807. 8.

ทางที่ที่ก็ได้เก็บ เรียงใหม่ หลาย ได้เก็บ และหลายที่ พ.ศ. ใช้แบบ หลั

Der Berf. bat feinen Begenfland mie bickm Beifte und in einem trefflichen Latein behandelten

6) De paria potestate Romanorum disserm satio; quam defendet Joan, Ande, Susner pro-esc. Cibinii 18071 8, 14 8, 7 3, 4

Eine ziemlich vollständige Bearbettung bielet.

7) De occasu Imperii Romani, populorum que tum temporis Europae partes incent lentium situ, dissertatio, quam proclose inter Prof. Gymn. Cib. A. C. solemniter obtionidomubli defendet los Biltath. Cibinii typusan. Barth. 1808. az G. S.

Die Schweibart ist im Gangen gut. Den Titel ber Abhandlung ift nicht bestimmt genug, und ber Berf. verfallt bin und mieben auf sonderfunt Bed hauptungen.

8) De Catechindelpulabut Gecunelicaen institute eldnin unduhole dissurquam produce entru Prof. Gymn. Cib. A.G. obtim publicaleful Andr. Severinus. Cibinii typ. Joan, Barth.

Die Schreibart iftigut, undibas Ganga fa bes gebeitet, daß man fich etwas Vorzügliche uber dies fen wichtigen Gegenstand hatte versprechen können, wein dem Wef. wehr Zeit zur Ausarbeitung hatte gelaffen werden können.

9) De animue immortalitate diss. philosophico theologica quam pro loco inter Prof. G. Cib. A. C. soloma obt. publi def. Frider. Olert. Cib. typ. Joan. Barth. 1808. Eine eben nicht vollfommen veife Arbeit, in ber auch in Rudficht bed Styls bedeutende Fehler vortommen.

Auct. Joan. Filtsch. Cibinii typ. Mart. Hochmeister. 1808. 8. 56 .

Der Berf. hat in biefer Athanblung vielen. Fleiß, wine gute lateinische Schreibart, und genane Befanntschaft mit der frühern Geschichte feines Vasterlandes, und mit der Verfassung des romischen Staats bewiesen. Dunch den Anhang : Dacia; in nummis, antiquis, hat fich der Arfu alle Freunde der altern Geschichte Siebendurgens verpflichtet.

Am Sarkophage Ihrer Durchlaucht, ber Fürftinn Pauline zu Schwarzenberg zc. Elegie von E. T. Hohler. Wien 1810, bep Aupffer und Wimmer.

Diefes Gedicht ift bem Andenken einer Fars finn geweiht, welche, im Angesichte von zwey gros gen Rationen, ihren Rahmen verewigt hat. Der Berlust einer Mutter, welche sich für die Pflichten ihres herzens mit so erhabenem Muthe opferte, muß vor altem für ihre Kamilie hochst schmerzlich sepn; aber der herzen viele theilen ihren gerechten Schmerz, und das Vaserland betrauert in der gros fen Furlian ein, feiner Rone entriffenes, Buwel von unschäebarem Werthe.

Es kann hier ber Ort nicht son, die Wierbe zu ruhmen, mit der sich die Verenigte in ihren mannigsatigen Verhältnissen alle Gantinn, Mutter, haussem und Fürstinn zu schmüden wußte. Diese gewann ihr die Herzen alle, welche ihr frühzeitiger Lod mit eben so tiefer Verrüdnis erfällte, als ste ihr Leben mit Verehrung und Liebe beseetet hatte. In diesem Leben ausserten sich aber auch Kräfte und Eigenschussen, welche für die Mittelfung in diesen Anaten geeigner End.

Mit bem fiebens aund achtungswurdigften Dera gen verband bie Surftinn Cauline einen gelangertert Beichniad ; einen gebiegenen Rainftftin , ausgeseich mete Lenitmiffe und viele vorgigliche Calente, in beneti fie mit obunflofem Gifer unablaffig fottauers beiten firebte. Gie mar mit ber Sprache und 213 teratur ber meiften , nederen , gebilbeten Boffer int nigft vertraut, und babund im Stante, an ibetie Unterrichte ihrer Rinder thatigen Antholl gu' nebe men. Unter anbern batte fie bas englische Govach? findium bem ihren zwen alteren Lochtern faft ausfeblieffend übernommen , und beforgte es taglich mit Ginficht und Unverdroffenbeit. 3br Talent im Beichmen und Mablen murbe augemein bewundert. Biele treffliche Berte von threr Sand gieren bie Gemas der der fauflichen Schloffer in Bohmen ; viele find in ben Sanden threr Freunde, mobon wie bied nur bie gellingenen Samilianperfraite, Die du bem

Schloffe vuf der Heerschaft Frauenberg aufgehängt swide nich die zwen Hefte bohmischer Landschaften auslichen bie fie seit 1805, mahrend ihres Sommeraufenthutes auf dem Kande nach der Raturges zeichnet und in Rupfer radiert hat. Abn ihrem Geschmade und Kunststnune werden auch die vielen Anlagen, die sie dus den verschiedenen Bestigunsen ihres fürftlichen Hauses theils gründete theils verpollkommnete, lange rebende Deutmahle bleiben, uit

Diese Borzügs des Geistes haten der ebein Weiblichkeit keinen Abbruch gethan; für besus und pflegte ste bloß, um in den Erfüllung ihren vielseitis gen Pflichten an das Ideal des pollendetein Weis bes so nahe, als maglich, zu reichen. Darch ihren Tod bestätigke sie die Größe ihrer Tugenden. Er war, wie ihr ganges Leden, dem strengen Gehothe der Pflichten geweiht. Wit unvertöschließen Ihre truckt ihn die Gesthichte in die Annalen des Muckerbergens ein, und taucht ihren Griffel in die von der Rahmush zweper Kaiserstädte vergossenen Thanger!

Aber auch dem Dichter ist der Stoff zu vinem Gegenkinde zu Burgers vielgelesenem Liede nom braven Maune gegeben. Rer. will durch diese Bermerkung dem Wrf, der vorliegenden Elegise keinem Norwurf machen. Die Stimmung, in welcher das Lied entsteht, ist von der elegischen durchaus verzichten. Der Arf. hat seinen Gegenstand in der post ihm gewählten Dichtungsgert mit Würde begrapht ihm gewählten Dichtungsgert mit Würde begra

beitet; er hat die Gefühle die Wehntel mit Mahr, beit und Lebendigkeit in einer einfachen, ungezwurst genen Sprache ausgesprochen. Mir heben ben Ansfang ber fiebenten Strophe als Beleg unseres Uratheils aus:

## Auslandische Literatur.

## Rechtsgelehrtheit

Blide auf bie beutsche Nechtswissenschaft bon Feuerbach. Munchen, 1810 bep E. A. Fleisch mann. 32 C. 8. Eine Vorrebe (aus Unterpolyners juristischen Abhandlungen besonders abgedruckt).

Die fehr diese Schrift eines unserer berühmte ften, an der Gesetzebung Baperns thatig mimis kenden philosophischen Rechtsgelehrten von den Prie ftern der Themis beherziget zu werden verdiene, mag folgender fast wortlicher Tuszug fehren:

Man soll zwischen Theorie und Praxis die im nigste Verbindung und Gleichsormigkeit vermuthen, weil die Praxis nur Anwendung der Theorie seyn soll. Nichts desto weniger war die Rechtspraxis ben allen Volkern und zu allen Zeiten mit der Rechtswissenschaft im Streit, und suchte sogar die lestere sich zu unbedingtem Gehorsame zu unterwerfen. Dazu mangelte es ihr weder an Gelegenheit

noch an einem lebeinbaren Rechtstifel. Die Boaris hat bas ansichlieffenbe Mecht, bie Befese anzwenden , folglich auch fie auszulegen , ober ihren Sing su bestimmen , und meil die Bermaltung bes Reches gleichformig , nach binbenber; außerlich geltenber Authoritat gefcheben foll; fo richtet fie fich nicht nach ben manninfaltigen, oft partbeblichen Anfiche ten ber Sehrer und Schriftsteller, fonbern ihre eige, nen Entscheidungen merben gu ibren Rormen, Ga branch und Serkammen thre Theorien. Belengebung (wie die Romifibe) von geoffen Umfange, febr vermidelt, und (mie für Deutschland) auslandifch. fo wie ihres Alterthunds ibegen febr buntel ift, muß fie gwar erft burch wiffeifchaftliche Forschungen erlenchtet und vereinfacht werben. Allein diefes. Bedürfnis bilt man bald für befriebie get; bie einmabl vernommenen Deinungen werben für immer; angenommen ; fie pfigngen fich Anfanas burch Authoritat , bann burch Gewohnheit als :: ch tes Erbtheil fort, und es geht aus det Pearis eine eigene , portugemeife fogenannte practifche Surismit bent (usus modernus) herver, bie fich nach bem üblichen bemeint, und entweder gang ober größten Theils auf Biffenichaftlichkeit verzichtet.

In Demichtand konnte die Pragis nie (so met in England) eine allgemeine und ausschliessende Oberherrschaft sich erringen. Rebsidem das ihre Aussprüche in dem zerftücketen Deutschlande selten gleichformig waren, so bob dier das Romische Rechn. ein Meisterflus der Weisheit und des Rachtenfuns Deloi Jelebunderte, immer fein Soupt machtig empor, und mußte burch feine Liefe, und angiel benbe Rraft unter einem wiffenichaftlichen Bolle fich Miner getreue Enbanger und Bearbeiter erhaften Co bilbete fich eine Rechesthebrie über ber Brazis, bie aber in ihrem Berhaltniffe zu berfelben und durch bie Art ibrer Ausbitbung feineswegs jene gebeibli: chen Wirfungen bervor brachte, Die fich unter ans Bern Berbaltniffen und aus einer andern Art ber Bearbeitung gum Kortichreigen in ber Gefengebung und fum Bobl ber Cranten baraus ermarten lief fen. Bon ber flotgen, flavren Pragis verfioffen jog Ach die Theorie; porzuglich bie fogenannte Schule bet eleganten Mechtsgelehrten, welche bas Mos mifche Recht aus ben fluffischen Werten ber Bor: gett biffiorisch philologisch bearbeteeten, auf fich felbit purlick und lebte größten Theile einsiebierifch in einer bon ihr felbft gebildeten Welt. Ungezogen burth bie Munber gefechtichen und romifchen Beiftes vergafs fin biefe Rechtegelebrten sulent ben Bivett, für mels chen fie biefes Degs gegangen waren.

Machfolgende Rechtsgelehrte aus der Moffie fichen Philosophie wöllten, was fie als ein bloß Geschichtliches in dem positiven Nechte erlernt hatt der, als Philosophen demonstrirt zurust geden. Aber es zeigte sich baid, daß sie ihr Nersprechen übel ersüllt hatten. Ihre Demonstration war nichts als ein loses Gewebe von Begriffen, das weder neue Marrheiten gab, noch die alten besestigte. Sie best mit Recht gar bald nicht mehr heachtet und

die Philosophie perschwand für lange Zeit aus der Jurisprudenz.

Erst durch die Rantische Revolution ermuntert kehrte sie in veränderter Gestatt und mit größeren Ansprüchen wieder dorthin zuruck. Mit ihrer eigenthumlichen Bestimmung, den ihr gegebenen positiven Stoff zu bilden und geistig zu belez ben, nicht zufrieden, wollte sie Gebieterinn den Rechtswissenschaft sepn, wollte nicht bloß die Geseber erleuchten und erklaren, sondern selbst Gesege geben und schon gezebene, kraft Rollmacht ewis ger Vernunft, vernichten. Unter dem Nahmen von Vernunstherrschaft drohte sie allen bestehenden Gesesehen und alem echt wissenschaftlichen, Geist den Lod; wodurch sie sowohl die Theoretiker als Practiker gegen sich emporte.

Sp waren also in Deutschland die Theorie und Praxis des Rechts, die Philosophie, Alterthumsztunde und Geschichte in stetem Misverstandnis; sie wourden, statt zum gemeinschaftlichen Zweck eizner vollkommenen Geseggebung und Rechtsverwaltung zusammen zu wirken, einseitig bearbeitet, und die juridische Literatur trug in mancher Hintschen den Charafter bes Staats, welchem sie angeschote — ein getrenntes in sich selbst entzweptes Reth.

Allein noch eine andere Einseitigkeit bemächtigte sich in Deutschland der Jurisprudenz; sie beschränkte sich immer nur auf das einzeimische oder einzei, wisch gewordene Recht, ohne auf fremde Adler Jahrg. 1810. 4. Band.

binjujeden und beren Sitten und Befebe jugunter fuchen, um hierdurch bas Ginheimische ju bereit dern ober boch unter neuen Gefichtspuncten ju be: trachten. Die reichste Quelle allet Entbedungen in jeder Erfahrungswiffenschaft ift bie Bergleichung. Rut birch mannigfaltige Gegenfage wird bes Ente gegengefeste polifiandig fan; murburch Betrachtung ber Wehnlichkeiten und Berichiedenheiten, ber Grunbe von beuben, wiph die Eigenthünglichkeit und inne: re Melenheit jeden Dinges erfchopfend, ergrundet. Mut aus ber Bergleichung ben Befege und Rechtes gemobnheiten der permandteften , wie bet frembar tigften Rationen ofter Zeiten und Lander fann eine Univerfal eff urjaprubeng, eine Befes wiffen fanaft ohne Bennahmen hervorgeben, welche jeder besondere benannten Gesemiffenschaft erft ihr mahres kraftiges Leben verleiht. Dur auf Diesem Wege kann man jur vollftaubigen Kenntnis non bem Geift ber Befete gelangen. Montesquien mar ber erfte; ber uns gu ben Stufen bes Tempels führte und viele geiftreiche Blide in bas Innere that; in das Innere felbst hat und noch niemend geführt. Die Deutschen . por andern fabig, die (allgemeine) Gefegwiffenschaft gu bearbeiten, murben bisher burch ben groffen Umfang ihrer einbeimie fchen Jurisprudeng, die ihnen meber Zeit noch Rrafte für das auslandische übrig lief, theil's auch durch ihren Charafter ber Gemuthlichteit , ber übet all mehr in die Tiefe als in die Breite frebt, bo von gurud gehalten. Die beutschen Rechtsgelebrten

begnugten fith, fatt ber Philosophie ber Gefegges bung, mit dem fogenannten Naturrechte oder ber Philosophie des Nechts. Allein fo nothmendig uns auch bie erftere ift, borguglich jur genaueren Beftime mung des michtigen Unterschiedes zwischen bem Moralifden und Rechtlichen und gur flaren Ginficht in die Ratur gewiffer metaphyfisch : rechtlicher Begriffe, welche gulest jeder Befeggebung gum Grunbe liegen, und beren felbft die Politit in ihrer Un: wendung nicht entbebren fann, - fo vermag fie boch nicht die Stelle ber Philosophie ber Gefenges bu og ju vertreten ; Die nur burch Reflegion , Erfahs rung und Beobachtung, nur durch bas Studium ber verschiedenen Berfaffungen , Gefene, und Ginrichtungen erworben merben fann. Dugo verließ querft die gemeine Beerftruffe und magte bent Ders fuch einer Rechtsphilosophie in einer anbern als blos metanbofifchen Bebeutung , ber aber gu'einfeitig ge, faßt ift, indemser alles in bas Bebiet bes gemeis nen Rupens berab giebt: TIFL 8 \$ . 19, 7

In der gegenwartigen Spocke hat fich für die Aurisprudeng und Gefeggedungswissenschaft eine neue Welt gebildet. Das dus den ungleichartigsten Beständthiellen übel zusammengefügte groteste Gesdaude deutstiger Zurisprudenz ist zum Theil schon insanimengefürzt; theils dem Sturze nahe. Statt bessen verdreitet Naholeons Gesehuch seinen Einssus immer weitet. Aus dem Romischen Rechte selbst größen Theils hervir gegangen; zugleich aber mit den Erzuhrungen späterer Zeiten bereichert,

schließt es fich einerseits unmittelbar an bas Romi: fche Recht, andererfeits an die Bedurfniffe ber Ou genwart an. Der hauptvorzug bes Erfteren befteht in ber Analyfis (Entwicklung und Anwendung ber Rechtsfase und Rechtsbegriffe). Die frangoft: iche Gefengebung fonberte bas Analytische, welches fie ber Jurisprudeng überließ, größten Theils von ihrem-Umfange aus, und feste fich bas Allgemeine, die Principien und Regeln , Die eigentliche Gyn: the fis der Geseggebung, wo fich Recht und Politit nothmendig vereinigen , jum Sauptziel ihres Unternehmens. Gie gewährt uns zugleich ben Bor: theil, daß fie fich nicht in die Beheimniffe bes Cabinets verliert, fonbern daß wir fie gleichsam vor unfern Augen entstehen und fich" entwickeln faben, bag wir alle ihre Grunde fennen, alle Ginwendungen , 3meifel und enticheidenden Momente des fic felbft berathenden Befeggebers noch jest vernehmen. In bem Anfange einer neuen Epoche, Schlieft ber Brf., bat alles noch eine unbestimmte Gestalt, bie jedem Gindrucke weicht. Das Wirken eines Schrift. ftellere greift in einer folden Epoche weit tiefer ein und ift von ausgebreiteteren Folgen... Es ift ber Tag, ber Saat, aus ber, je nachdem gefaet worden, Unfraut aufgeht, ober ber Segen ber Frucht.

Allgemeine Bibliothek für Staatskunft, Rechts. wiffenschaft und Kritik, herausgegeben von den angefehensten Gelehrten Deutschlands.

1 — IV. Seft. Giefen und Weglar 1808 bep Tasché und Muller.

In einem Beitalter , wo balb nach Erscheinung bes allgemeinen Prouffisch en Landrechts ber Cober Rapoleon fund gemacht und in ben Staaten des Rheinischen Bundes theils ichon eingeführt worden ift, theils noch eingeführt werden foll, mo Rugland fein burgerliches Befenbuch bereits fanctionirt bat, und bie beutschen bfters reichischen Erbftaaten ber Ganctionirung bes vorgelegten burgerlichen Gefenbuches entgegen feben, tann es bem gebilbeteren ofterreichischen Staatsburger, vorzuglich aber bem bfterreichischen Rechtsgelehrten nicht gleichgultig fenn, fich eine deutlichere Renntnig von Diefen Befegbuchern gu verschaffen. Bergebens mahnt man, in ben Beift ber Befest auch nur eines einzelnen Staates eingu: bringen, wenn man fie nicht mit andern Befegbu: dern verglichen, und ben Mehnlichfeiten ober Ber: Schiedenheiten berfelben und ihren Grunden nachge: foricht bat. Bas die Universalgeschichte der Boller bem Beidichtichreiber eines befonderen Stagtes ift. bas follte die Darftellung und Geschichte aller Ge fengebungen dem Rechtsgelehrten fenn. \*) Durch bas Studium ber übrigen Befegbucher Guropens.

<sup>\*)</sup> Sieh oben bie Anzeige ber Schrift: Blide auf bie beutiche Rechtemiffenfcaft, von Feuerbad.

schluffe recht viele gefunden." Das Buch bat ihn beum Lefen ftarter angezogen , als ber geiftreichfte Roman ; et hetennt; jes' benm 'etften Durchlefen mehr verfcblungen als gelefen gu haben. Die Ber: ausgube biefet Buchs ift mabilich ein neues geo: fes Berbienfe'bes regfamen Grn. Cotta um bie beuts fche Bletafter und Gefchilbte; er de Berleger unferzeichner fich auch als Herausgeber. In einer Burgen Wortebe untereichtet er und ge er fen bereit, das frangof. Deiginal , Das en gippp befondern Duld verdante, jedem ; ber bie Sandichrift ber erlauchten Verfafferinn tennt, einsehen zu laffen. Aber auch oh: ne biefe Beificherung wied feber hiffprifche Lefer aus innern Grunden an die Anthenticitat biefer Demoins glauben muffen , und mur bas bedauerh, baf eft Theil Ber Banbichrift burth einen ungflieblichen Bufall abhunden getommen, ber bie fpatern Begt: benheiten ber Werf. nach 1733 betrifft. In einigen wenigen Stellen but eine frembe Dand einige von ber Beif. ergabite Thatfachen berichtigen wollen; auch Biefe Barianten find bengefest. Die beutiche Meberfegung fcheint richtig gu fenn; fie ift baben flieffend und angenehm gu lefen.

Wiewohl bas Buch ich in ben angebentein Beziehungen jedem Weltmanne und Geschichtforscher schapbar senn wird, so wird es doch nachst Preusten am meisten in Desterreich mit besonderem Interesse gelesen werden. Es bient nahmlich ganz vorzuglich duzu, den Groll zu erklaren, den Friedrich der Große, den fast jeder Preusse eine gernume Rit

bindurch gegen Defterreich im Bufen trug. Es has ben einige offerr. Schriftsteller biefen Groll als eis ne Undankbarteit Friedrichs gegen. Defterreich gu schildern versucht, und fur biefe ihre Behauptung die Thatsachen angeführt; daß Caris VI. Zurspnas che Friedrichen als Rronpringen bas Asben gerettet, und daß nahmhafte Gelbgeschenke:ber Raiferinn; ibm feine Gubsifteng ben ber notorifch filgigen Rargbeit feines Vaters erleichtert haben. Beobe Thatfachen werden bier gwar bestätigt, aber auch in ein anderes Licht geftellt. Der bamable am preug. Defe alles geltende Manifter Grumbfow.; von Defterreich gewonnen, und ber taifert. Minifter Bedenborfile: ben nach inflever Brf. .. um Die Gun. ber :Abnienm intendirte Wechfelheirash mit bem fonigi. englischen Baufe zu vereitein, und somobil bie Wrf. zu ihrer Deirath mit bem Erbyningen von Bapreuth, als auch ben Reonpringen ju feiner Beirath' mit; ber Pringeffinn von Braunschweig : Bevern gu nothigen, alle die Berfolgungen und Mighandlungen ange: fponnen, welche über bie Roniginn, ben Rronpringen, und unfere Berfafferinn loebrachen; bende baben ben Ratt auf das Blutgeruft und ben Rronpringen an ben Rand bes Schaffots gebracht, um ihn murbe und nachgiebig gegen ihre Absichten ju machen, Er fellte fich bann mirflich als Rronpring, murbe und nachgiebig geworben ju fenn; aber als Ronig ließ er feiner - von allen Preuffen mitgefühlten - Rache vollen Lauf. Bu unferer Beit, mo ber alte Groff befanftigt, mo Defterreicher und Grenfen

auffer bem Frangoftichen auch Englisch und Sielies nisch; fpater mußte fie jedoch die Bucher, die fie Las, bor ihrem Rater perfteden. G. 48 fcbilbert fie auch ben bamahligen englischen Sof. Dit bem 3. 1725 wird die Lebensgeschichte ber Brf. noch de: taillieter und intereffanter. Heber ber oftinbifchen Compagnie zu Oftenbe und noch mehr über ben mit Spanien 1725 heimlich geschlossenen Allianztraktat war Defterreich mit den Geemachten gerfallen, und arbeitete baran , Breuffen von ber Alliang mit Eng: tand abzugieben; und die intendirte Wechselheirath gu vereiteln. Sedenborf tam als aufferorbentlicher Faiferl. Gefandter nach Berlin, und gemann ben Grumbtom. Man fuchte ben Reonpringen in Lich, fchatten ju verwickeln, und die Berf. bemerkt an mehrern Deten, daß ihr Bruder, der nachmahls frauenscheue Friedrich, als Rronpring nichts weniger ale ungalant, ja fogar dusschweifend gemefen. Ber Diefer Belegenheit wird auch ber Dresdner bof befchrieben, G. 76-84., bamable ber luxuriofefte und verberbenfte in Deutschland. Bon Raiferling und Katt ward Friedrich ale Kronpring zu Religi: onsameifeln und Augenbausschweifungen verleitet. (Ratts Schilderung fleht G. 111.) Die Begebenhei: ten bes 3. 1730, Grumbtoms Rabalen S. 149, Ratts Hinrichtung am 6. Nov. S. 188. Friedrichs Defertion und Ginfperrung , feine nachmablige Ber gnadigung, und die Verebelichung ber Berfafferinn, dann ihre Erifteng als Erbpringeffinn von Bapreut muß man bey ihr felbst lefen. Mit ber innigften

Achtung gegen die Verfafferinn wird man von der Becture des Buchs mannigfaltig belehrt scheiben, und den Abgang bes noch übrigen Manuferipts herzelich befeufzen.

## Forft = Defonomie.

Lehrbuch für Förster und die es werden wollen. Bon G. E. Partig, Königl. Würtembergisschen Oberforstrathe u. s. w. 1808. Erster Band, welcher die Borbereitungs, und Pülses wissenschaften enthält. XXXII und 261 G. Zwenter Band, welcher von der Polzzucht und dem Forstschuße handelt. VII und 376 G. Dritter und letzter Band, welcher von der Taxation und Forstbenußung handelt. VI und 212 G. Beplagen 64 G. 8. Bep Ebtta in Tübingen.

Der erste Haupttheil des Werks handelt von den Borbereitungs und Hulfswiffenschaften. Im ersten Woschnitt wird die Nothwendigkeit, daß ein Forster fertig lesen, schreiben und rechnen konne, gezeigt. Der zweyte Abschnitt handelt von den eis nem Forster nothigen mathematischen Kenntniffen. Dier sind bloß diesenigen mathematischen Schriften angesührt, woraus ein Forster die nothigen Kenntsnisse schoffen kann; Mec. hatte zedoch gewinscht, daß der Brf. hier eine kurze Anleitung zur Flachen;

und Korpermeftunft gegeben, und baburch bem Forfer Die Unfchaffung andeners Schriften defpart batte. 3m dritten Abfchnitt wird, pon ben. einem Roufer notblagn, allgemeinen Ramitenntniffen gebanbelt. Dade erfte Capitel theilt bio natürlichen Begenflande in bas Minerdleich; Pflangenreich und Thierreich ab.: Imgewenten und britten Capitel wird die Rothwendigfeit gegeint . bag ein Kor: figt, wiffe, melde Wirfung Klimb, und Lage auf ben Boben und ben Dolfwache bervorbringe. Das bierts Conicel Tehnt bie minimi Korfters nothige Renntnig ber verschitebenen Eid. Und Stemarten. Der Brf. bat bastenige, dwas ihre Körster über bie fen Siggenftand ge wiffen bruncht , tute aber bunbig vorgetragen and allei fir ben Rocken entbehr lichen memifchen and mineralogischen Renutniffe vermieden. Das fün fin Copitel betrandetorbie einem Sorften motbigen : Gennemilie ber immlerellen Rafurges fchichten barne olgefangen. Sier wird bie Abthei, lung in Bamilien gemacht, wovon ble 8. Kami lie fin den Morfier bie auchtigfe ift , ubeil the auch Die Baly pefdangen enthalt il bie in Bante, Strauchengund Standen eingetheite merben. Physfinlogie, ber Dolgofinchen, formeis bet Korffer biefe ju fennen brancht groben bie innetn Beffenbe theile und berem Bilbung bie auffere Beffalt wir Polippflanzen, bie. Ant i mie fie entstehen und fic fortpflangen i bie Mrt, mie file fich venabien und mad: fep miff dem Ameel'e best Gumpen, angenenfon vorge tragen. Das fechfte Capitel handelt von ber Ab

thillung ber Bolgoflangen und bas (iebente Ca. pitel non ber Bermandtichaft ber Sufzpflangen ubi ter einander : Afin wi er ten Abfchnitt iberben bie für finen Schrimfe nothingen Aonneniffe von ider & fondenn i Raturgefchichte iber Solipflungen abgeballs belt. Rie ber ferft ein Abrheitung merben in igig Chi piteln them Tobiel berichiebenen Caubbel gettingen, und in ber : 2 wow te w Abineitung werden in 2 Eds. piteln bie verfchiebenen Mabethokarten aufgeführt, und pon jeder berfelben der Muhmes bie Elaffelicas tion .. Die Beschaffenbeit ber Bubget & bes ! Stath. mes und ber Mefte, ber Minbel ber Bicklier! ber . Bluthe. ber Krucht und bern Reifezeit ; Die Reif ber Ausfaat, : und bie nothige Bebedung bes Ga: mend mit Erbe , bie Beit bes Mufgebens , und bie Bestalt des Pflanzchens tum nach dem Mufgeben bes Samens, ber Beben, bie Lage, bas Ming, welches die Solgart besonders liebt, ober the Beson. bers gumiber ift, bie Beit iber Bolltommenbeit find. ber Lebensbauen, abie Beit gerpie lange fie bom Greit mud ber Burgel mieber ausschlagt ," bie Korepflans jung burch Stedreifer , bie befonberen Gigenichafs ten , melde man an, ihr bemerfe, bie Benugungen, welche fie gemabet, undroie nachtbeiligen Aufalle melden fie befonders untermorfen ift, bezeichnet. Diefe Raturbefchreibung ber Dolgarten geichnet fich baburch por to viel anbern aus, daß ber Bru blog bas Befent: liche , mas darauf Begup bat ; authebt , und base jenide übergabt, : was fur ben Abefter weniger Itie 

teren bats Atto Theorist breiter faithennigh Sapited saily the Lemandhindhishielensites and Britishid अधिकानिक के अधिकारिक mië despringest estimanumieisubilia िस्ति भागीना उनका किया है अपनि स्ति भागीना है जिस्सा होते । अस्तिमार्गितिकार नेतर ने स्मृतिकार किस्तिकार कर Martin der Leiten gereicht gebrifferen She though ages THE PERSON NAMED IN COLUMN Marin and the committee of the comments BOTH STREET, MANUAL PRINTS du artennya Pinnailan atau laist eric a idia a incon finding Tille Gapfteln to emile fin with an bellet groß unterfreiftbenim dien : of this little of the supering the state of the season with die inmen eines Alleinen gerien geriebt gebeite vermifche Belle bellette Total British proise de chandle The territories of the second of the second second of the berrer ette befrehen bei Mathimun nes fa mig-din fü Beneding Depresie in anom this British instrument Diffe gefte en mente ibliebtingth ; date grown bermaniften Mile hillioft et de montition posses composition bes "In fire milliber weballen walthattan a TOTOFFEE WIND THEFE MERINAMENT SELECTION Bieffin Withen Stelles politons Boll officer the Boll Bond beffeint Sibramun. PART, 148 POR OF PERSON BELLE BORNE BORNE BORNE BORNE Be 7 Paris of the paper that we will be the state of the control Wanten affig Harvin Hipbart wat har fic of state our differential valid paner

Mintifffigen abilite fichet. Das me unge fin be Envitel julge the Pennuelmiethichaft, ihre Joines. und die Mittel, fie nud und nach in vogefnoffige Sallaginderfeftlich in vetwienfelte. Der bengen bie Abfaliette benbeit von bie blinftlichun Solo nutt, and mer pushing to her exfless Mande lung von die Michemoelle und Muffielnuischillent effentierent. Der Wolf, gifte Wier alle biefentigen auf Cefidening geffligten Migelit eit " unlife, finne Mer trieb ber Meterivalbengun, gun Maneghapp, Sonie men muffen , winn ain fichmer Gefile Chate bulen foil . und befilmilt bann in a Contain bir finwiethfibaftung ber Bigmes, bur Budjenes . Die Dainbudan: , Williter, Worte :, Million a. Mic motte und Gefer - Mellermildungen. Staf bie W. de von allen Golganden gem Medungutiffentich und befonders ba', mo ble Mintie after Lotte Adegefiecht wird, vonzäglich zu unpfehlen ; und bud bie Binche wegen ihrer harten Minte, Suferius ment the mach 40 Liebert wife jum Rieburgald nebman mirb : westiger tauglich iff, barin flimmen bie Gefibrumgen des Med. gang mit ben best Beff. uber die the Buche. follte men buber fellen und mir fen Ball Bisfelbe nach einenahligen Aberich ale Rinberwill, wieber gum dochmelbetrieb beftimmer. Bore Politier all die Buchm , Mickensaldungen find Diefatifigunt von genalffiften Salfattett . melde mein auch and am biufigften anwifft. Das fünfte und Tede Fre Capital gibt bie Regelte sur Ba withflieftung beigenigen Richemalhungen au. Jahrg. 1810. 4. Band.

de Martie Baranhola avalente autoria : 1110 da charme, this is in the Solde swiften Dochapel have then to !-Politichel intime Links de Dade Corre Beleg photosuchte rething this this property and the philipsesses of mittelbaft in mangenit benef luterfebieb, iffer hab ber trestenne popeninbarbanen arendr beforeterber Misiehen ishiff extension in the continuent of their nageriele And Angele (August Services de Leure (August du part Anna ill nativement passeinarinamenten Solitament under Weiseistnin on Capitalus dies Mothembia under Britismungen ihr ihodenten ihnelde fich iaufau . Independent Aiffries one bellen antichen bellengeber Muginahl darisholanco disting donlan Bedürfnillen enwurenten gentlenbergrift in ber Bertenfing auten Se of the property of the property of the principal of the p milimmung-jahupsibinkénahichen Menge Comené mi many other appearance up when the season seems of the ndens a dan meensti den affusigatalelles aber Maldo Soul ad the striction withing the seek free for the om find. And Anna and anulino destination in the contraction haronnemanather Diffristen Doni Brforida Disse Me undenfande den Bewichten fertein inden Sachfenning distiplien satut bifdarenderen den gente obei Autochie ifnen Bielidierue ofbige. Samen menges formigh - autiliendert aufan bestimmig Rentifriften ertheilet mold generalienster get generale dem beneralie in den den der averningenement Anglicies sies since since dinterna er Meltenetrie bien baftern alfein it jehrengen Schift, meticalanda in the mails, alkulus Marken es au milen

Milliant A Michiel Chial Condition of the Milliant Befteret Bei in einespeung bereimsten in berein Depflikelitig jubiet Stanine. Due Covitel bieler े अवस्था अर्था कार्य के किस के कि Beried bell Chieblish Howshell monanati eine Bontier "He Constitution was supplied that we will be the second of the second o Ehille Rot Routling Wer einer Billeine bine bitter. Mittaffe Malitamett intige migete batten deftoftelleft baget प्रभागको सिमा सिमा के के के किया है। जिस्से माने किया है। के किया के किया है। Benterration Bente allatistation und die 1986 fenden त्विका के विकास के के किए के किए के किए के किए के किए के किए क inderination Biffingen Ballon in Britania ageltgues, guneumes progresse, Brente, peuts, quinten fille in niche Mangen beff delquelgiede gereinen date "Raiten : "boet with Bein Double (ethal technicie tumppiso ात्रा कृतकात्रम् अरमामायकाक्षेत्रम् स्वाप्तायकाक्षेत्रम् तानेका नेति व तोहरू, सामस्यानिक विकास के पेतार विभाग के विकास Biella Teer Middigang pulmmed inggingeringe, anden phe muguhingen pofinideftering impersongribeten fentenie Web wer Bergfilleung billiger angliftentininenzeien Berteit Cobitel Gift Cageden ib Conflatte grantequet Blet die Beite Bert de feel de feel bei beite gelieften oort म्मानित्रेत्व के विकास मान्या स्थित विकास के मिल्ला मान्या Minitanop perutalkarengebatiffe pratioesffeiff (ch) iet ime Berjenigeni Ange denumberigabetter dei Bernehm ben Rotfinnum hitibitoffgen Gefjel fund weibeentig. Salubitebites anichmitele pomiantoni about pas Lin Berningen Beitergeren Bockergieben greinen in berningen dethi Aiffrig Enperett pi bilgeniyin dentis Bartrunigene " Pouls die fibelibie bie beiter fache Beffenung groben Gener-

ausichlag, die funftliche Solgfaat, Die Berpflan jung junger Ctammiben , und bie Bofgergiebung burch Stedreifer ihre Unwendung finden. Der Ber, ffelle beb biefer Gelegenheit eine Unterfuchung barubet an, wie fich ber Soll und Gelbertrag ber Mieberwatbungen ju bem ber Cochwatbungen per-halte, und legt baben i Morgen Buchen : Doch wald im 2 bibrigen Umtrieb und 1 Morgen Bu den Riebermalb im Bojahrigen Umtrieb, binnen r20 Jahren, Jum Grunbe. Das Reluftat Davon ift: bag ber Morgen Sochwald jabrlich im Durch fcmitt 5872 Rubiffuß, und ber Morgen Rieber-wald jabriich nur 284 Rubiffuß Dolg producirt, bagegen erfleret in 120 Jahren nur 541 fl. 27 fl., legterer aber in 120 Jahren 829 fl. 55 fr. ffefert, welches aber baber tommt, weil ben ber Riebermaldwirthichaft fruber betrachtliche Cumrien auf Binfen gelegt werden konnen , als ben ber Sochwaldwirthichaft. Diese wird auch noch weit vor theilbafter erscheinen, wenn man den Ertrag bet Maft in Anrechnung bringt, und bas Rugbols in bem allgemein bobern Preife berechnet, gieht hierans ben Schlug, daß, in einigen bon ibm benannten gallen ausgenommen , Die Dochmalomirthe Schaft por ber Miebermaldwirthichaft Worzuge perbiene und eineraglicher fep. Die Falle find : 1) Benn ein Balb : Diffrect mit Laubholgarten beftanden ift, bie ihrer Rutur nach feine großen Baume werben. 2) Wenn ein Wald Diftrict einen febr magern Boben bat. 3) Wenn bnrch farte Spliabgabe ber

erortafb in den Hochwaldungen so sehe geschwunden ist, daß dieselben zu jung angehauen werden muße ten. 4) Wenn ein Privatmann einen durchaus jung gen Laubholzwald besigt, und durch besondere Umstande nicht genothiget ilt. Hochwaldwirthschaft zu treiben, so wied er den weisten Bortheil von der Riederwaldwirthschaft haben, weil er dann sehr bald betrachtliche Rusungen aus seinem Mald zies ben kann, die den der Hochwaldwirthschaft zu lane ge ausbleiben wurden, und worauf ein Privatmann nicht warten kann. Ree, ist auch ganz mit dem Bridarin einverstanden, daß in den Kallen, wo es nur irgend möglich ist, die Hochwaldwirthschaft besonders da eingeführt oder bepbehalten werde, wo eeine Buchenbestande in einem guten Boden und einer guten Lage sich vorsinden, weil die Buche, als Riederwald behandelt, selten und fast nie, der Erefahrung gemäß, einen guten Erfolg gewährt.

Der zwepte Theil des zwenten Bandes, ber vom Forft du p bandelt, begreift die Massergeln und Borkehrungen, wodurch die Maldungen überhaupt, und die darin erzogenen Producte indsbesondere vor zedem Nachtheil, so viel wie möglich, beichüßt werden mussen, Der Brf. theilt die uebel, welche den Maldungen mittelbar, mehr oder wenisger, schaden, in zwen Daupt. Classen, und rechnet zu der ersten alle llebel, welche aus einer fehlerz baften Organisation des Forstwesens überhaupt entssehen, oder ihren Grund in einer untanglichen Forstverfassung haben. Sie gehören nicht hierzer,

graiterie furoff einer eine Bentilation mendende fanmente par protection felluffer bangagiffe affere bon elle pubringen Malbidel ger connectio die felbfider de fifthate Spellenderblem fredericht und in finitaliteit bie eine imie die die flee groof front frankling bei nicht in der foort der fort der finde die flee finde die flee frankling fan de frankli angen der gestieben baffe Bung den bend benerhonen nach benerh Binrum batherpiffenfreiffchan webe Anthrin Giffen indspille die ette franche franche in beite bei beite de franche refinosphenungiefen alebeite eingelammutgentelle in ander bie Mintel dangegebenge und fünftwiel rale, subgliffe theun wandebler Wenithfierie sie enigerit flieblich foristellen Chiqibbifid geiberis Manyelduffe Malbgiengenis Me. nicht fügte, Ongling ante in fürfalgung bestählige. und Abfallit. Des forfatting in Browendung , differ Uchet findshie keffenntemounde auch beim Riem hu-Coops bridingebendin Dietel viller angegellen morten. Anthone fib wendungs Den find die netschieden fim. then deingelfegen. Dei genicht wericht muie Elustichte beinglicht enten uns diefelb ehundnem die Bulle den ferbereich beitenne einen beitem, ich eine genische der Beite Gunte beite bei beite indicidentalistic andropentalistic under State in succession of the state of the st unter Moro Bus sitte i till intere effente louter minglotte conce . Informit fichet of the information of Schools in the information of the contract of the cont iniben ediform telitabeitingen indiale interior mitter eindungamifenifeine Ermittubih ifus Planin menniti duck bengend bestein bentein frankeit fredericht bentein bentein beite litting annigioned and growing countries and fillen suffenfill antientif gibbingebanateilieft filltennihme 

entign diese Probatis furdefeitigene Mannianis ber Aosthrank von Winer Gekeralles; anwenbebyndum Der Miglied Chibenthung der Wintbellvorzufreugen . ifci idbre banen entreber freifunktetube illheite ift. ber, ihnin er Bie Bolgeft für Sad Bange fettent bereihnen Lanned fle Mith nittelnit boochnechtfie findigig hales immich. fore, lindohile Bookiffigi andbom imfile muni Goiseva parting Gelten fruchtest notibufeiffi war Gitten reimeigen Huighte eine eineministen Hinnergemite Februar dung egicking und findling einfinde grieberteite con familiende dichtiebürigeinsbies under Beisfahabnun Countied generus fil annet begenster berderen Berne 1960/ dinte, frudtingeniderid fürhigvite directivelich atenete, einformemgenconfinatechder Elassofilmieru nicke imi Stande iftyn bandurchmeine beffchen Debott nontifer pur er pareter p 1845 little Uniffere openfanden den den Dolfdiebetchi de Weichtbigung: Det Abunde vielfen fich biben ferenge Deferen Golgen burth pute Auflicht bes Abrificestininbollairiff eben firenge Beftraffitigifvernighten Di vernindren, idanno antigo die idingliche into fichung miche Mogelein in of Bae Balbreibe d Malbreibe grufferefop Bat's Rattelflaubitre bfelm; mubymas' Enreue fantachi fried ofin iger befferet. Bewirtifchuftang :-ben Walbidingent formacheheifingeraltelief nadung fürribte inibe fellung pr wentiffend's flet i bier Berminberung a benfales benightbeer bag besfei Gegenflabbei fo, miffchiebeitele alf. liebild gennigt werben gening enter bemehren fennen giblichen been good anneauftebe process anomerical fofficeren Dera 34 Sat ain Mente Einde Die Bebingudgen gennten wolf.

···· afficial biallugoft i fil distinação dige à Albeia grabituatima effche teimeng genau guggeftent burth bereit Wiffe sting lagiffen . Der dwertigen Affahri aft gelinache dweitber 1: Monten. affin bifetlritbiner Millofinity iftenichtaues . Griger muchelieithe valo but bell geneinten intelefel - 28 auftliftige af Both fanter, mont hierben diebenfchaft 120 militadetigte Existent des foot dettentes Calibisherra are Melnelift Gierbie Rage ander geeffenniffliefeine bes aufflieben finleren untefort green ibenbiechlichiffung ber or Bandide frame einebed Politice defende fergentelbangereis . il gengenecklicht eines igiopeide walbempoliteit Denn Sa Buig Leitedeffaft word betren boel Daberebenetric bes Beingrod bediebr drueben. iff Weinhabeitelle feine biaunad semetrum cieffe grant poetis Chaide nobleme ausgehindlace 29 Bann tmunigheif mis Wechet eines folden Danichen an i wildt einem itgentofen. Dirme bed Ctaates abettabten. : d i Datidiffamen inbera Hafentagian poteil Bengmerte. ern Stridbrichtes Signik utriffeinen nichonud fum Merc ausone winimm einiffermeschiffing ogie pluschräfing. so fende ibedel für ben Walb; bile med imedmiffige eta Morfor Stotigebl Magicafeln unbiffabtid genacht were .c ben formen, DerMilbbyand , der grefiche enm burch at de Miner ficitionet protoffeit praigemus (abes Anfall . er . Lanti pint febrivet berktichen Mehrtonogehends Ge laf-Jer fem Ged geboch Mittel jemmenbent mitrelle ign, ver-Birthindenn gebergfeine und gugen fler Mighprituter iff heme auch bemabildigerebindelten beit den beiter bei Buter 4 9 " (Wif athor, bie deor har logifien, bilefen Mittel unimedeben. an so saire de comen finmenbistelle andreibe and fice fee fob

matthematige and the and the contraction of the con iben Kenn dieber comeinnenn ... Mitgenminbes Geoffe 30 frabate induffh inthit Santenahan infingel metter. erandernebentlieber Bieren fabl ribet gribie mehn geben le fattei gent effenthig Balbrungen, nachtfeifid merbeng i Dar sagun ideli en rindi con incin , rindi di contrardici en filica withinlich vedmehreiden Wohnte und Samentenffenben Might: Kind hie griffen Uglet ebernibas ürsesbers hin Mabibolawelbungen troffin Countrieft bakillibere Chambrichitam einiget Pappen inneb Kafepanten (II Die . Homelyigereffe enten il. openillichen estille eine Bather and gebenftelle aus aberfelben best fin bei der beite -affenftanden gaden Radiochernentungen gehalbetter e Bach unnerginde ift, "bieigdrathie fentelle भक् विकासिक स्थापन क्रिकेट के क्षेत्र के क्षित क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र od i Landyldeimindera Matandel arpeital Brague era Mieselbrifiben Signin nicht eine smithem de fem's Die ां से र कार्र क्षेत्रित को दिश्व एक्का किया है कहें। - Midribauf libime All o effagel dift unf Longichie vilan hamada din Anhar and hala M. (Projector Acotobrudeum) , denis ich tomptenfikkend (Derrerntes pie is dir chen genadeiten Anfectim fowiell anngeführt . . els sie eine Worfer bauen miffen indig dietind diffenn bie emig Mittelungegelitäte ifte usurvortilgen abgurgn minine werten Beferten hauf derichten den iftellichen Der sureninnt diene bendere frageateit in beloge Ertenbergeleiten. Sie Bung Bog Lienstigten Mittelle under gereichte ber

amitigeder Ffindigu dier mitter den voorligie Gener taniflande Banklicheinfing bericht biede unferie Lagetien pangiste identifferist budiffisient ibeniebt verferiste farte othemebrengoiter. ichibilithen Gufeitengingel fonderal Dat Infordentafere ; mir berhitbenit i Beiberja randifere Grennen i eine Gereine Gereine Gereine Contest fant Chair Sout e deu viel die fil de bergen Gert und Bergen Gerteit fichione geringfieit Spunni wat iffiliafele Shiferen 3 Beiffenig stoffe aleigietel aufeitele genein Tonele Defen क्रिक्टा अंदेरेट किसकी क्यारे सुरक्ष क्रिक्टा प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के क्रिक्टा Deb umgegerffemen Dellumern iff ich regrege Berteinene Portion in the allegation is the state of th batta duffellige Bettegungen ibet obetil Gebeicht! bied in matte lagelies Werentjeften gene fin dien mertfichteber Dien berite gingteiten? Eftere renfeur felle hille veren. रक्षेत्रकारेण अध्यक्षित विश्वान असम्बन्धान स्थान विश्वान स्थान permindeen, ober abwenden; fie tommen bier alfe am bied beienfeleften bei beit mil

iradenis direce dies nece Banko breite westente is der fierde die der fierde die gestente der fierde die gester fierde der gester der gester die gester di

. ugleich nicht inöhr die erigied belimmen bei einem gilplichen Riefficht iffe babers biet Aebreceon ber Legistion hims vorgernigon: Derfier fin (Ablebuit handelt voderben Latation ringelnen Stidbide , und geigtiem dete Amis pitelit We Logetipp seines Bound durch tubillier Bas rechtungenacht dem Mugdung weigenachten einer einen ber Som 8 des vieden Ablichnist wirdungen obern Essationi Bonner M olde Willsicia Gelpandel unificial Month telmontest stienten benefanten Busin Condestation felteres Book beleit dans gene ich achreich strieblich af fram wiedhaubarg, Niebemalbbrilande, weist Boerben musig fey, chus disles, maisloufsign mudiching sufamurages. ausgestogen mund im einen fluren ibebenficht ausmade thigen Belchrung jeines Borliens sigdracht ist annd burderiede est de sugue (41214 aftel 41 un giustist, de auginali die Miffenschaff ing ihram gannacheltenfange. findieren vermindern, ober abwenden; fie kommen bier ginp?

Im piet eine Abelte wiedendie des Arfle gerfle gerf

freibt bie Gente ber Forft : Probutte, moben bie fchierlithfte Jahreszeit jur Fallung bes Solzes, und bie vortheithaftefte Rallungs und Gewinnungsart bes Dolges in Betracht fomntt. Dieruber merben im 1. und 2. Capitel bie ju beobachtenben Regeln angegeben, 3m den folgenben 6 Capiteln mirb pon Geibinnung ber Baumrinde, ber Baumfafte, Ernte ber Solgiamen und bon ber Maftbenugung, ber Ginfammtung ber Blatter, ber Ernte ber Staus bengewattife , Grafer , Doofe und Blechten , bon Gewinnung ber Erben, von ber Lorfflecheren und won ber Gewinnung ber Steine basjenige turg be-merte) was ber gorfter Davon ju wiffen braucht. Sm gwenten Abithnitt behandelt ber Brf. bas Sortisen ber Balb Probucte, und begreift barun-ter die Abgabe bes Solges an Die Sandwerter und Gewerbe , wie fie foldes ju ihrem Sandwert und Gemerbe gebrauchen. Denn er bemertt gang rich. tig, bag burch bas geschickte Cortiren bes Solles mer une ane Sottebalinfle Betlevillen Block de Die Abefteintunfte febr erhobet werben touben. 2005 Rattimairi mito burtt ein folibes Werfabie auch in ben Stand gefent , alle feine Borit Di butte aufs bochfte und befte ju bentigen , und bei burch ben erften und Sauptzweit ber gerfibeningun gu erfullen , ber bisher meiftend aus ber Wiche laffen murbe. - Der Brf. geht barant ane Danie werter burch, melde in Sols arbeiten und an Gewerbe, melde gum Betrieb berfelben Die B burfen, und bemertt ben einem jeben Die Arbeit

welche er verfertigt , die holzgattung , die er dage berbeaucht, und die Belchaffenbeit, wie bus Soll feng tann oder fenn muß. In diefer Sinficht werden in 24 Capiteln bie Solgabgaben für den Soue fergimmermann, ben Schiffszimmermann, ben Mas idinengimmermann ober Dublargt , ben Bergsime mermann , ben Dagner , ben Schreiner ober Tifde let, ben Chentirer, ben Drechaler, ben Glafers ben Rufer ober Bottcher . ben Dumpenmacher ben Schindelmacher , den Molbenbaues , den Loffels fchniper , ben Schub , Leift und Abfanfchniger. den Bilbidniget , ben Sieb , und Schachtelmacher. ben Spangieber , den Blechtgrbeiter , ben Befenbins ber, ben Detonom, ben Theerbrenner, ben Robler und ben Michenbrenner befchrieben, und ber Borftes badurch in ben Stand gefest , bas fur einen jeben bendthigte Sols anzuweifen und abzugeben. - De britte Abichnitt handelt von ber Bermung be Malb Producte, und bie er fie Abtheilung pon ber Bormung ber Balb Producte, Die rob pertais fet merden follen. Sierber wird bas Ban . Sand werfe , und Brandholy gerechnet, uber beffen Bon mung ober Bearbeitung im Roben nur febr menig gefagt wird. Ben bem michtigen Ginfluß, ben bie fes auf eine möglichft bobe gorftbenugung bat, hatte Rec. gemunfchet, bag ber Brf, bem Sonfter eine etwas ausführlichere Anleitung, als bier gefdeben, um fo mehr ertheilet batte, als in fo mans den gallen ber gorfter die wirfliche Musarbeitung mancher Bolgforten im Groben ober Roben before

und bis biergu noth in fo wenigen Roeft. die fan eine ausführliche Anfeitung baruber erthet. Bie im en te Abebeilung macht mit der Bormung ober Berfertigung ber Runfprobucte. Bent Befimefen befannt, mobin die Robfenbren. Machailblie Barg aund Dembereitung, bie Theer. Bernbert bie Rfeffrufbrenneren und Pottaidenfie Beleg de entretten beten betein Bereich Willitern ? Genbers ubgehaubelt inteb. Der Wif. Dur Geidides अहिंद कार के जाते हैं की में एक किन्ति के किन्ति मुस्सिक में अहें अधारित वामिन्त्रकारिक क्षेत्रकार के वामिन्त कर्माक्ष्मिक कर्माक्ष्मिक कर्माक्ष्मिक विशेषित कर्माक्ष्मिक विशेषित wild garn Winftelitige eit Des Willien eine unber Boundly Bon overn Belt alfrife bet Brettinge ift न्याहाताची किरातिकार प्रश्निकार प्रश्नित प्रश्नित प्रश्नित प्रश्नित प्रश्नित प्रश्नित प्रश्नित प्रश्नित प्रश्नि duis dern an gelescht Aconditie inegoeite gifte see केश्मिक म्हेन्सासी भीति भारती थे। केर्यु रे तार सहार कार्यास Mersons mis has substitute our and and will successful Wall land ven warden bet Routen, weither die the Mer gelliffen Bolgmaffe et folgen, "thene fie bon We-Menter Healton dispendition of the contract of Emierbent i Wingalgefäge 39 belober, befonberd bie lettelt. The best dienbenben Buttenund bone groffen 3int. weffe will Beguber Delfen gung bet her fflene Mich product if Will with dieil bieg den Gentianertes Des Borfitesomenigeronkerheiteniger ngewenn : Ball begert, artaing efelletige, grocht, peuteret aus de क कर कर्म अवस्त्र अवस्ति । अवस probates ift mat tall gefaft, und Gittalt Berichiale Worfdriftell? Belleye gu Dedbutten fin . wider with the course of the course with the country of

and and the transfer of the parties and fact transpared to the control of the control o meldig für den Konfryany sin mie forsichtigerer Mernkand if a alk bedurch nickt nur der Weith Der Topffproducte ighobt merben tann ifondern der Ache dute ant bie Berfiniffent date felbiseiner are dien guntischie gaftamen n.C., ind dufteilung mit der Transport poss of the first and lighter bands in Adicier weichieberdurche Transpur Austa Malicum durch Merson ober Nebanstilven jodungber plicen plan Ries fer in Aurab a Schkrifen. und Aurab Sielen auf Marke Berren oder Schittep. & Der Beforderen gerkhite denen Kapitolu jede "dielere Artenaumbable Anmen dung berfelben guf bien perfebiedene kocolitat ihre beschrieben noodis amanas Abebeilung hondelenap denn Tugnenort, best boleen zu Mafferie ber hunch Aldern unmittelher im Moller und ihn Schiffen af Toeben tour Simo ar fis ni Conite in heiderzibt iber Dre. Das Globen des Holses unelbes meilleus une ter der Auffent der Monthedienten wollene en wich. aidien alle in the fight political and the color character and an allege and a color character and a color cha hat. Deta mantenderitek hom kranduppt bus Soles, in Schiffen wird molle weniger wichtig, nur tung bornhet, 1900, Der fisch it e Abschnitt von der ber Taxation ber Balby Aroducte begreift die nach Monomifehen, flegermirthichafflichen und phyfitali: fchen Coundigen herechneten und bestimmten Drei: le ben Fortimphuelen Diefer Gegenstand geboet ei: genelich in die bollene Boritmiffenichaff girfin den Forfer davon aber purcle piet, um die Arundigee

W HE BOLL maffen, bie benn auch Bier or Mari- but And ture berührt, mas in ben Gufcheft there work biefem Begenfignbe ginf Beplagen gu biefem Banbe enthaften 1) et allgemeine Suftruction für Dolghauer ; 2) eine gfeis the fat Ables & bosing Coffeendor Bhilten sper folder Ber Beilinden fich ton bes Mortifichung annefland fun : Abreine ! meine Sminuction die midenfie Berlie er efter in fffinbigute, hie win Wenten geranne Du mifrinen Achen . Dierben Bill file befoutet Wefe file big Deaplen Raffenifden Bunheif ten muterhaften Zuffruttfonen jum Sig enthalten affet somet Dabin gehate ber nen baber als Mufter gu Suffenchenen flie an Gegeten, mit Angendung guff big befenbern mentinfinnaren quemefteft werbert .- fin & effet Ant cab at ober eine fine tiebertide bur meinften auch michtigfen Dienflaufchilen bierfal ichern Gorffer, won, Monath in Mangeb worter Bellebliebe ben durchtiten Manduid bes genin Mink. meburch ber Brf. Aid wicht Mes nammben Al perbient gimacht hat . foubern auch ben Da gangen Forfipublitumit, einemien mirb a die Mas ibm bier , inifeinem und formielen anderer Bonfi ne Claimen a bertrinet & mit a 111 .. 2:22 LC 2. b

a den een enperiorie de all proposition de la proposition della pr muffen bie benn auch bier alle furg angegeben Problem in Brand i Alle Berthalt Berthalte Berthalte Berthalte whit Sand mid erinegtheten from Bie Auften मध्यक्षितार के मध्ये हैं हैं। जी तीर के स्वापित के स्वा William Med Instanton Confession of the Confessi fen Mattelling, gelein Bande enthalten Dellen affgemeine Instruction für Polisbauer ; 2) eine gleie. chin Him Abblift mistage Belleniffen gebriebe કારાળામાં મામાં મામા આ આ મામાં મામ amibestimme lettichten bertebellefie fiet i nebetebt gefente श्रवंतरिके राज्येकरर । स्थितिके के स्थान mierafierige in der februar Benian Benian Welling verbandentreellede vid deilingeringiste ihredentreier dien िर्दाति क्षेत्र कृष्णि कार्यका शिवनिष्ठां विद्वार्थने क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र काराहे व्यक्ति द्रमार्थिक विश्वकार कार्यक में कार्यक मिल्ला हैं है। विश्वकार करिया विश्वकार करिया है। eine genegt beinger bei ber Grifte gentligen graffen genegen beite bei bei bei bei bei bei beite bei beite bei bei beite rgi, baber ale Dagler gu Tufter feingenengifchantel elise anie Bouge deue deue deue dins annie And once one of the statement defectable from a second meister weit, ducht infignie fresten franken dicionate towns are all a disconstitutions of the same dunibenture bes innieurike mobithachterischichtige Sobrech Der Welenbilenbilenbile mit mot ehrnde & अंदर्भ वर्षा क्रांसालक के स्थान मंग्रिक स्थान के स्थान के स्थान के स्थान Bischule na Thursday should be the first annibu कृष्णाकिष्या क्षेत्रक कार्या कार्या है। विश्व कार्या के विश्व के विश्व के विश्व के Dber : Stalien im Southited : 200miffinist Abor. 1810. 4. Band.

ofne Bemierbungsgefft geschrieben frach when große Attent Tr. Bedeutung. 317 ( ?) Der GBI g & & aleBerfesding det feilhften? Piete Sartifcheft Giegeschichtent Magach intente fien Ueberfegungs , Gefcmad , win modenit Bers renklingens gimbe bat jum vienig ifgunde geftacht. Da mir modung bem butthateriftiging Dochurcheit bans gih ; inm dirfe Geift auch iffonni ber iSprachoe in b'im niemubis guing um bromen Eere vernambingingen, an in bieb mune liberfuße; da wir glichben gue Bichite te idigip bigan ia und biel Bug menicaise ben Phonicierinnen beurkunden es fo fcom der fell felle andgreich 3 optit i Missibum Griffichen ju Mirefeheir and bie biet beurfiche Siprathe ihren Charet: ters zu beranden und in frentde Formen mu gining gell, iben gleinkipei gleiechifth imit bentichen Worten ir te von fe febr überhauft, und das Baffelbeffe ig und aug is boft to 6 H diment als greite girtmarct, Bofits nutt fich karfta ebin bing mitt seiffen Aponpe Amiguit elnen veche ganftigen Geoffe gurreinen ite Milititet Gebithe grand befiche mie bien ber wie Hills Aprille ilte delte frant inwellenten jugut den firen nurpen Er vig' er g. R. c'est un grand Fundt fift hitip: Das Britthfille diffe Chan leien enge ूर्व मित्रक मार्था अस्ति। महत्रेन के बेहत होता के कार्य अस्ति। tragen und mit mehe Befonfienheitenit Stathois ale wir an ihm gewohnt sind.

uns gar nichts, was wir nicht langft gewußt hatten; auch hat uns Lief pon bem Gemuth und Leben bie fest echten eftänkterwis wildniste gunrkahmets subb febenbigeres Lilb gegeben. Die Agfameritatig best: Huchfichnitets pub eire Tobb ben Wed rich ift, wienalle ahntichte Darftellungen, iden dant beifpat leberfinfte dintichte, damb. Darftellungen, iden dant beident leberfinfte dinftige. damb.

ingin Beging aufridie. Eng dout wing bachiftam cda muß icho geftebin - if foldebroth inutho mit inbem Ueberfeger Binnerftanden bin, baf bierbiebenigen Ues berfegungen bedie Decemeronien neun Alersache nicht ist es das murb' issing, di wie padain giftenin ne d Machfolgein gwis geld min a i ie bie fiet gif beid gu Doniceerinnen beirkunden es fo frimpo docht affe digieth gagtet all Sonni Ebeddungen hicipelle les in the contraction of the contraction fei . ar ber uben und in frembe Formentinischung full, deie fichiffen Elecation find Dem Bertagerte wir fchon fo febr überhauft, und bas Beffelbenfelben muddurat, G put bes Wiedricht fie nache greit anbt, definite esponie. And bille nig, bifinde bifigeng gripf fen fannangibaffen undhieftieffing hernyffiedfuteffi feir mitmeilteimBangaffen bewehltichen frangefilde der de find de find de fier de fier de fier fier febrieb. - Go fagt er j. B. c'est un grand vuide que la place diun ami simable in fi w. Wie Fraftig undi griedifth Bri Rannegiebernfenn gann & feigt ge in bend Gebichtenwaßer And Sullien:

Dann ben ? ich bich mit meinen Saiteffer Und an ben Lewie jarichallt Kin Schabiffer

Das muß eine eiserne Pros femframog ud. 3.

Ein Mass von Prügeln,

Ferner: Berstechen ihnufen, Schiffung Schwerglute. Dich III. & Macket und Minuten latt.

Bor allen aber zeichnet fich ber ill Anebi

bige aus, und win halten geniffen Afflicht, alles zu seiner weitern und weitesten Berbreitung bepgutragen:

(\* (\*) 1973 Fort es fort Beit I m 30 kar , 10 1 3

wie firm de Birthe Ber hallsmunden and area

worn der lindent genien geniedlichen wie eine Bude in der Brote gewalt. ! tellowe gebe gebe geben geben beit bei beit beite be

nn, noch dus tiefe Bemattwis niveist.
Der Reiser Geren.
Der Reiser gereicht gestigt geschen Geren.
ivon der Arfrichtung frei Grund geschrieben ich in an in William und Der Grundstellen geschrieben und

Heber Die Emigleit meg!

Da! ich folig bir bas Baus Meber bem Ropf enthwey, It That and und wirf bich and bem Weltall d an anal Zit, tat!

D bu bomerifcher Get? bnieffe inte gam end Gin Bald von Prügeln,

Server: Beiftechen fiene Doming geften und al. Dich iff Secunben und Minuten fatt;

und gingest til, tal! -Da nun tomint der Schluf dag, Lua vo Dein digffer Beinbor fien nistism emin us Der dir die Binterbeine . Auf einen Dieb abficbelt.

> Schlaf. mache mich kim Bebenfolafer (!!!) Hand Bulle White

Mir flimmen biefene Wittiffe im Geren ben, werm der Dichter, natht etnat im Gattof Sollie Ges bichte macht. Construction of the second sec

Das Mabhen bon Boch wefan von Sentiette Shubett fft forgeffeith erfunben , lois lebhaft find gatt anggegtheidell i Dr. Rus bolph, Abeten in ben Brachfillen aus bem beiligen Berbitigt et ficht ju viel merten, . tas er nach Boethe und Howelt si arbeitete; ifeiben hat er meber bie getibeBilbungefraft bes Gie nen , noch des tiefe Gemuth bes Andern,

Der Angeiger enthalt; nebft niper Recen. fion bee Aufführung bes Gog von Betlichip: gen in Berlin und ber Siehmunniffhen He:

betfegung ben Cervantes lebret ichen Co gu gran gen'ib mobite abet nicht Diefe beteiffet, Auderni de Soltaufihe webertebling (bien es wohl fan Epeit velofent) aufer anbatucher figite Gutage. Hithert wie :- Pein' Gillgeiff in Bet in echte ber mas fieldleban Bes Culty buell ein Glodium auf Melaka Talide pedifence din decimi sies saidillise both le tiand Korce, inthum nicht bafferbe ninteder fin behehen is mehalten ibie uns alles illeifelle inber bie" benben Ebinbofilionen iper Kerneniste, nobiginganific din tilbtoom not mit mith out citete von Gerff in Scharfin i with his elifere his Gaginsta id. notivire, wird Miscellen fün die Penelle Weltfunden Popens Sicher und Denember in SABiligmus. Bedentliff's : 19 Transleurung i medikanh birti ingrobikulikan in Madalikanga volt fieren aus gang nabireichen Hesachentikken a cor wer alle abiliferangea, zu beinn der lette 13 The district of the Benefit of the Builde Dauffe fant befohren ben bem attibienchiefeften Abest , bod eien hadicen Metri Blass, disso dumfuffend eifteler Ptamt bann Homis sumilift die icht wemeneiftifde

Tenbenzobes Warteile Alliebil was wöhrhafe fabu.
gewill beildwirbig zowen Intereste für dem gebildern:
Dientich einflichter ishes ber Sedausgeber meistendelturgeriebilden:
großen winguthümtichen: Auführigt aufwerestendie tim feinen Ireis zu helben unden ihnbreck Blatt bickeribernburghatenerifter-fichband biefe. fongfülrigu

gediegene Misspohl . T. durch, biele misseluctie Core respondent in durch biefe Stille wichtiger, schapba ren Duginghy Auffabe 1311 dpest, hiele gunständige Freymythickeit, Manstandlickeit und Unpartheoliche keitin dagendopielen Meikelitipeilote un ehelus ste poetischen Rorlingung burch diefe tovooraphische Angehmtichkeit on Befanntlich ift Gerr Forfrath Alichafte in f anghal ber bernisgeber .. bes lchapt lchon, megen, kipter anderweitigen, Perdientte um umfere Bigerotur und megen bemielener. viels. feitiger Renntniffe. Menn man auch picht immer. feiner ober feiner Mitarbeiter Deinung fenn fann, fo muß man boch allegeit ben Beift und Scharffun bewundern, mit welchem leftere bit vorfaglich über politisch hiftorische Gegenstande motivirt wird, fo wie ben blubenbeit, ofe velführerifthen Bept 3 boomile der (Derandgeber . umpillitelich Trin: flafczichte rund baben die fo wiel Abebidngehrid in Monten und Giblen! Wir gieben aus gang naturlichen Urfachen neiden Schleper über alle Neufferungen , zu benen ber lette Refig i MErginflung i gegebang nuhit i Brriedlen tilber ben friedlichenen Gegenstendeni Wie lintereffont fünd) im ben-Gallepid ausgesichnetes Menfcene die allumis riffel Freliand enacted Livings 2811 Limie of siders Papel of sign win haffen Rath M'n b wégiwird? emulifelner Beithbeffe unfermegeherne flublitum mittheiken. ..... ABig reiche aft niehlerifchifind nicht ? didifogenfanden fliggigenings emitrikungen übiden bemis bandift er deriffig fen won einemig distribution of the first of the contract of t

Sugenflitt jut fraber gelieferten Binabiben ibber er Swein den. Den Muffde iffret 200 : Neberiben mienen imde ila a fe nheitmaber bebeiffinan gien beide it den bif diech inter doch the bereich in dia Bing in 60 Bundere i bed, bengebinan & in-2B ien ber . imistemmendent ihr diens für, Gengraphie, belfodies & isiachedund Rrzenskunk infent migenominenen i Mir dhen erat dinget e dar ber i mit driffe tiniDomain die ennich bem Wienet "uGreched einnige Debrige of ifts bod auer, ale ein is angentitation Gifalwertij gur afangliethen Unterfich i inden ginen ichmechen Ibateraffer gu betrachten. Gin · profentiches - und choheres Bedir fuff : bes Reuper an eine bei Gehankonner addin allegebeite ein 149 Buffernbielete und gudingengrößern Rufligepufind infaffirjeben Rummen Briners war, großer Maxinisfale - digleitzunger dem Aifeles Bone eit aten mangehingt 10 to maiffenist Dechreizbigfeifen aus ben entipirtes -anften Bandern und Stabten Eurapons Juph meiftens Aufer : eigenfliche fieben ficht for fellen mit ben ni Bieberhablingen anderer Blatter Traugen. . . in komeren in gertieren Allein nach ber ernobbet er Morbifatintine ellen & Geriffer Trabrgang. Broble : in:Bundmalluffe madefenffet Defte Moven: "it ber web December 1809. Dambury auf Ros '2 Diffen Wes Sefaubgebers ; und in Ebminiffon Dep ephormania He. d. . A to medition the real of sh phinads. The Bee charenter's 1888 wach 9 Edienfunferen beften Buldtrofe verbrifthten. En hatebibad gur alenichabe Arb truge zur Ehas

... ba bre biffet bur Grit und bus Biebras ju tiefeins unbebastich wuntfächtlich burch meine res r igelieffigen a nonathlichen; hillindlichen Buifffine: mentellubet bent Bang beath Sambar egreie indin nie bebe Aleeft angeichneter und Auffert fanteit duch The of the training and the de erf of the de tre over me . I ather "unids abgefehen biersmubehanntet is buicho gefchicte " Susmahl bes Intebeffanten ufft wonigen Beffungen; wobes es melftens Couffenneill'ner feinerb jahrei. " den , "hus defletben Dietlen Addefenben Diebinbuh: Terit heftstirt für verneiben welf Detheit ihrogenten Rangin Gebort bein nedemberberofftes niner bingra: die Girk "SPE fresion pere e bruisningigen Ranglers ber Schaptammer unbineffent Borbs Ibes "Bauges 1-4" uto engriphen preinteintuntes. Er ift 18762 geboren : friberte zu E ammund gefund bib. "intele Reff ber Redit Beelebelath fett if ging wourds were i Miebene Remitte und indfrugen Beneim Fiedal, Blies es bis Foy unb Wed ned lawimis Binber Edinen's wo geliale eiftiger Anhingerich ives Wes fabr litt'; Wint ; Winfthit windo fetit weldhittifes ibing tommen zu verlieren. Allein nach ber einjährigen Bilinet biefes Dem fiertums tain er felbe ind Eabis "met find wir b Rangler der Schaffammer. Geit 1807 mift er gle eigeetlicher Premierminiker au hetrachten gemefen giber er itet nun ruch ber Form, nach ger worden ift, nathbem er butch bie Entgwepung bes Lords Caftlereagh und Mr. Canning als erfter kort bes Sthages und als Rungleriber Schape " Lammen die Spachften Cabinetemateben in Acht vereis

nigt. Geft 1790 ift er netheirathet unb jabit 16 Rinber. Er Reht, im Rufe, großer Reblichkeit und ber beften Sittener ift berechte febhaffunnb gemandt. dock (ohnelagigedock, denschriedigelieffe), giom, dan pnich peffesichen & fiftemmenbanvenben Mottrad inn p. Link peri Bebe bogi Ruterfichel In Beminnen- Bachin feinem politischen Exundschen perthibigiatero den i Rries gegen Bus and seinther friends singles bat, er im Finansfach, hate abers gucheten für die feinigen ju foroest gemußt Seiner mirflichens Staatsanten tregenzibm 2050. Ith (unafahrinson:-v 60998 A. Miener, heute den in Bebrid Anterben. hat en nach Ableben feines Bruders, die iAnmartschaft auf heisen Stagte Arvenue, von ikash its. was wieder circa 50000 nffargusmacht. 18 wiber-Fürsten ban ihusteliet hicht ein weiche ureines Ginkommen, besiehen. Das oft ber Daum, periens bie übrigen Minifterialftellen ausboth, und faim mit Mann bringen fonnte.

Sizasz guthalt, die Ueberficht des Berluftes, ber bfterreichischen Monarchie burch ben Wiener Brieden nach Salle lit mancherlep illunichtinteisten, wegen beren Berichtigung mir ihen Guese belen; ben, auf Andrés Zeitchrift; Belehmung und und erhalt ung verweisen, Compips B. Sogi og ber Graffcaft Gors sugetheist! dirad sing active

Die Auszuge aus Corbingue Befchrifung. den Ceplon (S. 594) find auch nach Pens irme val noch intereffant, fo wie die gud Renbischie de story of Jamaica S. 458m gie auch melbliebes

Die Richricht S. 412, das Robing sein Morine : Legien min G gebben Duart, Bans den ühdelt. B. schoner Aupfer unter dem Titel: Universale Marine Encyclopedia unincheint und baraus einen Ausjugunter dem Titel Affgermeine nes Seele Legicon; Universal Marine Dictionary mit englischer dentscher und stillichen dentscher und stillischen Benenisante vermistaltet, wird Allein neil sein.

So eiwas, wie Lord' Pa g t'is procifi gigen Sit Wellevier Si 498, die ging eigneit! Berg theidigungsgrunde seines Woodaten Da silas, wied das Endustheit der Best woldschift, 2000 H Steel. Six Wellediger Schillsbhilling zu gablen, weiter ihm die Frau entführt fo etwas Paine nur in Englen boortommen.

theibigung des Handiels B. 523 gegen den ganffliche tigen Deoffret.

Idnien age one 8. 20 12146 ohne Effrantaftet.

gehore is bas intereffantes geographische Gemahlde beei Putig Blates Infet nach Joha fch a. 2) Die fahone Stelle und ber Rede bes Regierungs; raths Friedrich fini Ethnton Aargau, aus bereiter nicht ein Paar Perioden mitthellen: "Laffen wir und kie auf Friidege felten durch ben Migbrauch bes herrichften Gescheines, meldes ber Mensch im Cidenleben hat; ich meine die Religion! In die

Sone Ko vendanne, moser hersämmte den fanntigescheiten unter dem Deckmantel der Arzligen Karnbeit unter dem Deckmantel der Arzligten Unter den Bungern eines und desseller Under das und Answelsunge, gilfe gegen andere Velissinsbarthipen arweits wers ben sonen! Sonde keindscharthipen arweits wers ben sonen! Sonde keindscharthipen arweits wers hen sonender Sonete seindschipen Gestimmungen ben ein die Angelein Fassellen, wowseit Jahrhunderum ein Glaatsburget den andern; wowseit Jahrhunderum ein Glaatsburget den andern; woge er auf dennamen in Wert Nom ober über Gent das Heit seiner Seeke such und Mitteligen seines Seenen und Motteligen siehtig zu die siehtig zu die kiehtigen gewähne ister (G. 344).

Dren und svanzigfter Bahr Indentabi iniber neuen Dof: Buch und Kunfthandinge Real

Gigentlich ist es ber diesein, kit inchen aufti, nenden Journal so gendt nicht mit dem Inhrgüngen zu nehmen, indem überhäuft BSchkiedinin sochen zu nehmen, indem überhäuft BSchkiedinin soch Inche Schlieden und sebes auf Buffle machten. Den Inche dem Den Inche Den Den Inche Den Den Inche Den Inch

bintanglief antmies if hauptsächlich auf contraftie rende Gitrigentabiberber Bon tomen ung Bapie f Bod Willt Bubgefehm punebenhen, hanne Machrichten ivell'Auffard:Lifevetury Arestoren, pub, mas fank noch bei gewohntichen wichte Brofencht ber Souringe le su enthalten pflegtin Benn bie legten Sahrgliffer Et wich mingerintistefallen worten ... mont auch ili Beereffin nigela nd Smin bempprfjegenden Stu-Wen wegen ber erfcheberten Communication her Sell ift, fo bebutire ber gegenmartige Band wirflich, wie neil belebt ; wecht mutter und antechateud, I. Mi s. retten aus mariff fompoliteur Dirnign. (ein Deutscher) -i Eraleng meiftalieniffe Det, Maler Schmibt (ein Deutscher) - Unethoten won Mapbleom, Melphing der Luche pis fiben Ritche in Maris, Erleuchtung ber Enile lerken am Rebnungsfeste. - U. Einige Erim nerungen einer Reife von Paris uber Bourdeaur nach Banonne 1808. bem Borteffquille eines Deutschen (mit der artigen Abbildung einer mit jungen Subnebn im eigentlichften Sinnbenrieten Bauerinn, Die waf ihrem Gli gu Mpotte noch , Baponne rei-Betroint gwenten Stud fortgefest, mit Leben und Intereffe vorgetragen. Man feut fich felbit in Bourdeaux; man lebt am guge ber Pores budenicall. Bondram gur früheften Ge ichimber berifnungofifden Schaubuhne. "Mic Dartl inber einen Bregg umfolag (tomifch). V. Denfrube Morgen in Pas

ris. (Mit Lame, Wie und sprechenden Zugen geschildert.) VI. Neue, in Paris erschienes ne Kunstwerke. VII. Medgwoods grosses Waarenmagazip in London (mit eisner Abbildung. Mit einer kurzen, Uebersicht der Geschichte der Topser in England und ihrer Austbildung im XVIII. Jahrhundert.) VIII. Bemerstyngen ührzt geschlichte And eum in London (dieser Litel sagt zu viel; denn es ist nur die Rede von den Perra cottas und den Reließ, zum Schluß eine kurze Notig vom dem bort besindischen Sarkophag Alexanders, auch durch eine Abbildung erläutert).

Das II. Stud enthalt außer der oben ermähnsten intstessuicht Portsesungs I. Est mas über das Melodram der Franzosen, das Théatro de l'Ambigu comique, das Théatro de l'Ambigu comique, das große Ballet und dem sardin des plantes. II. Bruchstücke aus des Marschalls Lans neist Labonac (noble dessendents. Wir. haben aber Ben gengen Wolfap schon in einem andern Jours nal gelesen). Desso drigineller und anziehender ist: III. Die Schilberung eines Pariser Sonne tage, nermuthlich aus derselben gewandten zweischer eichen Feder, die und den Pariser Morgen schilberta. IV. Die franz dissische Earricas twe (nit illum. Abbild.) ver Abreise des Schausschilbereitors einer Provinzialtruppe will nicht viel sogen.

Third and the fine that the state of the sta

Shonfelde technologisches Dufenm in Blen-

Ich glande, teinen unwilltommenen Beveragin biefer Blatter zu liefern, menn ich bie Lefer mis einem Gegene ffande befannt mache, der fich fowohl megen feines geoben innern Wertbes, als auch wegen des gemeinnüsigen Gebraiche, der disber dabon gemacht wurde, für eine bealiche, der disber dabon gemacht wurde, für eine diffentiche Befahnitualhung binlanglich zu eignen schleimischen und auswärtigen Aunsteriche! Samnstung von einheimischen und auswärtigen Aunsterdauten aller Art, welche hene von Schonfelle um in mehreren Limmern seiner Mohening in der Prepgasse Kros 488 zum Bortheil des Kunster- und Gewerds. Standes seit 1799 in dieser Paupte stadt aufgestellet bat.

She ich moiner frentich nur fliggiete Barfiellung beffen beginne, was diefe, für einen Privatmann bocht beträchtliche Sammlung enthalt, halte ich es nicht für unzwermaffig, ein paar Worte ich es nicht für unzwermaffig, ein paar Borte ich ber die Entstehung berfelben vorakfichricht, weil fich baraus zugleich die gemeinnugige Tenbenz ergibt, um zweicher willen der Bestiger feine "Runfichape fo patriotifc der Benunung von Kunflern und Dandwertelenten dargebothen bet

Die Geldichte bestenigen Theits ber Stieven, bie fich im fonigen Bobmen und Mabren niebergelaffen baben, bezengt unwiderfprechich die entschiebene Rejoung, und die vorzüglichen Antagen bieles Bofts für Runft und Wiffenschaft aller Art.

Die gange Reihe ber Bebeerf ber diefer Ration aus bem Lugemburgifden und Sabsburgifchen Saufe bat Diefe Gigenthumlich it bes Bolles anerfaunt, und ju veredeln geftrebt ; befonders aber balt man in biefer Sinficht mit Recht bie Regfernegejabre Rubblyb II. für bie golbene Beit bohmifcher Induffrie und Bemart. fleifes ; benn unter biefem Regenten faber aus ent fcbiebener Bortiebe fur Bobmen faft Die gange Dut feines Lebens in Diefem Lande gubrachte, und, mie,man weiß, einen außergewohnlichen bang fur alles Miffent. murdige batte, - unter Rudolph II, ward eigentlich bee Grund ju all ben Fortfchritten in jeber Gattung ven Bewerbfteif gelegt , welcher den Bohmen noch beut an Zaa vor manden andern Bolfern ehrenwoll, quegeichet Die tonigt. Burg ju Prag wer fcon im Jahremany ber Bobnfis und bie Rieberlage ber bobmifchen Sonf und Induftrie , faft alle Gemacher berfethen waren von Belehrten und Runftlern bewohnt; felbit gieber, Dofbebiente murbe ben einem Gewerbe thang ghaeftellt, un außer feinen, in der Regel fo wenig Aufgennung erfordernden hofdienste sich ju einem in den hurverlichen Befeffchaft branchbagen Mitgliede bilben gn fonnen.

Der Abet, and felbit bie Beiftlichteit welteiferten in ber Unterfliquig aller Urt von Rirnft und Bewerben. Sier Gante'man einen Tempel im erhabenfien antifen Styl) juni ben'fcon veratteren gethifden Gefdmad gu berbearrgen; Bile bilbeten angebenbe junge Ranftter in ibren Berffittien' im toniglid en Schloffe felbit fic nach & en beften Muffern ber bamabis fo boch binbenben natien ifden Dagetfdute, bie Bilobanertunft wurde in-Gienny Wortge find Sols gehbt. Done ben bochfline genbei t Bahmen einer Mabemir gu fubren, maren Boglinge fir bile Wrteir ber fobeen Runft bort vereinigt; bie bet Bueft ju ifer weitern Ansbitoung auf feine Roften abri Reifen befonders nach Stallen geben lief, und mis OB lebreen dir allen Theilen ber Wiffenfchaften mas ren bei nabe alle Sacher boppelt befest. Es fen mir relaubt', gum Belege beffen , was ich fo eben behauptet habe, bie eignen Borte Delgels bier einzuschalten

Affigee | vie Biffenfchaften und Kunfte boch. Man fann kongeleine Biffenfchaften und Kunfte boch. Man fann besanpum, bag unter feiner Regierung für die Gelebrafandit Vas golbene Zeitalter in Bohmen gewesen. Denn Rabolpt, schäfte alle tiejenigen, die fich auf Wiffenschoft und Kunft verlegten, und überhäufte fie oft mit teichen Belbhnungen. Er rief verschiedene Gelebrte aus ifselmben Laiden nach Prag: Lucho Brabe, Johan Fester, Johan Jestenius te. Weit Andolph Lithan er und Kenner der Naturgeschichte war, so batte er immies winige Natursorscher, besonders Shemisten und Anderstündige an seinem Hofe. Die vaterlandische Geschie bee wierbe aut zu bieser Zeit glücklich getrieben."

if Die inreinische Dichtfunft mar noch immer ein

Lieblin guffindfiem ber bamabligen Bohmen."

ne bile behmifche Strache auszubilben; bie Bonnen brachen se bamible in ihrer Matterfprache fo weit, 3abrg. 1810. 4. Band.

baffuns jest die Schriften diefer Zeit noch immer um Mufter dienen muffen , wenn wir echt bohmifch fchritben wollen."

Der Carolin ober die hohe Schule ju Prag mar gu hiefer Zeit auch mit Mannern befest, bie ihrer grundlichen Gelehrsamkeit und bes aufgeklarten Berfians

Des wegen fich Rubm erworben haben."

"Sben so waren die kleineren Schulen nicht mit in Prag, sonder auch auf dem Lande mit den geschickenteften Lehrern versehen. Es war kein Marktsteden in Bahmen, der nicht seine besonders wohleingerichtte Schule gehabt hatte. Die größern Stabte hattes ders selben einige. Zu Vrag zählte man ihrer 16, zu Lutenberg zwey, zu Jungbunglau auch zwey. In jeder derselben waren wenigstens zwey Lehrer, in manchen brey, vier aber finf, je nachdem die Anzahl den Schieler groß war."

"Für die schonen Runfte, war auch unter dam Raisfer Rudolob bas goldene Beitalter in Bohmen. Diefes Monarch legte eine der schonften Bilder Ballerien poprag an, wozu er Gemablde der berühmtesten Mahler, die an seinem Bose arbeiteten, und foniglich unterhalten wurden, waren: Barth. Spranger, Johann pom Achen, Joseph Being, Roland Savery, Beorg, Bufnagel ze."

"Den Egib Sabelet, einen ber besten Lupfere, stecher biefer Leis, bat Rubolph von Rom nach Prastommen lassen."

"Unter ben Bilbhauern war Johann Dumont

der Vornehmfte."

"Weil der Raifer einen großen Schat von Gbelfeinen befat, fo batte er auch immer treffliche Steins foneiber um fich, welche große Kunftftude durch 3wfammenfening verschiedener geschliffener und geschaitte ner Steine verfertigten."

Rabolob fuchte überdies bie, von feinem! Borfabil rer Maximilian 1565 an bis 1576 mit Gifer gesambels ten Lunftwerte und Sundarbeiten der alten Choen in eine Art von Folge gufammen ju fellen, um baburch die Entstehung und die Portschritte aller Alinge und Belwerbe anschaulichet 'gu machent; ein Beichaft, witfin bem wißbegierigen Konige vorzhatito En Bo Weld ft große Dienfte leiftete. Biefer Weife wir nahmtilb, wie feme bintertaffenen Sandfebriften Billanatich bedeifen; mehr ale bielleicht irgend ein underet Gelebriet banlabe liger Beiering Stanbe, burch feine Forfdung bas Steis gen und Rallen ber Rhiffe und Gewerbe ben ben Bottern in dronologifcher Debnung aufguffibren; er leiftete biefes fo, wie man es ben einem fo fcarfen Denter und tiefen Forfcher utcht anders erwarten fonnte: die Refultate feiner Unterfammingen ergeben benn and, bag die Benutung und Bearbeitung ber gabireichen Ras tur . Producte Bobniens nicht eber von Bedeutung merben'tbene, als bis die Munftler und Manufacturiffen. bindangliche Dufter and Worbifber por fich baben, nach. welchen fie ihre Runftergengniffe nachahmen, abanbern ober verfeinern tonnen:" ...

tenntuts und fürflichem Aufwande errichtete Aunfleg unter diefer Regierung war; so zerfiel fie doch feiber mit dent Thee Audolope, und tonnte que nachter, nien wieder zu feiter Sobe gelungen; well der anfatige derne figjabrige Krieg ausbrach, der, aufler andern funcherlichen Ptagen für das Land, auch noch jene besonders, für Kunst und Wissenschaft so wichtigen Folgen hatte; daß die Regenten von nun an ihre Aesidenz zu Biem, nahmen. Gesehrte und Kinstier verloren naturlich babutth ihre ganze bisherige Eristenz; die zum affentlieben Gebrundt und Rustung bestingmte Cammingsonaber Benennung Schan- und Kunstsammer, wurde gesperet, und bie Shluffet bavon mit nach Wien gendınınıtı.

In biefem apathifchen Anftanbe blieb bas fo mith funt und mit fo groffem Aufwande etrichtete Inflitutfelbft von einbeimifden Belehrten und Ranftlern faum bem Ridbmen nach geffinnt - fintet Goloffern und Rie. geln verborgen über ein ganges Jahrhunbert ungenitet and felbft bie Greffe eines foniglich s bobmifchen Goasmeifiet. bie Graf Wenzel Grjan von Saeras bis inm Jahre 1737 betleibete warb nach feinem Lobe nicht wieber befest."

Mm Jabes 1982 murbe unter Jofeph Il. abie Dras ger Refferit, wern Biefer Schas follange fclummerte , in eine Weiterte Enfebne umgewandetten Bent bie fer Befegenbeit wurde jene gange Camminung um Goffe Siter, Ripfer, Sieln's Blade Chony Bein Antobib at Beftel Behries: alle mut? Stas van din Beiftstellim ben verfähft linebbenr man hirmbribie gewillem Ebmable air bie Abititel Buffellfreiwabgerteben baitibin at in enter ind onin o erland grandliche Ber feigerung Caire o nus feiber jene mit fo viel Sinn , Renntnif, Befchmadina Mirfwater burd the de Bobbo tufamintene chradise Commi Buitg von Austo und Entenfeiffeifen affen Aus in mehr Beer Baifelin Rebent Liebenten und Rennen aber- der Da weif-judelige minun unfingbaren Range, für Ange und Inveffeie bie Enfilellang, einer Genterlung ben Ber den Eringe but b int appring bie if uhllehung und but Both foreiten! wer Rimgenmobil Briverin auf den licht, gewood wieblet und wie wernbalere mend beleburub aufhie intibertate Diefebrining Dogenen Dingen iften bie mis deffir Boefabenod unn Rementlich feit minn Redfirfaif there war in an Buritein beneut in beneuten der beneuten der MIND' Der pan achere, tennenen uitens ausagmitgiate Im - Volphifch Sailannas verringelie und babund ben 900 " ir ein ed ber Wifer für das Bei efdreiren in Kunft und

trefflichen 3med genftort ju feben, weswegen man fie ebemahls mit fo viel Dibe gufgeftellt batte.

Gludlicher Weife fand fich unter den damabligen Raufern in Prag ein Mann von Kenntniffen und ente fdiebener Liebhaberen fur bergleichen Begenfianbe, und ber jugleich Bermogen genug befaß, um eine betradtliche Summe jur Bieberherftellung eines folchen Inftitutes anwenden gu tonnen. herr von Schonfeld, lange icon mit allen Zweigen bobmifcher Inbufteje vertraut , burd Berfuche mancherlen Art gur Berbreitung des Gewerbfleißes unter feinen Mitburgern befannt, legte burch den Anfauf eines großen Theils phiger Runfterzeugniffe ben Grund ju einer neuen Sommlung, welche er nach und nach burd neuen Anfauf, Zaufch 26. immer vermehrte, und baburd, daß er auch die bob mifchen Alterthumer bes burch feine Schriften rubme lichft bekannten beren von Bienenfelb, an fich brachte, feiner Sammenng einen Grab von Bollftanbiateit au geben gewußt bat, wie fie fdwerlich eine Privat-Samm. lung, ja felbft wenige offentliche Sammlungen baben burften.

Jest erft, nach jahrelangem Rachforschen und Antaufen war es dem Bester möglich, alle die maunigsachen Gegenstände zu ordnan and zu elastisciren, um sie nach einem besommenem Gustem auszustellen.

Aber zu patelotisch, une diete Schape nur für sich ju besigen und allein zu gentesten, bath ge fchon seit 1799 unter der einsachen Bansnnung: Erchnologisches Mule um feine für alle Glafen pou Runflern und handwertern, für den Kammeralisten, Defonomen und jeden gebildeteren Mann fo anziedende und nabische Sammlung zum Gehranch an, offnete währertlich an gewissen Tagen fein Cadinet für jedermalin, und peferte dann mit einer patviolischen Liberalität, die nur ein echter Eifer für das Forescherien Runft und

fanbige Camminng von falfchen Mingen verfchie: bener Zeiten pon allen Battungen gebort. . 23. Alte und noue Maffen verfchiebenes Rationen : Membrufte, Morgenfterne . Streithammer, Spiefe, Bellebarden, Bauchflecher, Stifptte, Fangmeffer, Kling. - meffer , Degen , Sirfchfanger. 14 14 94. Ladirgebriten , geffischton ; in Pavien, Bolt, Aupfer, Blech ac mit Gold, Gilber und Derleneinlagen. .... 3 3125, Me. Oatspiegen, Maken in Glus, Seife, Leim, Boot nas barfdieden gen Artentin. 13,1114 Bofferarhrifenin Shong Bache in Seife, unb biter - falt micht fich fogen, nagnonefielde Beanue abei Mehnenbeiten imiMthafener Mahr bie Bred be ineach athultenasticut of the united to be forther. Drabe 2c. de beingen khunfel bei bie bie bie. med mit 28 n Rederanteitenm Situate, dant febnibe in Stefchen, Bigerdi achfeiefel Anulian u Wfailliacher Richneum u. nou Age a Stict geenfriefen un Mubanlarbeit ... Bherricht . Rebinnabieneng Fliegengittenarbeit, Rausarfieie in - Malba-Gilberg Seibon Molleiunbeffamennen geit muse eine Auffe Arkenningen Inthemmenten annachemenfelt. martin alle alle macher de Constitution attent Meffer lamite. Bifontes nicht feiten bisitiofilchiten Bemmeffiele. 31. Arbeiten, bie gewähnlich in Rloftern verfeingt menten it fer Darbe jei Shen in Maten: E Broberig mab bersalaithen anno fi Mantinten van mafai fiber file dennelek. ise's dernitischin Giridischund: Ciciclunduices im unter More men und Choffen aufgelegten Anbeiet Sambonie Dent-Mich . Millerthi Die Anonfarheit . Dweideinenflichen 18 269 11831 Meifeffelteneim Papien, Mollagileber, Brid, leuen Drange, fich ieber a mereich nibel gentleff andloch 1130 She. Panisring dieparhaiten hebt meted geweichtering mabite er erheipiferniebeleitern athraffinde Dadlene alle Mationentragebil ben filsberen Raturproducten. 35. Urftoffe aller perarbeitbaren Raturprobinte.

36. Rad Möglichkeit eine Sammlung von verfelfch. ten Producten aller befannten Gewerbe.

370 Ein bioß in technologischer hinficht gesammels ter Bichervorrash aller hierher gehörigen alten und nem ern Schriftfteller.

Bon allen biefen bieb grar im Allgemeinen unter ge Aubriten aufgeführten Gegenftenben find nicht et ma blof einzelne Gremplare, Youbern faft don' jeber Sattung tine Menge i oben wenigftens mehrore in bich fer Sammlang voerathig, fo buf, was wegen Affchrante beit ber Wohnung nut in zweb geraumigen ginmern in einer - faft mocht' ich fagen, unangenebitta Gebefangtheit wiefferichter flebt, mam feitht in feche Binnmertoestheilengund in eine Seffmantera falliberellebeb ... rabe ic. ficht bringen Tounte. audif Ganentbefendorn . Waite but biefes Wiefines in ber Menner beit Deitindfubligen feine fine bei Dieter bei Beite Beite beiten Beite beiten beite beit vichere Cher. die fangebilleffen Semillen nicht bie von "Deneftisiand ? fonbern wert Unanen & BBBinen ! Boblen . Atalien unbofethe Frantebich und Englant welche balli. fin ale Staellen Seutet wetten, und bie mille bise bem - Genald iter till i Bentenlogiften fonterit and felbit bem Siftorifer nicht felten die trefflichffen 200ffillitellite mabeeno n A H al la coluen bis i the alle le e -- Swos iderer Auf leeitag neceine the Sie bereibenbe Gamminus feibil mandren Wieriet lauf bein Melimen nach befonnt zu fedmatant ich ibehte Geber burt biefe lares Radride Standus mievein Affeied Afrebienft fer alle bicheniaen: an ermerben i bie nicht blott ibe ich ibe eds siede med the strebief i oben guille innfutigary deren leren Drauge, fich über gemeintlubige Gehenflaste in antembebere biefein ihrer Bet einzige Sommlang pon iebs an ihrer Hufmestfamtelt: wurdigen werben. Stiffaft.

And Athens of the fielder of attempt of election and attempt of the attempt of th

## Stiftungen.

Dà die zunehmende Theuevung der Lebensmitst die Verfoffung der jahlreichen Alumnen an dem evang Symnafio gu Presburg erfchwert bat, und bie einbeimifchen , fonft frengebigen Erhalter biefer Bebrauftalt, burch ben eben geendigten Rrieg, ihr bengufteben au fer Stand gefest wurden, fo haben fich in gludlichern Begenben Ungarns Bonner gefunden, welche burch Sele neegcelleng,ben geheimen bofrath Peter Balogh von Otfa, als General-Infpector ber evangelischen Bemeinben Augeb. Confession, im Ronigreiche Ungern, Sont ermabnten Gomnafto folgenbe Mobithaten giv fliefen tiegen : nadad doolog a sale Latero 1000 ff. geborne Roth Beine Errelligerimer Sofrath, des Bomos an ger, Contigue , Abergefran, French Babriel ... People 19 - Zold Dry HA belien den pet 13th 599-7 Berdhi-Alerander Araudi A. Kothrough Appol 1200 12 iffigetor gen egang Siffulguige 25. G., in Hine ...... THIRDitow voe bridges andbradie der Bert ber Aring Arcellens French Joseph Hodmanikly ......... andfilme Wheren Line ande bet enetegemere, framiter And Sphial and Stilly was Spelling and a 190 in fr. Thomas Tibanpi Affeffor der Septempien. ral Safet Die Fr. Wittive bes Freit. Labistans Podsementatio, achefrese Madoanstruce and annuagement Brepfe. Gen., Maufbeim, gehabrus Anfenfria, .... 100. En Lobennan Balgeb., Wieme, bes, Abergen no milesings, Brostly many code and manner to standates of General Golgtangi, municipality in murining as atention Dr. Carl Foldvary

| fr. Michael Parnicily Sofrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 <b>f</b> .   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Stephan Gopp von Garamfzegh, Geere-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| tar bep ber t. ung. Stattbalteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160             |
| - Dan. Stilit, Doer Rotair bes Pefiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e e e           |
| Comitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50              |
| - Andreas Prista; Ziscal .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . "ìvo —        |
| - Mader Grofbanbler ju Peffy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300             |
| - Triedrich Rerbel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 160'            |
| - Rayifch und Frabburge inte & aratical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1::4899         |
| - Christ. Pint ( ) is a directly the first the City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ion Man         |
| - Ropfo und Frolich a trading - bermuse ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 186 in        |
| The state of the s | a dodinin       |
| - Engle ing Completel (anding 2) uringa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | articipation of |
| Soine Greellens Meter n Walnet haben Hall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ा एक्ष्मेंगी    |
| Seine Excelleng Pater v. Balogt haben find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1073) 273°      |
| Eranem gnablebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACHOFM.         |
| uninud einer Defrath, bes Gin be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |

Da die nieisten Goangekischen Ang. Eine in ingarn; geistlichen und weltstaben Cfanbes ble aufernge Wilbung Anspend inaden, biefelbe felberntreit die
fem Opmnasto zu verbankelt fluten, Wist es zu Wiltern,
daß, durch dieses schone Betspiel der Wohlte Aller,
aufgemankert; und zugleich aus Bantourfeit gegen das
genannte Opmnastum, auch ber entlegenere, junial bermöglichere, edangelische Abet, beinfelben, feine Wohle
thaten guftielen laffen wied. Ille inradie daniole

Die E. Mices ags Freith. Lieglas Gole geweinwö Achbie Fafreihäuge von geneifffige Forste, Gengiffikuche in suhahmingerkliching

In den Mibnatten Mak, Inde natigne find nachflebende Summen für das toang. Offitielluchme naffuln zu Schemnis fubstribirt wordentiged intened pe granz v, plastifficitie berbotike Gest and mitluen: 4

| or. Pani v. Datfo     |                         |                   | •                 |                     | . 1           | 06                           | Œ.       |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------|
| - Alexander v. Datio  | •                       | •,                | •                 |                     | . 1           | 100                          | _        |
| - Ladist. v. Semberg  | ) // *<br>h .           |                   | \;;<br>}.         |                     |               | 50                           |          |
| Jebrlich:             | •                       |                   | .,, -             |                     | -             |                              |          |
| - Emerich v. Buock    | - 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |                   |                   | •                   | •             | 10                           | _        |
| - Matth v. Bouce      | 1" 1.                   | - ₹3<br>- ••      | ,                 | ,                   |               | 10                           |          |
| - i P. Muranpi        | 8.0                     |                   |                   | •                   |               | 10                           |          |
| - Joh v. Muşav        | 3.30                    | 5 F :             |                   | •                   |               | 12                           |          |
| Für eine bafelbft,    | lu er                   | richtei           | ibe fl            | avildi              | e <b>L</b> at | bebi                         | er:      |
| _ Sablice Wrediger    | 211 9                   | Rarot             | 5                 |                     |               | ,<br>300                     | _        |
| - Schimfa -           | An E                    | den               |                   |                     | _             | 100                          |          |
| - Jafrin, Tiem Init   | 211 <b>X</b>            | ellón             | ****              | 0.0                 |               | 50                           |          |
| - Apolla              | in Pi                   | 1787 P.           |                   | · •                 | ,•            | 50                           |          |
| - Saluby Try          | 100 M                   | el na             |                   |                     | •             |                              |          |
| - Gjeferta -          | 65), m                  | MAN               | •                 | • • • •             | 7             | .j-                          | <u>.</u> |
| - Petian              | 11117 S                 | riheln            | * *.              | .71.                | •             | .je                          | _        |
| - Gotra               | 9                       | IAO II M          | •                 | •                   |               | ~`<br>50                     |          |
| - Goldberger,         |                         | 100<br>-Barina    | ٠,                | •                   |               | 50                           |          |
| - Molitaris           | .m. 91                  | etnite            | : ` .             |                     | • •           |                              |          |
| - Ranka Mofelfor in   | MAG<br>A                | emai<br>Projec    |                   | •                   | •             | 59                           |          |
| - Spife               | Aleli                   | الله<br>خيانيانية | •                 |                     |               | 50<br>50                     |          |
| - Miles Prediger ju   | Day.                    | 200               | •                 | •                   | , ,           | 30                           |          |
| en Lugma              | n Erd                   | ol stran          | lt .              |                     |               |                              |          |
| - Piraratoria         | n DR                    | tfine             | क्ट.<br>इ.स. १.८) | 1                   |               | <i>3</i> 7″ .<br><b>40</b> · |          |
| - Praratoris Lebrar   | in S                    | arofen            | L.                | . τυ 1/3<br>. •'⊁ . | 5- i          | हा।<br>595                   |          |
| Man bat die mperficht | lide                    | <b>Soft</b> 1     | mae -             | bee                 | biefe         | mof                          | 51.      |
| thatigen Beptrage no  | ch a                    | rfehnl            | ich m             | афіе                | i mer         | deμ.                         | ,        |
| 201                   |                         | , .               |                   |                     |               |                              |          |

Areisauf gaben, nennbigung ber orbentlichen Pretsaufe gabe vom Zauer Big bis Ende bes Jahr res isiz.

Die f. f. mebicinifd offrueglide Jog fephe-Atabemie bat jum Thema ihrer legten ere

dentlichen Preisaufgabe die Bearbeitung medicinischer Topographien ber Festungen und Standquartiere der öfterreichischen Monarchie gewählt. Die Atademie hat damahls die Gründe aus einander 'gesest,' welche sie ben dieser Wahl leiteten; sie find von der Art, daß siefur einen großen militärischen Staat das höchste Interesse haben mussen. Von den eingelaufenen, größten Theils gut, nur nicht mit der gavisischen Allseingeste und Vollfändigkeit bearbeiteten Preisschiften sind zwen des Preises werth besunden worden, nahmtich die mesdieinische Topographie der Festung Ollmüs und jene der Kestung Io se phisadt.

Da bie Grunde zur Mortolrung biefer Preisaufgabe noch fort bestehen, fo glande die Atademie das allgemeine Jutereffe der Bissenichaft mit dem besondern
bes bsteereichischen Staares nicht bester vereinigen zu
tonnen, als wenn sie die taif. bsteereichischen Feldarzte
zur Fortsebung diefer medsteinischen Topographien einladet. Sie sest bemnach aus Beranlassung des von dem
verstorbenen f. t. Stabsarzte Bren de I von Sternburg für die bsterreichischen Feldarzte gestisteren Preises, zweh Preise: einen ersten von einer goldenen Dedaille zu 80 fl. und einen zweden von einer abntichen
Mednille zu 40 fl. auf die vorziglichste

Mediciaische Sopostiaptle Triellougerer Feftung ber beteiltelitelitel Meldeller beet was intwer für einer Graff und in eterwernes affakteteel beet Cavaterie. Regiments (mit Angloluk ber zwep Regiments Thuis ind Iblebhiabt.)

Bep Berfaffang diefer medicinifden Lopographien ift eigenelich nur auf die physischen Einfluffe Ruchicht in nebnien, ohne fich mit ben moralischer, die bep Soldagen miglicher Beife mit im Spiel febn tonnen, gu befaffen. Die Alabemie ift weit entfernt, bie Frenheit

des Talents burch die Fesseln einer strenge ju beachstenden Form der einzuschickenden Conedereng. Schrift ten beschrünken zu wollen boch muß sie darauf balten, daß keines der wesentlicheren Momente einer imedicipissichen Sopographie übergangen werde. In dieser hinssicht kellt sie folgendes Schema auf abas state eines Regulativs dienen mag.

Erftens .. Das flim wifche Berbaltnif. ...

- a) Die Ortslage gegen die Meltgegemben, Gebirge, Thaler, Fluffe, Leiche, Sumpfe.
- b) Meteorifches Berhaltniß ber Jahrszeiten. ...
- c) Fruchtbarkeit des Bodens, Getreikkarten, wilbeund officinelle Pflanzen, Uebenhliet des Begetastions Suftandes überhanpt.
- d) Sausthieres Tifche, Wilhver, Gefingel; flebereblick bes Animalitäts Buffandes überhaupti. Zweptens. Nahrung — mit Auchblick anfi Quancis tat und Qualität:
  - a) Brot, Fleifc, Bulfenfruchte; Gemufe, Mehle
    - b) Baffer , Bjer, Rein, Branntwein.
  - b) Differeng ber Rabrung gwiften ben Gingebure
- Drittens. Die Salubritate Berhaltniffe ber Raferenen, Bund Raferuen, Bachtftuben, Banernhaufer und Sofpitaler, Bettlager, Beitungsanstalten nicht. Bennuen Abtnitte Einnahme des Stubenraums, Bentilation und Stubenreinigung, Maschenenen Bartetender und Marketenderinnen.
- Bigreens, Die Gigentbimtichkeiten ber Rorperbewegung, mit Ruchicht auf bie Andauer. und Jahresgeiten, und ihr Berhaltnif gur Rube.
- Eunftens. Die der Gegend eigenthumlichen Jens bemifchen berfchenben fperabifch henrichenbent grantbeiteformen, mit Rudficht auf fpecififch

frankmachenbe Urfachen, ihre etwaigen Abibeichund gen von ben Rrantheitsformen ber Eingebornen — Bergleichenbe' Rutblide' mit ben 'Rrantheiten ber Thiere und Pftangen biefer beftimmien Ges genb.

Siech stens. Berhaltnis der frankeit ju den gefünden Goldaten in ben verschiedenen Beiten eines Jahres, und dieses Berhaltnis vergtichen mit den der gefunden und franken Eingebernen.

Siebentes. Bethalinit ber Genefenden fu ben Sobien.

Achten's. Binte über bie Cigenthumlichteiten der berrichenden Krantheiten; fund der Eur Maximen in Bezug auf die Zopft.

Reunten s. Sinweifting auf Bestimmte, fut die Gefundheit der Soldaten verberbilde Ginflige, nebst
ausführbaren, ber Localität und bent Soldatenfande
abaequaten Borfclagen, diese Ginflisse inschablich
ju machen.

Behntens. Gefindbrunnen und Badquelleit einer Gea gend, ober ber nächten Umgebungen - Joes demis ichen Beftandtheile - Ihre etptobieh beitsamen Arafte bep bestimmten chronischen Arabiteiten - In wie fern für die Unterfluft Gronisch tranter Sbibaten fichon geforge ift, ober geforge weben tonne?

"Mit diefen gebn Puncten ift der Stoff einer medis einischen Topographie uitht fo erschohlt, daß einem schafffinnigen Beobachter nicht noch Felb genug belafet fem follte, mbriche intereffante Relationen des Soldaten gin feiner Umgebung aufglifilben und bargus fellen.

So febr bie Mademie wünscht, baf fich recht biele' Belbargte. in ber Mitarbeit versuchen, fo wenig forbert fie von Allen vollendete Deifterwerte. Ibber Berfuch

einer medicinischen, Topographie der Standquartiere aus was immer für einer Gegend des ofterreichischen Raiserthums wird der Atademie willfommen sepn, und die vereinigte oberstelbäristliche und alademische Die vertion wird dies diesen Bersuchen die jungern Männer in den unteren selbärdlichen! Chargen mit Vergnügen demerker, welche gerade durch diese Arbeiten übre derschnigen Folgteit benehmtelber der Stinkliche Aemter in der Armie dentellsche gerade durch diesen Anf den erwünscheste deiner der Armie dentellsche bertricklichen werden. Anf den erwünscheste der biedirfall schreiber der biedirfall Gegenden betreffend, einzufere beitriche Ablien betreffend, einzugenehmen Geschäfte machen, jede nach Berdienst auszuzeichnen.

Da die Willensmeinung des Seifters nur für zelde Arzied Spielerlich deskinden ist, de Beiten und nur wase ind houe o sur Montespiel des Runiges, Concurrentellesten des

Die Antibetten fonnen in bentichet, icheinichet, franzieffer, franzieffer ober imilationer Graude labgefaßt ben ben. Doch foll bie Gibrift beneich und leicht zu lefen fefen, bith alle intibebige Boirfcweffifeit verfitieten werben.

Jeder Abfterfaffer fonnet felnen Rafftien, nebft Chartater tind Wohnort, in ein verlegeles Willer, wetdes, von auffen mie einem Dentifpruthe aberfchrieben, ber einzeschehen Anmode behgeichendt Gen der Dentifpruch wird zugleich auf die Sibhardlung geschnieben. Erhalt dies ven Pesie, so eebeithe die Afabentie das Billet; alle abrigen Billete wird sie ungeöffnet nerd biennen. Dies versiehe fich jedoch nur von jemen, bie ihre Rahmen ber Abhandlung nicht bepfepen wollen.

Die Antworten muffen posifred vor Ende bes Jah. ves 1811 an die Direction der Alademie eingesenbet werben.

Wien ben 1. August, 1810.

Dr. Bilb. Jos. Schnift, I. Rath, Seereitir ber if. t. mebir. dirurg. Josephus Mademie, ord. Affentl. Prosesson der Bedureshills, der gerichtlichen heilfunde und ber Medicinal "Liege. Poligen, Bepfigur der permanenten Fethe Canistals-Cammiffion und Sabafelharzt.

## Preisfragen

m Jigha . Kin jungangunter ungenischer- Getriet bat im Inbre-1808 burd bier Cotta The fandbanbling in Abbingen vinen Preis von bundert Ducasen in Gold fin bie ben, fe Begutwortung ber Frage ausgefest: "In wie meit, würdried ausführhau, pathled, mit dem 28 obl., und, mit ban Pripilegien ber verfdiebenen, bas Ronigenid Bungann, und die mit, bemfelben vereinigten gam? den bemobnendren Raticken vereinductic fennandie ungerifde Oprade ausichliem: lid. int, einzigen: Gefchafte. Onrache ban-Berbandlung beriffenuliden Augelegem: beiton, ben ber Juftispflege, und ben bem dfruglicen ligteridte guerbeben? Ben fiat diefe Gprache bie biergu panjugange lich nothwendig erforderliche Aushile bung? und welches find bie Bortbeile, welches bie Rachtheile, bie bieraus in poligifmer, Commerzialvund literarifder Dinfict entftanben?

Jahrg. 1810. 4. Band.

tieber bies Aufgabe find ar Abhandlungen einges verlangerte Termin wird ninnieht gle gelchichte gle gelchichte in einen Bericherte in ein bie Breissche gente gestellte in ein bie beiden gente bei gelchiffen werbete gle gelchiffen in ein niebeile in ein mieb hofft, die Urtheile in ein nieben gente bei gente gente gelchiffen gestellte in ein niebeile in ein niebeile

Defderhammigen pla Bainfrennegen, und Khrente

Dest Machifieldunger ei ficherradoffereing Mishaell woll Patrigiera Under gebestein Mingen, ift lieben fin: hocht intereffteters Wedert Und ander Wannigerient und derf fiden in him in beite ein Abile ges werfalfer fungalite de hauf beite de in dest Constitution in Geberg Mitte der hallen der in der Geben der fahren bem Anglettog Carl mit felgenden fahr fahren in heepte werden zu

 befannte controllitende t. f. Poftoffigier, Br. Estifican Craftus bat folgende Ehrenbezeigungen und Belobitungen feines raftfofen Aleifee bebilten!

Gr. taiferlice Bobeit ber Ergbetgog Rittolin beuhrte benfetben mit einer golbenen Doft; benfatts eine folche erhielt et von Gb. tuiferlichen Dobeit, bem Cegi bergoge Lubwig.

Die Atabemie bei Miffansagen das influenten Kinfte in Erfurt hat benfelhen als Chrenmiglied aufs nenommen.

Dann erhielt er nichreit rigenbandignetreichnen tes Sandbillet Sr. Daieffetibes ifonige von Andelfenfiallerbochtweicher ihm, febru friber, die große getbenstellerbigungsmedaile, danutia Gtieffetebischeb'au, dann eine goldene Boft zugesenbabn. Dit dur Empfanges bestätigung best aufletheibandes Inmut, des Gegigge, dan Friedrichtweichter in ablif im ihr in finger.

Seine f. Machat haben ben burch bie Deranogebe ber ben Benfiften und Italien tubmlich belaningen gemfenen tie t. D. A. B. Pffizier beren Lang por in am it u Linft ihn fliffiche feit ber as jabrigun immgeliefenntift Miffieliffige ben for ben as flabrigun immgeliefentift Miffieliffige ben feit mache Listen grupete.

## 

But the second of the second of the

Mut agi Sanet tuid farb zu Mfen Motin Go.
Meg be Pudientou, f. f. Feldmarfchall : Lieusenans, Mittet bes taifeell oftere: Leopold : Debens, Directot bes f. f. Kriegs : Avifing und General's Charftermeiffer ber tonigitch : ungarifchen Jufurtection. Er warbe am 46. Dicember: 1744 zu Rienport in ben Rieberlanden seberen. Gein Boter war damahle Dauptmann bes

r. jour auf a gir bie er

Mingrage . Ban burth ihiefe dane man . Walledfeleis fchauepp elles Enden urpgmasifc heur Weifen ferneres God-den der Grabergen Malactunt bas Burpausus einen amage miffigen Man den Ginnicht auch berimp den unangiden Sicaben in phiantich begrindeten Manbellie Liftepies pon ifin entwerfen an kollenistentebischen gent und gelte dien Arightenter aleman aleman Continuent auchter ganabarige : tint dan: Steftfage mill bidiffiat : winderteite wurde. Und wie vigließenges und Wennienunistinte noch von einem Manne ju erwarten Ber niches febnife ther als die zwedmastgere Ansbilbung ber t. t. Dfficies te manifette, und feft entfchioffen war a alles bevangras gen, was jum Glange und Rubm ber Monarchie bene tragen tonnte. Geine Majeflot ber Raifer murbigren und belobuten auch feine Berbienffe baburd, bas Sie ibm (6. Julius 1801) das ungrifde Judigenat verlieben, ibn ben ber Enrichtung bes taiferl. Leopoldordens jum Rite ter besielben ernannten, und (9. Julins 1808) jum Felbmarichall . Lientenant beforderien. - Benm Ansbruche bes lepten Krieges 1809 fand Gomes als Benerol. Quartier . Meifter ben ber f. ungarifden Infurrections. Urmer, und auch bier frebte er mit febendigem Gifer. feine großen und fchweren Pflichten ju erfüllen Allein er fing auch an, ju fubien, bas bie bamablige Lageber Dinge nicht nur Beisheit, fonbern auch phofifche Rrafte in Anfpruch nehme, und an biefen begann es ibm mie bem porgarudton Miter ju mangeln. Deffen ungrad. tet blieb er noch immer, feinem Bernfe getren, auf bem angewiefenen Doffen fteben, bis ibu eine berrichenbe Rrantbeit, die Folge machtiger Unftrengungen, ergriff. und viel gu fruh bem Staate, feiner Familie und feie non ge fiebten Grennben entrif. Co ausgezeichnet Bomes als Colbat lebte , eben fo bochgefchast mar er in fein nen übrigen Berhaltniffen, Geit 9. Rov. 1800 umit

gräftetik e Barbann Waarer) von Helbenfeld vermähle, was ervourd uns Breed dinesnhuffnungsvollen Anabeit überkins zuichteldur Wenrichten füren hänstlichen Ptresendenscher Zuschlichen Birektenscher ihre beschiebte Wenfenn die igenante ist und werfen die beschiebte Wenfend die verebren, ine so einpfindliche dere für werten die seinpfindliche dere für werten die seinpfindliche dere für Werfassen die ibn die ibn die sein geschiebte werden die ibn die sein geschiebte dere die sein die seine die sein geschiebte der sein die s

Dere Jofeph Balenein Blobid'y mat geboren 23elebrad in Drabren ben 14 Rebenat 1743; fins Birrie in Bungarift Drabifd, Mifolsburg und Brunns ging nach gurnergetegter Philosophie 1/61 gur Landoto. nomie, trae 1763 in bie frientifffche Lanfbabu guruct , Anbirre die Rechte in Bien (borte mebfiben bie Collegie en uber Erperimentalphyfit, Chemie, Mechanit) prace gleirte ben verfcbiedenen Stellen; mart 1773 mit bem Soaracter eines Lebrers ber bobmifthen Sprache unb Literatur an ber Thereffantfchen Ritterafabemie ange-Delle; 1775 ats Profeffor der bobmifden Sprache und Efferatur an bie Univerfitat überfest, jugleich aber 1776 beb der Juffig Dofftelle angeffellt, wo er bis gire Stelle eines Regiftrators - Abfuncten voreinte. Stavifche Oprache und Befchichterinde, verbunden mit allgemeis ner Literar . und Beligefibithteibar fein Clement. Gein Doppelees 2mt, als Beamter und Profeffor, fo wie fels feltene Befdeibenbeit und Schen bor gelebrten Banferenen liegen ibm weber Dinge noch Luft, ein eigents Bibes Buch berausjugeben; aber bennabe jeder Mutor, bie in ber offereichifden Donatchie über diefe Begenfinde forteb, Dobner, Boigt, Ungar, Delus et, Delgel, Gotmet, Durid, Alter u. 4. m.

erfreiten fiche bantbar, unb junbantbar eierines Ba are In leinem Rochlaffe finden fich preich ballies Collectonceil Seldubertiffit popultaten Bitereine nas Errife gelfectinger upfarited a biglicity and Beigings sa Urfunden, per febrise en Affrichtiss Anfait Municos Zekicola hoff ibit. Alderan bilt ikiner ihileinipkinen Lecture supplire und vervollftandigt jund andfre derales den Schage mehr , von benen es ju winichen und gu boffen ift, daß fie', fo wie Dopowitichs und Deprenbad's fdwerlich fo reichhaltiger Rachlaf in Die tafferithe Sofstbliether fommen. So wirde and die im Bobmifden Fache pielleicht bollfandi. ge, und an Grammatiten und Morterbuchern nach ber forigen Clavifden Dialecte uberans reiche Bucherfammlung eine Schone Grundlage einer Stavijch en Bibliotbet abgeben, find es ware Jammericade, wenn was ber gificfliche Kleif eines fachfundigen Cammlers in ffinfig Jahren vereinigt bat, burch eine Quetton wieder in alle vier Winde geriplittert mirde, ober auch int, veteint, in Detbatbande fame, nabintiche Befabe ben fedes Befigers Tode immer von Meden Wieberbobite! Defterreid, bas über Gla ven aner Diatecte Bertfcbet, (Ruff and theile nur etnen mie ifige foneme es gunachft gut in feinem Mittel puncte, Wien, ber ben fo viel in- und egtenfives Rraft au Riefenidritten beftimmten fic Differ Litenaturiellen in Markinton nachtinelle mille affen. and the fire our with model in the part of the face THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH Pin Letten Berger berter beiten beiter bei ber beiter bei beiter bei beiter bei beiter beiter bei beiter be mos dam: 360 fini Frent Poriste aglie in iistoof 200 dinitimde v. v. u. n., fe marin (in feinem Refton) gratuliteel. Diesfem Rirchend alecte find freulich, ale einem feibst the state of the s fie in ibre Quelle perfofeen fann);

Cattaro bis St. Petersburg und an China's Grenze bin, erwint. Rad Deperceich alfo gebort ber alfflavifche Rirdentiffen die et in bie naturiden, aus ber Sache felbit entpringenden Boribeite für fich vot aus; auch bierin alfo Defrerteich uber aus; wenn es und will o

den Schäe nebr, von benen es ju maulden are gu beffen ift, bag fie, fo wie Pon wirfch zurt. Den

Am 5. Apr. 1810 ftarb zu Calchau in Obernygary ber verdienstvolle Stadtarit Joseph v. Kis Nicials nuch an Jahren feiner medicinisch prietischen Laufbaby, und nach eben begonnenen 65. Auber Jenies endes puditog tenpollen Lebens. Kolgende funze Notizen sind aus eines auf Beranlassung seiner Zeerdigung erschienenen Schriet (Bitzan's Iodenfever (Todtensever) Eine Trauerrede auf batten, ben Gelegenbeit der severlichen Berrigung des bereiwigten allgemein verehrten Greises, von Michael Bereinast Prediger an der Evangel, deutschen Gemeine in Calchan den 8. April 1810. Caschan, Ans Kosien der von Laubererichen Buchbanding "Ihne Absie der Kosien jum Bortheil der durch Ritzan's Tod pervonisten Armuth, 19 S. Mreis 15 ft.) genommen

coll finmmilied nortifichinoloile ag iber R.

roft Mirafind übergeugt, bas fich Schildger? Schreite den im Etistum über biefe Seinume aus Defter der mit eich böchlich freuen must: Was würde er 3. A.

mit eich böchlich freuen must: Was würde er 3. A.

mit einer Rangel bes alleflavischen Kiesticken bieben Rufe vom Earle wiesen Seminuder in mit owarm (in feinem Mestor) gratulirte! (Diestem Rirchendialecte sind frenlich als einem felbst sudichen, die hen tig en fühl ich en Dialecte am analogesten) aber and die nördlichen (böbmisch und bölfnisch um so analoger de näher man sie bis an ihre Quelle verfolgen fann).

ger ideftigen geneben bei beite bei bele beite ber geneben ben bei ber bei beite bei ber as: Miden a 7.46. genoß frubildiner, guten) ichel filishen Ere ginhangs mit legte Detenbin unter bers Chillien miriais funft eirfest nem Botent bes Wieset eineb Contitaticie Birrus und seebrithnigen Connecous Lefenbille Ries Bifacier bon enflen, Brund ifeiner it Ginntel Coninciscia deband Rentete niffg. n Bom bier shegabi um fich aufbhie bobene Schnien Dad Wienenwo guffchen beter mabit michen, Wiffeitfchaf. ten mit dem goefften Bleift auch wolle finf Sahre him band wie imter and fodenn nach abfoloisten Carif und nadi afgeletten beroftentil threumflen Gromen biemes bijiniffe i Delteguftehe ienbieltel Bor ausgeruftet init, ben nelleigen Rengeniffen und Weleftechleibententere mis allen miffenich aftilichen Mutaeldmeiten, nen Gelle ben Becultit, LanenMichiebiet nummanuterfebenifeliche er im Lighter Boxen in Seine Baterfladt als proditioner Auget winds be hald haran famus onbenelideneisbindent beri berident Sorper Defenerigeft innb bane im Beben men wied Otabtphpfifns von Cafchau ernannt, welchen bepach Armtera er nach bem einftimmigen Benguiffe affer, Die ibn kannenn, bis an fein Lebensenbe mit ber urösten Am 18. Mobieballene biefiele der Belle auf findelige auf 18. and

Ilpliedemöhntersignebeschunkliner, fich iftedogerich hiere bender Arnafsgifung verdunklin midrietinerlingsfeickofen benden ihreisennühigdistriker Eendehnig undriffficheitebester ihreisen ihreisen ihreisen ihreisen ihreisen ihreisen ihreisen ihreisen ihreisen guiden unter mid ind dem inden ihreisen ihreisen guiden unter gegene diet nachen lichender frentiffisch ihreisen ihreisen

rofffengo erhening Appliche ribe den, ihre Steptungir Ihngingungichen Sberg finden biber Annufingtrente zues hehter biffen matt felige Pafaf en deine Amfornigung bister.

pe Maffdemung: zw große Gelbff in beit vanbeffen, une geffinefiell Mittecang, setbit) als im machite vertoffenen Sommerbte iberfant genonichen Aisbetleine beniged. fern Gentratifieg, dund beet warfiar Belium nagtach lieue Bodfminfeit zwif Bhill inchen vonethenibini Wwifeloichu wind int. bem Gosarifgften Biedernichusbefaltion Belliep wies feineller nicht idabe ibit webboorke Will amille offen bem Brabe, ale bier ficantoutenbilaner mest Binkou niem. "Alaib febien Biefe feina bigten Wilfbongungeine mes gem wirt gin Beliffenithungifontelenben bebgertagen pintereni de inarios de fallo divariation gefacti, a dato gie auf einensfeihcheibulissischen genungfinnt Sieenbillen fels auf Bied eine biebeit fintenfinde beit beite beit betten ben Conf Canty folm' a Girobangu sin u Dag'a Ling Marines De anter L Snin Agidentehiliging batell mallfredi fer unten feben. iğmildeğlericenden: Medilcendildendilde ingerinde de edge effen byd findebaren: nuge fermfielsen Efoldrafinie i-eingig Gir Telife ? Scadeuhnflus von Erfchau ernannt, welchen benbell Peintern er nach bem einstilmmigen Bengniffe alleit, bie ion tounten, Die an fein Bebendenber mit ber arbfirm

Professar ber Paftoraltheologie berufen, Er wer gin guter Priefter und Docent; er mar gelehrt, halte einen flaren Borrrag, und erwarb fich burd feine Anfrichtig. feit und Berglichteit viele Freunde und großen Bepfall. Er'ift Berfaffer des ungarifden Gedichte, welches 1808 mirter bem Ramen Cannolo im Drud erfdien. Unter feinen Sanbichriften muffen fich viele ungerifche Ueberfesungen aus bem Realianifchen finden, Gein Andenfen mart am 16, Muguft i gio por ber theologiften Faeintedt ber Defiber Univerfitat in ber Ilniverfitatefirche durch eine Gedachtnifrede gefenert. Die Gebachtnif. Red biete Berr Profesor Johann Lang, gegenwareig Drean ber theologischen garultat. (Sieh Hazai es Kul-Told Tudositasok Isio August n. 14. and aids beat e ranna icife ben Meuidien. En Gne Ente ftet min Schaft 34 Ende bes mionathe Jund machte in Defth nem thatigen Leben in einem bnpochonorifchen Unfall durch einen Diftolenfdug sein Ende ber junge ungerie fche Belebrte Didael Ravats Marting, Sof. meifter ben bem Frenferen, von Pronay gu Acia. findierte an bem evangelifchen Gymnafium gu Dresburg mid bann an ber Univerlitat in gena mo to gr. bertiches Diriglied ber lateinifchen Societat und Seeretair ber ungerifden Ration ben ber bergoglichen eleidt für die gesammte Minerglogie murde. Er litt icon lange an der Sopochondrie und nahm an dem Sage, an welchem er fich pach Mittag erfchof, por Mittag aus einer Apothete Dedicamente gegen bopochonbrifche Anfalle. Er war ein talentvoller junger Mann, mit ber Beit ein febr guter ungerifder Literator batte werben fonnen. Mabrend feiner Ilniverfitatsjahre und gleich barnach trat er aber noch mit unreifen und nicht gering gefeilten (leiber achten die jungen Gorift feller nicht anf bas Boragifche nonum prematur is

annum) Producten im Sache ber Befchichte, Pabagegit, Dbilosophie und der iconen Runfte auf. Er mar febr reindariend der Sabel feiner Schriften in ber Sallefden und Jenafchen Literatur - Zeitung bat ibn febr gefcomerge. Er bat aud ein fogenanntes Perpetuum mobile confriger, von welden er eine befondere Befdreibung im Dend berausgeben wollte. Geine Schriften find : Fragmenta literaria rerum Hungaricarum, ex Codd. Mss. nee non rarioribus quibusdam libris bibliothecarum exolicarum eruta. Jena, in ber neuen afabemifchen Bude banblung. Erfter Theil. 1808. 76 G. in 4. Zwepter Theil 1809, 106 G. in 4. (Dreis : Tole. 8 Bgr.) Meralifche Ergablungen fur Rinder und ibre Freunde, Jena, chem bafelbft. 1809, XIV und 224 G. 8. (16 Ggr.) Bie fann ich errathen, mas ein Underer benft ? Etwas über ben Umgang mit den Menfchen. (Um Ende fieht ein Schaufpiels Leipzig ben Ariebrich Milhelm Rimer, 1809. if & (16 Ber.) & wie nab a n. and E n giabet min.

Den Buguft is o ftarb ju Defto im 54 Jahre feines Mitte Labre feines Mitte Labre feines de Labre feines Mitte Labre feines fot det allgemeinen Naturgefwichte Defonomie und Sechnologie, am Faulfieber. Er ward am 4. August bestaben.

elerat fit si zackragere ihr perglogiegentor. In der

Johann Rep Ebler von Kalchberg, Reichseitter und Landftand in Stepermart, Derr der Bertichaft Feilhofen im Marburger Kreife, ftandifder Ausschuftath und Rangleborector, ber arfabifden geleberen Gefellichaft in Rom, und der höbern Biffenschaften in Jeng Cheremitglie. Ein dortrefflicher Dichter, der feinem Ba-terlande auch im Auslande Ebre macht, und beffen She-

aterfliche auf mehreren Blibnen Deutschlande mit ver-Bientent Benfall aufgeführt werben. Gr tourde auf bem patertiden Entible Didl'im Margthale am 24. Mit 1765 gibbneit: Gela Bitter, Jofeph Grbatbiorn Rad didiger as melither bereits and ber gwasten Che sh nen Sobe und breg Sochter batte, verebelichte fich junt vierten Diable mit; Rat bar in en po'n Smurete ft v c.f., wodurch unfer, Ratchberg und well gren fine gere. Bruder: bar:Defenn erbielten. Rachbem er bas Lefen und factreiben wan, einer aften, eben fo unwiffenben ale bigotten Sante erfernetibmte ji gabiman ibn fie einem benachbarten Diarree, ber ibm bie Anfangegrusbe ber leeinischen Sprache befbrachte. Das Schnibud an feinum Unterristie Canfen en im Mien and cider Imbelerbube, treiber dieniemeren Schnibacher nebwarf. Dres Jabre - Salebotte dennet fie bie unglücklichften feints Erbens - Anachte: er chen ibiefenti Mannechtin ber, von äufferft heftiger Gantlicheners ton faft thaliminishen belig. Dief barte Rebandtung legte in Giner Seele ben Geund ju einergemiffen Bompentathe bie ibn wohl his in hay Beabinhaginiten mitte. Bier jehn gabre alt verlor de Minen Baten und feine Duter lief fic enbe lich: bavarers iliennach ifft baie in das ingreinigte f. fe: Gemingefem sujuden, bam bamabit fer wurdige Roya to bouffander feine sufubr exignent, bag es dan fen bem Santanden and nedianteter Bucher in bet Belt get " be. op of Brankfinfunken wert er ubgim mae bas er ffe fasher lade, De gefteie einallavis entogen war, fo wurde er vom feinen Coulgefahrten verfpottet; et. tog fift alle can been word und indebille ibre freue en Stunden ju jugenblichen Spielen benigten faf a. in sincent Mittle makelate . Releiffy the . Wis food Birger, Goethe und Sthiffe b mueben balb feier er vertrauten Frennde, und hefondere weben, es biefen. rift giben, bie at wie Botter verebate. Gein fleines

Monathneth istirbe faft ganglid auf den Antauf pon Buden vorwentet, und ber Durfteleines Briffet bar fall immet facter, als ban Buttere feines Matens. Diefer Pangi jum Rafen eersgee. Palb bis Anfmertfandele frie : ner-Borftebem man ungenfucher feine Buchen, machin fie. ihm wog und unterfagte ibm bas Tefen unter ben Ber brobung von Boblagen. , Allein: ihm.ging's mild Gerrynnie ten Minstyr, Coat der verhoeffente Arincht errocte bie Bes " gierbe moch mehr. Er mucho vorfündlaund verfarif feit ne Bacher bepreinem Preunde, idas wfti Stunbenilang : im Mondideinene woburch er. feine Alegen ifdie beiter. und ernaminisantentible vice Chillender, iblan inigenten lage prim (Die es Ge & Werten leinine Manten unanies in " feinem Monthufden verbhugen mier fichtfierunt. 1986 iber it: perbielifvoffer Ro v foi des Beminardunt verbiel " And: ... Rafelibera in: Bingian Siri Roff tumb bied dieles- mont er fich frinemifange fürelienlierigiene ibebloffen tonmi te baden ifine felbiffinfrimelt groffeit Baibernbettach fruet: frepen Benützung ibenflefen. Doditififtind Galbidet!" water feine Weblinusponenti non in fier felnon. 140. Abbe. re macht Coffice bent bent vollen besmartfolen Der fechalt mir ber din das benflebente bur de beine ber ber beit bille beter nachbet dente neu binter bene Lieben Will finge wie att Sen a fif a feit auf um transfellenteit. Bab unt Dabes fleineb interhie Comprepherdrie impulse Wandelfife Govelle ik ( ber Bodeb eite Aben: Dietreiber Welbuche niebe wendt beibind murbet Mudbingbonten Tolletelt Tonne i Drieten Thatte wie fie beer ulle in Webnidelffeber Webniche underwiet. neret in en feinen Schogeniberen wertene teteral

er de leine mit in genebbeite fen ber ber ber beiteben ben beften ber beiteben beite

Andle Bilimelberren, diff braminiffe Gringemie ".
Lupt. Bille 1788: d. Miffige. hint auf 196 (1. . . . ) and

Bie bie nielle beiteter wiele beite beite

4) Fructe ber baterlanbifden Dufon, jum Beffen des abgebraunten Ortes St. Lorengen imbidingtefes. e Banbaben. Grag 2789 - 90. 8. ben Anbreas Lenfand. von Rafchberg berausgegehen , and worin and bie meie ften und ichouften Gebichte, wom ihm find

,5) Die Brafen von Cilli, eine Begebenheit ber Borgeit, bramgrifirt, Erfer Theil. Cilli und Beliberg ben Jenie 1790. 8. 2te Auffage 1792. Zweptet. Theil 1793.

6) Die Mitteremporung eine wehre Begeleuteit örfeit, mit in Lunfer. Graß 1752. bay Aloys. the per source of the failed "-

9) Marie Therefie, ein pramatifches Gebicht. Gras

1793 ben Frang Ferfil. 8.

8) Patfing fon Stuffenheit, Mittelfiftaufell mit mig Mien 1704 ist. ift gir ein Alfan, mie beginntiffes Debicht mit 1 Aupf. ABien 1796. 8.

ib) Biftoriffe Stigen, 2 Theile mit a' Aunf. 2Bien

11) Attila, Tonig ber Burnen einsbramgeifches Gedicht Mien und Aras 1806 kan Go. Swell. a.m.

Berichiebene felinge, Eghichterfind in Bimmetfürn Bufenelmanatien und in anderen Beiefebrifen medal-, fo mie, gud mehrerr. Weite genheite gebille walliem et ditren finb, mougntrois femerlen finbr. Sui Mofeph Abam, Surftbifibof nem Gongaaning, und Stans ben 3 menten Wies 1798.44. Made Mich feine gefammelten Schriften gu Beabig zugannie ter einer gwenten Auflage 1802 ben Tians, Geffitenfieren. Serr von Ralchberg bat noch eines Berrat Braffe ter Bedichte und mehrerer Ergabbenen alle fundifchen Befdichte, und er ; penfinden Literatur und feinem Baterlanbe ; wenn at bi nicht gur Reuntnif bes Dublicums brings much Wife Ratchberg ber Mann, eine Befchichte unfern Matel 15 77 AL Complete in the beauty of

der zu schieden; um's mehr, da ihm das standische Archiv gin Benützung offen steht. Was sein hurgerlisthen Arbeiten von Arbeiten der Lebe sawiste ihn die Liebe sawisten besteht. Die aber der Lod im Archaden indeberitesten Greiten der Volum Archaden in Jahren in Archaden in der der berebrichte sich im Jahren und der Bediternist Sein zu Jahren wind der Bediternist Sein zu Jahren windertwer feiner Wienste der Berrifit Ständen Sieren wats, bos denemersfeitem Bullerfande burch seine Kennik misse und Fähigfeiten große Dienste Leistet.

\* 1. 11 2 may 180 4

Bingit Dath, offenttider Profeffer ber griechts forn und lateinifden Sprache und Literatur ju Srafan; joboten ja Ovan am 30. Aprill 1763, atteffer Cobn bes Doctor Unbre Leopoth Saan. Er findlerte mit Musuddnung duf bem Lbeno gu Bras, und fcon frube entwicken fich feine Beifestrafte; Befonders in ber Dichtfunft und gelech ifchen Sprache, ne Renmiffe, Betefenbeit und Bertigfeit in mehrern Changen brachte er es nich babin, bag er Doctor ber Philofophie, und Anfangs angerordentt. Profeffor der Maffbotit , ber fconen Biffenichaften und ber griechte for Grade, bath barauf aber offentl. ordentl. Lebger ber ichonen Biffenfchaften und ber claffifchen Liberten an ber f. f. Jofephinifchen Uniberfitat ju Ce mi beng, und zunleich ofigaftigifcher Bucher- Revifor wurbog on menog auch bie Chre, Rector biefer boben Edule ambi Motfteber des bamabligen Studienconfeffes gewefen be fenne Da vermog Dof . Decret bom 12. Julius 1807 Die Mindverfirat Lem berg in ein Locanm vermanbelt made fo ward Saan als offentl. ordentl. Profeffor Der griechifden und lateinifchen Gprache und Literatus (Miliotopie) mit a 100 M. Brillbung und mit bem Rechte ber Borrhdung an ber neu bergeftellten f. f. Univer-Laurg. 1810. 4. Band. -

## deres ander i de film an . Statura't .

Professon Bolfgang Kany ober Felfenthal ber Bater, wurde in Eisenstadt in Ungarn geboren. Die großem Eifer und Liebe widmete er fich der Kinft, und finderte ben der Miener Kunft, Atademie, vorüge iich auter dem Director pon Mente ben und dem Professon Mant bertich. Er wurde Professor der Seichenfunft an des ehemabligen Therestanischen Niner Atademie, und fing nun an, die von feinem Bater bis aus Liebbaberen getriebene Gpps. Mofait mit allem Fleise zu bearbeiten, — eine Arbeit, die die dabin le Deutschland wenig oder gar nicht befannt war. Seine in dieser Manier verfertigten Kinssarbeiten erbietten auch im Anslande den verdienten Bebfall, und Kopp der Vater wurde Mitglied der Afademie der bildenden Künste von Floren; Bertin, Blen und Rom Merkwurdig der Größe wegen sind zwey Altarbiater

on ikm in ber biefigen St. Stepbansfirche, ben geun Jug Dobe und funf Suf Degite; iffich ginen groffere, von gwolf Suf Dobe, die Poffet weis fammer berfelben Rirche. Ropp ethieft bon bem Rais fir Jose phist. ein eigenes Cous Pribiteffuftulluffif Diefen Aunftzw eig, und arbeitete uftr feinen befoten Cobnen thatig, forte. In feinem 58. Jahre Etfandrereine eigene net von Di ofait, welche be bie @pat Bamif de nammte. Sie besteht aus lauter abgerifibten Aprofit jug ausgewählten Bachfiefeln, welche unt efte Dermorplatte gefittet werben, und burch ibre Boutlinnen Ropfe bilben, Mit unglaublicher Mille Gutten folch eine Platte aus niebreren idufend Steineben fafanimone gefest ift,) beifetilgte er auf bieft tre fie ste miblion. rubmteften. Delben und Weffeit bes Wierminsmbife Ropfe baben, trog bes wenigen Worbeiteber Greinajah, viel Saltung und Starfe bes Ansbruds. 3men von biefen Ropfen benuden Sch intiblem & ?. Raturaliens Cabinette in Bien.

Diefe fpartanische Disfail barfte wohl mit Bolfgang no Kopp zu Grabe geben; die Mofait Geagliusta bingegen wird von feinem Gobne, Anton Kopp Prosessor der Bantunft an der Theresiapischen Airer Atabemie fortgefest. — hr. W. Kopp der Bater, frbi gegenwartig im 68. Jahre im glacklichen Kreife feiner Kamilie, und noch immer mit seiner Kunft beschäftigt. Sein Cabinett, in brey Zimmerk aufgestelle, besteht aus Studen nach Litian. Correggio, Anbens Rembrand und andern großen Meistern. Die dars gestellten Gegenstände werden nach ihren Schatteinsen in gesarben Gupsmassen, gewohnlich auf gebrannten Ihanplatten aufgelegt, und dann geschliffen. — Ingendliche Gestalten, wie z. B. der Amor nach Correggio, haben mir in dieser Manter nicht gesallen wol-

len, da bie an einander gefesten Songmaffen fier immer etwas Bartes und felbft Unreines baben, welches der Verschmelzung des Colories entgegenstrebt. Beffet gelingen Charactertopfe vorzuglich nach ben Niebertandern worig icht bies ausgezeichnete Arbeiten fande

ut illig obene eigelooge ned siffe.

Unter ben Dilettanten habe ich bier fur bas Lande fcaftefac an bru, 3 R. Schoblerger ein auss gezeichnetes Talent tennen gelernet. Er ift in ber Dasinbuffer . Borftabt als Schullebrer bev einer Stifftung ingeffelle : Debnere pour ibm componirte große ibeale Randfelfaften percinigen gute Anordnung, Babrbeit fund Meichthung mit forgfaltiger, Behandlung des De sails. Da er feine Landfchaften mit ibnlifden und mythologifden Gruppen ftaffirt, fo lagt bie Rritit wohl and bas etwas burge Spierie gu. T Bon großen Land. fchaften fab ich ben Don Schidiberger folgende in Debl gemalt: 1) Spraggund bie Romphen nach Eheos erit; 2) bie Sangering nach Boffens leberfennig von Birgits lanbliden Dedidienios Domer in einer landlichen Gegenbifgend, pan faufchenden Strten umgeben, fingt ihnen feine Liebur por; 4) der beimtebrende Dirt.

eringen Characterfore no frite nach ven Berderland

Frenfigde Debreczin, Johann von Szombathi ftarb am 15 Juny 1810 ohne Kinder und ohne hinterlaffenes Te-flament. Man mußte, daß er Wilens war, für die reformirte Kirche und das reformirte Eblieginm zu Debreczin fromme Stiftunigen zu macheil. Doch bald nach feinem Tobe erfüllte feinen nicht fchirftlich hinterlaffenen Willen feine eble Wiewe durch ein formitteles bestament. Sie legiere datiet fie einer necht zu erbahenden beitren erformirten Kirche fie Debrechte zu erbahenden beitren erformirten Kirche fie Debrechte zu erbahenden beitren erformirten Kirche fie Debrechte beitrigese Genacisten Collegium auf der Umerhaltung thiefigese Genacisten 12000 Oulden, und zur Errichtungeiner nellen Palligen ber Ihopologie 20000 Gulden.

u est ben Dich ant. "ha" in ihrer inr ber ber in tot in tot in the interest of the contract of

In Sabajd in Der Ginhimeiffenburget Befichnicfchaft in Ungarn wurden vor kurzem gweb alce romithe Grabffeine gefunden. Der eine ich zwen Ellen boch und 1/2 Elle breit, und unter zwen Benftdibern tieft nian bentlich geschriebeit.

asken, guet ihnen leife Jiebel von i vone gener gener

Unter biefer Gorift iff ein Basrellef, welches einen Bagen mit zwey vorgefpanniel feurigen Pferben barftellt, auf wolchem Wagen ein Main binten fist, ein anderee vorn bie Pferbe antreibt. Der andere Grab. feingist von der elben Form und Große, aber bie 312 daß es sie Grabitein, der Gattin des M. Upius in: Bor imen Jahren wurden ben Joanefa in Der Stint. weiffenburger, Beframifchaft wen Dentfaulen bes to. mifchen Raifere M. Aurelins Severns gefunden, mo? von ju feiner Beit in ben Annalen Radeicht ertheilt E Dan au eist Hajos ('er reffe Schiffer), eine Schwin insoper von Ledislaus von Aiba, Director bes ungarie Gen Rationaleheners, mit Mufit ben Cafpar Pacha, Der gebirector, bes binde inchen Singengan Dulp 1810 aufgeführt bas ingarifche Drigie u Wer chund affine bifforifden, biplomafifden und juribifdat Arnamiffe, burch feinen unermublichen Steif unde Aundlifice detriebfamen literarifden Perbienfte allgenifind befannie unganifche Gelebrie, Dame an mant bi bat im Junt bes laufenden Jabres mir bidfiat Genebmiaung Geiner I. f. Sobeit bes Erg. Sombas Blajath Gine Literarifde Reife burd Dbergie garn unternommen , welche mehrere Monathe mabren foll, und bie ergiebigfte Musbeute jum Beffen ber eine beimifchen Staatstunde, Gefchichte, Diplomatit u. f. Sofrath Antonyon, Spirmai bat bas ungiftliffe Barm eional . Dufeum mite 18n wicheigen Banbichriften bee reichert. Der Palatin ließ ibm gum Erfag ber Schrete

Berr Gottfried von Asboth auf Debenturg, 3ma fpector gu Soponar in Ungarn, hat eine neue, febr voratbeilhafte Saemafchine erfunden, mit ber gu Reftheln gludliche Berfuche angestellt worden find.

befoften gego Sudentudielles sins if

and Mugarifors Rationaltheater.

Ber Comorer Comitat bat vor fnegem ber ungete fden Schaufpielergefellichaft ju Defth 4164 17 27 000, und ber Staboltider Comitat ber ungatifiben Gane fpielergefellichaft ju Debreegin 426 Gitbeil bellichitth - 3m Digy 1810 murben bem ungarifden martonate theater an Defth zwen neue ungatifche Deffinational fpiele aufgeführt, nabmlich am 2 Bed Qurentebrafting a' Szendiği varban (Johann Buduapill Ben Gesteller Schlof), ein Ritterfcaufpiel von 36bilin Tunipliysome 7 Man az első Hajós (ber erfte Schiffer), eine Deigist naloper von Ladislaus pon Biba, Director bes ungaris fchen Rationaltheaters , mit Muft von Cafpar Dada . Opernbirector bes ungarifcon Sheaters, Zm July 1810 mard jum erftenmal aufgeführt bas ungarifche Driginal Chaufpiel von Banoga ? Don Fernando 6 Eugenia (Don Fernande und Eugenia) und bie theberfetjungen A' Tolvajok (bie Rauber) nach Schiller Nage Zurzavar (ber Biermarr) nuch Roschus Am 6: Munuff mart aufgeführt ble Doet Ar uf holderastenspi gyetmet (bas Meufountagsfind). Unter ben Schanfpielern seichneten fich Frair Cjaganbinn nind Bere Rememy gern unternommen, welche m. brere off, und die ergiebiafte Ansbeute gum Beften ber eiff beinifchen Sau etunde, Ofchichte Dipiomatit a. l.

Sofrath Anten von Ggirmai bat das ungaciffen Plactional. Mufeum mit 187 michtigen Sanbichriften bereichert. Der Palatin ließ ihm jum Erfas ber Schreibetoffen 2000 Enburgusteller und 18

Sere Gottfried von Asboth aus Dedenweig, Aus ise for zu Koponár in Ungarn, hat eine neue, fehr vors Heitelste Shemaschine arfonden, mit der zu Restidelp kan Bertlade anzeleste vord.

and is Marie in Bonge of the General in Richted ichion & furide im einem febr pornehmen Jone gegan, bie fo befcheidene und fconende Recenfion (heft's Son adyles was. Inde tont fom feib baf fein Wert in Bir Sanbe eines Rec. fam, beffen Rritte einer Miden egnag bedarfto Db num Dr. 5, durch feine Bemen Andgen bie ibm misfallige Reitif einiger Stellen, faber dudere ging den Ree. mie Rachficht binweg ,) wirfin wibeplage babe oder nicht, min finaturlich bem terbelle bet Renner abertaffen bleiben. Giniges aber muß Rergbod ABCA Fiele feichten Bemerfungen eringern um ju jele genzahaner nicht nach E dune, fonbern nach Grunt & the genetheiter babe, alles, was Br. F. in bielen Bes mestingen bebaupten mell', ift fa immer, noch nicht ete mefen, nicht einmat erweisti b. mitht erwiefen, bas Eis uffa den Stade Dimite mie Mallerit umgab. Un Stiffelene bas fich bier Mabree im 18. Jahrbundegte Tina fignifiben Sinchtaben bebienten. Rigt erwichen Bie's ghorfchmagte Mablichen bon Ben eingemanette Pirnediatinven gu Greabifet. Unerwielen, bag febon im in tolen Dien Rupfeeftecher fu Diming waren, bie mit Sin Benn bie nach Angland bandelten. Daburd, Ungengenten compilierey Coronit afich in Auchacht piel ellen Angehenbeifen, wie f. B. ber im 3. 973, perffpr-Butt 3604 Menfchen, noch immer für eine glaubwar. allen Buelle aufebe, zeige er boch Plat, bag er, als ein unerfahren Aufanger in ber bifforifden Rritt, gat fellen Sinn fur ftrenge Deufung und Burbigung feiner Il execution West nochte von

Opeffen bet. Ghe noch fr. F. baran bachte, eine Ge-Schichte von Dimus gu ichreiben , batte fich Rec. mit bem fet. Profeffer pon Monfe, beffen Gefchichte von Dageen et felbft auch juger feige Quellen gable, über on Merch und Unwerth ben Dimuger Chronik bes fprochen. Bepbe ertlarten fie fcon bamals in Rudficht alterer Daten für eine febr muzuvenleffige Befdichtes enelle. Gie mag immer bie einzige Ber ebeit gu einer Dimiger Gefchichee fenn, Diefer IImf .nb erhebt noch murer nicht ibre Glanbmurbigfeit. Allein St. R. will in feinen alten Urfunden (wie alt wohl ?) den Ralunen Deteinue fcon im io Sabrbundertmarfanden baben. Den nenne fie boch, Diefe aleen Hefunden. Die Rich. Agleif ber Befdreibungen ber Grabt Dimis von ben 35 1600, 1105 und 1139 foll auch eine gheich; eter ge Danbichriff auf Dergament ungofabe wom 3. 1169 Beweifen Ber tennt fie, uno iftifie, biefe unfchagbore Danbidrift, ju finden ? Rann gin fridicher Corffffele fer eine Bandidrift von as69 auch in Midfiche bes 3. 1000 gleichzeitig neunen ? fr. F. will auch eine Hefinbe bam 3. 1850 befigen, marimier ieingemeinellen Be-ifebierfier gebacht merbe, indemiber Arde Ge Deiff ris jabrlich to Mart Gilber angewiefen werdin banit für fie alle Bochen eine b. Meffe gelefentwerte. Wech Tann ihm ben Befig biefer verbachtigen Heffilbe bliff Pauben, aber bedauern muß er ibn anbag er nicht in Clande iff, bie Archtheit rinen tirfanbe nad Griffo. fagen gu prufen. Bar lacherlich ift die Meuferung: id Bin faft ber Deinung ... der Dr. Reen fen ein Beniebia dier. Alfo meint or. To nur eim Benebicimit tonit te die Cinmauerung ber Gradifiben Benedictimet ling uell. Der fel. Dobner, ein Digeift, erftarte both fcoil obe 28 Jahren (Unnal. P. VI. p. muy.) biefe gang neile Soge für eine alberne Sabel cum insulsa fabill' sti. strato primum XVII. excegitata. Man modie pour

efficeforbfienen Wolfweit Gindunds : estrong billig nillitigiogen ing being being bein bein beit beit bie bet biet Arbiveffelber Bhabitach von E. in ich, arftignus in belieb unter ende fein Enthibe But But Bully Billy in fågt De. B. Hend Bec. Sine ibm, bie Dunbforift noch eininitellaffen ir of micht seine Aupferfchmithe bacfn freben. Ber fann, bem Die Gefdigie ber Enpferfedertunft midle mens undefannt if gan vier, fopplis fche Midfeeftedjoe un Dinigeroem 3. 1460 gfanben? Dr. W. will reiffen, waschie erageimerd in altern Reiten till gitten ilferbe eingefibieffen maren baf abeben ibr Baffer ationimer lief, andfolglich bem Dimis fein fiebenbles Boulles vorus fachantifpanoput ballinge. Sumpfe und interffe iberim erffoffeter, auffanhap fepen , tite money, and en eight mode inchanging entre such them abletoiters wider dimentionent bezeichnen ilent ment er filt in ihre IR ice fe it der beiden much bie ift iffile mit milbie ein'it erilbie entes affrerbichentet far vereffin et unt lent Unfahrenin ibreifteniffen Corneir, Ge Blage ulle Matidan Raffi formundienbern Mersenhachens ned Ces' Beifft se'ift bie dir a id ant a ift aleen quel fin ne gut fall eufen bieber bandt pin . Minist pallices mile "Berte am ber Minis estmatts sine Stundenpell ferti Abilominen Garjiminen freinen Maggablid, Auffert pie porffeldtulenentalungingen an Martel Mitte (Mat) mieleste aef dochumen Champen Chapter ing ben ber Stendig baben mels wen Wireg bbet: Ereite nagelegt werbe, & ife Billitial ... Chafabrigenb: benighigto Rorn ben merr faita genenger fried dem Bitiebede noble Weigen Angel bille hine bei bietannter Mittelmanmelauns apmaint sufeng. Billitte. 115 And ift in begreife Stio & mide und will und eiften Lienteleten Wart, pelante Gruffeingen ningem Et. file Biren Jettfein Da mand intritenta Mitela Geingle. Wie Minb ben Woffnie citivite , Mirben jeinen. Boch ben

بوت

.

:

ļ,

et.

٤

¥

andeini tanàn stren ban cindun Japon den ha fili 189 fili einell inchiben Bengem gehem laffen, Ugbefe botte henig Designation aries beinen Geschickenichannifentest fore bern But dene Buberi whitben michiben Beni denipung affer ifter dem Babis gun bemeinten stiet hatte ge fich iff bell Goldienka / Ben ein oanpardeit den und fach bupfigen, feben. Ber fann, totude Gerichte freine fieben -idayle beri Bengell den pl Saffic iber Muna mpieteries Balle feiner bolitilien Belidate ifelbie gaggeigt unb eindfollett baff fo Ter Greb der Belde fernthofen, buffen-Dil'effennit Beffeneniffention bill aufruenies Sieber leil I'm bie elititiere und idellimmitant auf malitäte aden bie Miegenber Batten Hones des verben follen affinantifebt Catt von Ateroffnahiter billi male ifchen Derten, melde bel läthelifchen nengion fugerführ magnninne is ben Treue gegen Bren LandeRueftentutwebwanteraign Bafanutlich aber wae bet Welt Catt Riervin Ein mabrifcher, Bonbelt bie im giribnen fich wei Diniger im Gutfenfriege 1684 bille Belleveriffen Gielbliempind) Riber aus "Eben fo Vill 31: 47883860 99846 The offen de bond wobliefe ff. ju me t Thing in hinden. my uto medbro des netteles beiten wig nile 46. gigi Dalig) stolgthen Challen austo Ge. mere in. willfaßen Mibreg? Bif off etif d Can gur Gabe lai elperbe, Kore toulfter find gine ofthe winten mien ion gang fin fagiongte. voll ben Birdrecht po 68 (2) annecht afferminden difft Bette terifftede and obis meft dep Sanuths Mifgern by Alaie der Reif bee Rediegentelmentsfrots miftinge afim Wer. billmiffe in Den Geindinen ich bie Gibrabider Officiero au'arbs. butidefolie de den Bhadem nichtige bas, Stift and the State of the contract the company of the state of the Mille ether for Condigeninden Wellen su ihrn. und Hieber mittelle Befehrftubfritig in ihn ihn fin numa' Rad einigen wertwidgen p die filmeset ... Copicfe. fall beffet ettelebicein, mebrene Chaperaganas um bie

Siede gennigenischeine S. eine ind Schaffen bei beitel beitel beiten beitel beitel beiten beitel bei

r ged do. of vined gegen grandt, rating voorst tud

Doven (Br. F. B. von) Wetfuch einer genthichen Fieangerieber, gr. g. g. fr. ihrein.

"ul Giebuld (De. Gias wen)" Lehebild Fer Profittelen Ginbindungen under für Weiges i Wandlugfe inte Bestellen Generale under für Weiges i Wandlugfe inte Generale und derreiteles Ausglabe fit anglabe fit anglabe

siken, figi dokumen diefer dreientliche Borzüge for jengt suseste bed under hellendrich uber bur der felde harala Belles. Kirt igenemunen, dacht en Eleir, mar zu Borlesnigen, sind dem gade indem Arzus, die dacht gan und Medarus proper use, geneckfiche gantabud, diener fann, in beweckfigere die geneckfiche die micht was auf die neuesten Fortschritte der Entbindungstunft Beziehung hat.

Beste Bicher tonnen burch jebe; Buchbandlung beffelle werben, finben fich aber immer vorrathig in Bitn ben Schaumburg und Comp., in Deff bep Georg

अवस्ति भेरिकामा कृत्वत विश्व के श्रेष्टि श्रेष्टिमितित.

## Dranumeratione Ingeige

Bir leben in einem thatenteraben Rellattet, mo bie **Mesalikieskus ing akadan kangan kang** ginen Andrianian den Borgein für find ihre Bredtelle 12000 balfamarallen in hem Seenn volder Acie die weckete. fen Kreigniffe einheren dars Augenhlich ber Gegenwart verdunfelt die Vergangeribeit : und wie wiele Wierandatungen find burch den Beilt der Beit nicht un anebleten ible iblegiften Bediene Brwittemerteneritieft und beiteicht a Laufend Trager find Asid alliger, die Madukate eine telner-Beobachter "Bruthflucke gut Beficitiet unftrat Tasc. for mis die Friedernikur Etriebennik Enidociada gen in einer - faft gabllofen - Mengambn Journalien und generer Befeidere Liebegen interentationer if And Avers. Mentalementer hine cide entre dun binfe calle fefen, ging wob dere ervende eine nord den Manie miffe ciantifefaes Bedadenis belisen, ban in bem Prange Aiche and Lundein a die Linden Alexandra Alexandra Commedition ibers subtraiden Arbeben aben Whitmieren in scholern under inich es die Webildere wenter ein des Weiff her And faragest of the host person hur der Mod be in a Lata & sannalle biefe Merfe, beten Loren

Unter Loen terom misca p., a.

Red State

**L**berlebré DerB feine frührt betamer gen biefen neil burdi cine ib. printering ! felbft überzen Beefefferides. bae: war follie rate in alimije collectiven Dei .ar Siepolo A. Cinbinbanastu belfer Americ 3:16 theimion effen Beldein Meny men Befor bit fieten Bitch Belle Wer - thed defer tenen A. erer Samming gemiliene ift, fick zu umfalle ber Anderstreuteren, eingeschreinit Imrit die Kriefe der Inderen in Inderen der Kriefe der Kriefe der Inderen im Angele in der Inderen im Inderen Inderen

in ber ben ben Bebufufuter ben ber beit bei beite ben ber ber ben ber ber beite für fer ber ben beite ben beite beite beite bei beite beit

mach: es üch icher pun feb. immedi m gedrängte fürzige aus laneitit

Lee Lee en Ge aus laneitit

Lee en Ge (hiche ich

Lee en Ge (hiche ich

Lee en febengen bem Publisen nigere

Lee en der muterzeicheren fest

ren prengirens 10 Jiogen erichen mit en prengirens 10 Jiogen erichen mit en prengirens 10 Jiogen erichen mit en Lea en den mit gegeber berieben, alleit Romen Megister berieben, alleit Romen mit gebe Anchentagis

er Banerand Megister berieben, alleit muternetten nimmt jebe Anchentagis

m. Beriegsandlung machtet fich faier mu ?!?
em ichier und möglichf fererem duften im bei Publifum en ben Lag ju auf? if in nie burd ben aufert biligen ber in

weifen, daß fie biefes Unternehmen nicht aus Sandels. fpefulation, foubern eingig und allein aus ber Abfiche unternommen babe gum fo viel nue in ibren Rraften ftebt, jur Berbreitung ber Biffenichaften und Literatue núslich zu fepnialiad

Die Berren Buchbanbler merben erfucht, bis Ende Rovember Die Babl ber Berren Pranumeranten angujeigen, um fich in Rudlicht ber Muflage barnach richten n fonnen. Brunn am 30, Oftober 1810.

onino C. Magnie nad ip von na Stein Georg Tra Tari 2 und i daien and itig banblet.

Longitzi air

the diefe & not to bogen, were bis in กับการการ<sup>60</sup> and sainte et e fridicial (

in an och an maid urted man lit. gen Biced gerignetent burenate; aner bem Enel. Be Nicht Bein, aufgegenign feinmeit.

Die Redaftion nacht is fich baben tum Befeb biet der ferengken Auswahl in a gebehngere Kurge anstå etifch Beiten lichften Antlan Lours are and anderer fide sust iconoci Burte : Richfine ent Gerichen, . . . be den fentant Begennbes 30 . 200 Butt fo fcnell aismoglich bem Publifum mitgather A - Diefem Jonenale foil aufe Monath vom I ner est. augefon en, in bie neterzeichneren Sandi bin S. ft von trenigft its eingen erfcheinen, de Seen einer & and gesingmen, mel her mit it Ri ofer over Charte, aid Regiller verfehen, e ft. ke burb. Drammeragion nimmt gebr Buchbaiblung Sferreich ifden Rafferftagtes an.

🕾 🗆 Die Verlagsbundlung niacht es fich baben gur Par the fine fibre end modified. Pereste Staffage Achteng fie bas Publikum an ben Lag gu legen

Andurchy is ond Arress ben ingerek billigen Uries.

biefer Cammlung gewibmet ift, fich gu verichaffen; ber Minderbeguterte, eingefchrante burch die Beblifuffe des Lebens, muß biefe - meift Berfe bes Anstaudes entbebren, und mit ihnen fo Manches, mas bod bobes Intereffe fur ibn batte, und beffen Renntais von entichiedenem Rugen fir ibn und fein Batertato mare.

Sollie ber baber nicht Mufpruche auf ben Dant und die Unterfigung feiner Drittirger baben, ber es berfuchte, bas percinigt gu geben, was Wiffenswere thes und Schapbares in der großen Mingabl Journale, und anberer Werte der auslandifchen Litera

tur gerftrenet fich befindet?

Durch biefe Grunde bewogen,, mirt bie unterfets eigte Bandlung es verfuchen, beni Beburfniffe ber ges bildeten Lefer burch die Berausgabe, eines für den obigen Zwed geeigneten Journals, unter bem Litel: Beif

ber Beit, entgegen gu fommen.

Die Rebattion macht es fich baben gum Gefete, mit ber firengften Auswahl, in gebrangter Lurge, bie vorzuglichsten Auffaße ausländischer Lournale und anderer fich auszeichnenden Bette in Rucificht auf Geschichte, Polis tit. Geographie, Statistit und Kriegs funft fo fchnell als möglich bem Publifum mitzutheilen.

Bon diefem Jonenale foll alle Monath vom Janner 1811 angefangen, in det unterzeichneten Sandlung ein Deft von wenigstens 10 Bogen erfcheinen, berei brepeinen Band ausmachen, welcher mit einem Rupfer ober Charte und Regifter verfchen, 6 fl. toften wird. Pranimeration nimmt jebe Buchbandlung bes bfterreichifden Raiferffagtes an.

Die Berldgebandlung macht es fich babed gur Pflicht, burch eine foone find moglichft forrette Auflage ibre Achtung für bas Dublifum an ben Lag in legen, und Bourd, fo wie burch ben außerft billigen Preis ju be

weisen, daß fie dieses Unternehmen nicht aus Sandelssspekulation, soudern einzig und allein aus der Absiche unterwommen babe, um fo viel nur in ihren Kraften ftabt, zur Berbreitung der Wissenichaften und Literatur unslich zu sepne

Die Berren Buchbandler werben erfucht, bis Ende Rovember die Zahl der Berren Pranumeranien anguzeigen, um fich in Antlicht der Auflage darnach richten in fongen. Brunn am 30, Detober 1810.

stantung ingen nad ip vot ni Boleph Grore Traffet.

โลสัยเรียง เม่า การท

in his vain. Hagadi á udó ið alþeid dei i Tindulland i arð buðuður i i samlandið

Harding egyreifudytig den Steddefaisfereiter. Misser Vefer die 2005 deren given von Siederer. Gen Rusek gegigneten**t vonsnak**rsamer dem Sied **G**e

Section antgegen, zu tenumen.

i Die Verlogsbandlung machtes sich dabes zur Käiche zurch niche schollen und moglichst. orreite Luskage ihr. Achteng sie das Pudlikun an den Tag zu legen ums Adhrech in wie durch den ängerk hilligen Arris. de

. Sale fight mark of the terriff that ore administration of state of the second figer Characterifit bes Breinfterd Blugalus: gerieben finden finden fich wohl baren, ber bie 's bot, tinke auche a lider dun inne, greife in eife gine charfes dibber Bennerfung durfter bie Ber Bern set Blude und bie Kabisteit iber. Me. The the stant day rian ben Bangen febit? Ras idian, wer iber Aings, words, e. aas Beiritter totall Buffe ing verse maniferendistrikt nations of other Allendie, ment our adien in der Mille blegein in bereite in bereite andes tharbore 134 Many 800mg un Die erfte Corffe all ebgr. bie Beiber' burd mejer liet bet in Bunnonet nerftothette Coppitere" Mait Brandes befaunt machte, murbe es mebr burch Sonie barfeiten, als wegen ibres innern Bergbes. Dioeschaeib. art bes Berfaffers ift quet in ben fretern Reglemais taffig, ning fehlerbafte. Ein bleibenbes Barbienft aber als Spriftfeller erwarb fich Arandes debunden de ee gu giner Zeit, Da feifit miele ben Belfens ommabl nichte Hebles abudenbengo in Berbleubung) mone Schoinet pet neiten Blenbeitenmiblatibesteille mir termmille wurden, in feiner Geriffe Hie bu wole feamp 6 fice Menge ut fold him Broce ber Befebr warde penage ben Geift jener Reuerungen und groffen Bewegungen beffer und richtiger ertannte. Doch hat fein Frenub Rebberg baffelbe ungleich grunblicher geleiffet. In Braud es Becrachen ber fie benicht und Bell in Deut (dlaub ift Babres und Salesse,

Seeffendes und gang oder balk Berfehles permifche me

Bemortungen immer ber Rall fenn wird. Es teife bas her diefes Werf derfelbe Vorwurf, wie so manche and bere miffungene Characterifit bes Beitalters. Einzelne treffenbe Bemertungen finden fich wohl barin; wer, bee irgend die Welt tenut und felbst ubliebt bat, fande nicht Belegenheit, eine ober bie andere Bemerfung biefer Art ju machen, wenn et Dufe und bie Sabigfeit bat, fis in Worte gu fallen! Abge, wasubelfen foldbe ginge Buge und Striche in mors fo georde Mente, fo lange ber Sinn bes Gangen fehlt? Das ift es, woraber die Menge, worüber bas Zeitalter felbft Anfichlus verlangt, wo benn eigentlich biefe großen Begebenheiten am Enbe binglelen und binans wollen, welche Stelle unfer Reitalter wohl einmahl in ber großen Meibe bes Jahrhunberte in ber Beligefchichte einnehmen werbe. was mit einem Borte bie Beffimmung bes Beltalters fen ? Gin Geriftfeller, ber in feinem einen en Deis fte noch gu teiner feften Anficht und Debnung, an feie ner Ginbeit gelangt ift, ber wird uns fcwerlich die Gine beit und ben mabren Ginn bes Beitalters aufznlofen im Stanbe fenn. - Indefen boffen wir bod, baf big angefundigte und nach vor bem Abfterben bes Berfaf fere vollendete Schrift: Heber ben Binfus bes Beitgeiftes auf bie bobern Gtanberila Dent foland im Gingelnen mandes Derfinkrbige, wenn auch nichts für bas Gange Befrichigenbe entbalten , und daburch uns Belegenheit geben Witt, auf ben Berfaffer und auch auf ben Gegenfiant jutud ju todis Men.

In ben Babeta bon Batarne (Diffelet Montelle lier, Bepartunent bon Deranie fige am 26. Jung 1820. br. Bofept be Rattgolften, in einem Alternop ungefähr fiebenpig Inhren. Go war einer ber nominglim 21 a

Jahrg. 1810. 4. Band.

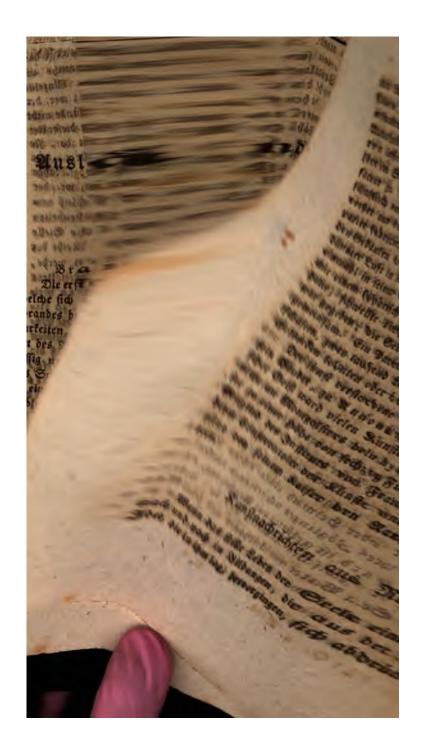

uniffen einem feregrungen Denangeberche gebuite, durch gerteiche unnig rechteile Ligekachandun: Beimenoffen aleichlan and andehabenig pungijun por hagiepisk chippe be Beitenebuldigten nichmilich par har Idee Das Leben bes bloffen Sinnes und Srighes Agriff. coneman sing frober Begeiffer Bude beg Abufiletsitheilt ... bas Unfichense Mait hinghgelogen auf Ihabania in beni ebenida an man bem Lingfer ben Pant pichtene minterentation sufferentialitation in the constitution of the cons mean Deffifflecocete donian all f objes an Moula demaile interferent des grinder de la company de la compan mble and mights beinged lunkinglighten marifer bed bloffen i Englier, befrent. Mittelfbichen Alte menia finacacamini piatros com maganaca Sebande Matter dest in the second report of the second second etadieni, rafern aduretto weeke de englishen in idate THE SEA PROPERTY AND THE SEA PROPERTY OF THE P ent friner minte stemmen befcheffe ifent fiendt, und mehunfte en nicht, gube oben Branz bediellen fei den fcber Beift marb vielen Raufen nileft b. Ber and few und anderet by the independ benicht and wirths arbeiten fpund du fein Bertimben den feibffamfaarte. Ariber Machingabil Anferdmail infinent ibit allatte nierade Gelachten enich mithe film fin in in vernoffe, at de Beilen mieffeicht biolgantinut, junitogemand nitab Baterfladt ober Beimath eines echien Cabres Quaft nicht ibres Boglinges fich erfreuen burfen? -Br. Cberhard iftgeburig aus Reubeuren, einem den Drett, Ver Bofdelt Stelligell'life bem Bobens Liegt. - Sein Bater war Bilbbaher und feine Dut nd de eine eine bedacht eine matte alle eine eine aufte auffen eine ala feinest Salemos (migrudite staffffteefnu Bleeb e riches bie iniffm big) berein gwean dich abitiale. d

fiell Modfantler Rrantveichs ; und Mitelfinder ber Acro-Rately Dekeir man bantbar, and wenn die Runk einft semmeldfern fedrer, fic willetnetfich in ben Steblien bet MinbipBale'in teiten, ben Rabmenere De ontgolfte ren laffeft foete. Gein Billber 3. G. Drontgolfier, Weeth Cebe. 1500 ffirb find mit bem er in ber Mann. faciale fu BiVa l'on bie Daviermadertunff gemein. fangelich vertebite bite fie in Rrantetich quetft; was vordet med hureb holldroffde Arbeiter nefchab, Belinparteb fastelliteit) fam freplich auch ber Erfte auf Dent Bedanfen bet'enfrichifferen burd Ginfolieffung ver-Winificer Pufft in Heithite, botte Batte. Als er nabmlich Maniff Litte feiner Gaffettere Baffer fochen tief, bafer Mitteineme Wolliefe dufdmitth alfalteten Pavice bebidt Butte 3 befinde tie et bies duf ifte Titaleinpor. " Der Bint amitel nog ebente bie Gebiliber Webnigotfier verfolgten ibn Mehreidfam. Gin Mitent bint ber Atabemie ber Biffen Podften, Wieben alafellb Swees Denfilin und ber Ct. Die Mile Bode Beni Avial beit wier-beeferteft ben Werfinder. dan Denting vieftersner in biring offier war, wie iffein Wubet aufr & ft to wun adbren. Sein erfinderi. fcher Geift warb vielen Runften nuslich. Wer benft biet emirfudan Monracifiere thetirchydruslinad, ber bas Bafe for ihm mittele Bbertont Ablit und wie belde feibeiten unt ber marb a Bilaite besiffen fitente rebei Regendreich Albeiteiffreter Benett Einfernateite bein Min fie nindi Bewerbe ; and emdallnaumm Aethen, Muffen pleit Manti veinese Micherite . . ie Barernabit ober Beimath einte echren Sana e c. c recuard ift gebürtigaus Denber ren, einem --- doc -- 36 Shulingthe which and Mon. - Seit Bater war Bilebager und feine Mich

Gentus ber Sauff ju ceinem üppedrugen Donangbiebebeb bann bat der Ajupfbler feinen fchapften Baruf grfalles enthut gen mornigen einflen Millelde bushingen alehalen abe ber Reit berandschohenianndillin por bagiepiggabinge ftelle, dem alle Beigeneh plajeten an nichmilich parchas Ides difde, über bas Leben besiglioffen Sinnes und Srighas Erhrbenbe. 17 Agriff. fengwegman sin frober Begeiffer vang the Scende ben Ranftigesifbeilt zubas sunfichenge in: Sichtefanteit hinabgreogen bitt Ihab guit aben thinth ift es auch wie man bem, Runffer den Pantpichtiene enehalten banfrider ihrnigehilbrig baffige baffien gentafije delle fie meine de la mente de la file de la von Leben mach ginnier populariten perpeter Manie daneendilabee ...., maken heimes junk inlindenmen ihre Dereichaft bes bieffen ienget, befentet. Mit felder Sine pfindung verläßingegenigerigieberennhefangen Webende die Werfeatte des Abunkland Alber ber ben Richtein großen gabe natur ber bei ber bei ber bei ber ber ber ber ber ber ber ber warde des Chuffies fichthen 1-20 Autes incorbes het Mis bie Sendeng friner mirtentminubaldeffeifenthauffnet, und mediebedurfte egenicht, gün oben Stant befifichte fcber Beift marb vielen Rhuiten galefich Wei barechit.

Eunffard eiern fpund du fein und vond honnell anbeitele Lumffard eiern fpund du fein Boremben fin feiteligwigaget, und fa fier Back Back frankten, den errumteinen fanften if in blider tannten, den errumteinen fanften aften mid gemen on lieb foll die Baterftadt ober Deimath eines echien Sabnes der Lunft nicht ihres Zoftinges fich erfreuen durfen? —

Dr. Cberhard iftgeburig aus Repbeuren, einem kleinen Ortell ber zwistlich Armbeil und dem Bodens fee liegt. — Sein Vater war Bildhader und feine Mutetes udfig ihm und Widdend Joshbar Dirbabseinwihm ein muffledissen Satemp internate puchfhednu Dirbe und Minke deb engen übred food mein und Gelber

fam: er: nach Winden; we er: feche Jahre lang in dem mechanischen Theile leiner Runft fich ubte. - Die Stille bes Landlebens batte ifm frube zur innern Mafchanuna gerüber. Am Tuffe der Berge geboren perlief ber Beiff, ber Ginfalt ibn vies Go murbe ber Zunftler burd ben Menichen, und werthfelfeitig burch ben Aunftler ber Digreffion, und wende fich su & berb ar de Werten. Mein grace Lunftperf mer eine figende Leba, bie einen Schman lichtoff. an Es mar bie Iber ber Liebe, bie en barfiellen wollte, und amar iener, die amifiben ber bochften geistigen und ber bloß finnlichen fiebe, je ner , bie als neggtive Einbeit in Rube ericbeint , we nachft gwar einem finnlichen Eriebe aber beipufifeon los ben Frembeit ber ichonen Empfindung nur erft in bunfier Abndung angebort. Der fo bargeftellte Charace ter laft fic der Unfchuld vergleichen, wie fie in einer gwenten Rindbeit erfcheinen muebe, in ber fich die bobern Befuble und Krafte ju bilben anfangen. - Der Runftler bat feine Ibee gu verfinnlichen gewingt. Die vollen gunden Formen ber Leba find mobigefallig, aber fie laffen ben Befchauer falt. Es ift eine fcone Gtatue in der die erfre Regung jum Leben fich offenbart, gleichfam ein swolffahriges Dabden, bon bem man abndes, mas es un funfsehnten Jabre febn wird, bas, indeffen noch in einem Suffande ber Aparbie, fich um bie Sympathie nicht betimmert, aber burd bas, was feine Aufmertfamfeit feffelt - nabmlich burch bas Bebagen an fconer Form - verrath, baf es lebenbiger Entwidlung fabig, ift, Das Scharffefigebaltene ber 3bee macht, wie uns bunit, bem Raufter Chre - und perrieib fcon im exten Berfache ben talentvollen Bilbnet.

Das zwente Bert des Sen. Cherbards war eine Mufe mit dem Amor - nunmehr in Marmor für ben Kronpringen von Bapern ausgeführt. - And bier

Drunde; aber bier wagt et felnen holdfien freudlers jum Orunde; aber bier wagt et felnen holdfien freudlen. Blug ins ibedlische Land. Es in die Porfie ver Liebe, die er daestellen will, pas lingutichte in begränger Erfcheinung. — Welch eine Aufgabe für den kinnstlergenst — Wir haben nin die Ibes gefaßt; wir erren mit ihr zu der Natur und perständien vor ihr, überrafch, über nommen, don der gebeimnisbollen Mathreiner Kunft, die auf der zartesten Genglisch weder rechts noch times sich hinüberneign; sich sessend an der Iver uns der dieses nicht mehr und kläst wenigselle in Gestaffinden.

Die Diale fiet in unbefdreiblich farter Greffing ?" Rorper und Beiband percinen fich gu gleich reifent vere fomolongs Barmonle. Der ibr jur Seile fiebende 2imor ober Genius fieht mit ausbenchevollem frablichem Befichte gu the binauf. Die Medie bes Rindes ober Rina. ben rubet fanfe an ibre Gurrelbinde. Lelaft rubt bie Rechte Dar Dufe uif Bem Ructen Des Umor. Das teis benfchaftlofe, nur von ber reinften Liebe bes Schonen befeelte Beficht biefer Brantoe neigt fich bem Befichte des Genius eitigegeh, Die Zone ber Empfindung bertinigen fich gur bimmufchen Dufit der Liebe. Mile bimmtifchen find Beligen biefer Scene, Die nicht ber Erbe angehöst, biefes Lebens, Vals Bebete Hille aus abemico Leben der Ginntimbert: 2 Webilichtell Belle Beckeniss reift, bin: Mellite, begelterett, einentibe Biele. Ch In von alleit Selfent faben In Bul bem Gaulen git Wie bold 18 lenbetfet Glaffeit. 1130mich Pafert Hich Bealinterte eine fib no gefaßte , To ansgelprothene bee nachgefühli gubabens "" Ran fübliffic in bie Wette bes Rauftlers, linb inbigit'." pen Groff ges. Mitthis, fütte ible "togiten ingrift fin mount in: mentum mere perchilibs. Diele Genobe ift inte Merie ner DetRaceffe, bie ein folder Begenstand beforderte, ausgeführt.

Rich biefem Werte, bas orn. Eberbarb's Anf grundete, verfertigte er ein kleines Basrelief, eine Charitas. Auch hier ift feckenvoller Ausbruck. — Das Lind, deffen Rechte auf der Bruft der Mutter ruht, und gleich fam auf fie binzeigt, ift glücklich durch Liebe. Die Mutter ift, gleichfam Dienerinn und Priefterinn der Ratur, in Liebe zu dem Kinde verfinnten. Lieber mag man fic indessen ben biesem Bastelief an das griechische Bott Charis, als an den schon in Nebenbegriffe des chriftsten Wortens übergebenden Ausbruck Charitas balten.

Der Runffler fürchtete mit Recht, befchnibigt ju werden, bas er ju febr bem Beichlichen und Barter nachftrebe, und bas Mannliche, caracteriftifd. Riffi ge vernachlaffige. Go etwas war es vielleicht, mi ibu bewog, einen totoffaten, swolf ober funfichn guf boben Berfules gu modelliren. Bir fagen nicht, bef biefer Berfules fein befres Berf fen ; aber Chre met ibm fcon bas bloge Unternehmen, moben et fichalige fchiefter Anatomifer und in anderer Sinfict als eber Bilbhaner gezeigt bar, bem bie Form feines Beels geldfam angeboren ift. Sie gebt berbor aus ibm, wiegref ober flein immerbin ber Uinfang fen, ben er fich ber feinem Berfe vorfest. Der Berfules ift bon bem Sink ler finnvoll, nicht blog als Combol ber phofifchen Sreft, wie ibn Canova genommen bat, fondern als ein Cole Jupiters bargefiellt. Burbe bes mannliden Gabie fubis, Bewußtfebn geubter Rraft ju nenen Biten thonen auf feiner Stien, und fenchten aus feinen fte binausschanenden Unge In ber Linfen , ble gegen bit Schulter gurlidgebogen ift, bale er bie Arpfel ber beie riben ; feine Reule , auf ber bie Rechte rube; if von ber Lowenhaut umfchlingen. Das Gange imponittabet mehr durch die gefühlte Charactet'. Grofe; als burd das Kotoffale der Forinten Land bieß ift es, was ter Runftler beabfichtigte. "

Das nautfte Wert bes hen. Cherhard gebort jur Golge jener aben augegebenen Ibeen des verschiedemen Cherociers den affhetischen Liebe. — Dies Lente ist mostraitig des Limiters vollkommenstes Product, das, unster ber, den Arbeiein des hin. Eb er hard so eigenen Lebendigkeit, moch den streng bedachteten Characten, den man ben den Ibenlyattungen der Antife bemarkt, unsbehöft.

In biefer Statue ift funliche Liebe, nicht aber als ein herrschendes Princip, sondern als Natureescheinung, die in ihrer Art ibr eignes Anmuthiges bat, dargeffellt. Ein junger Faun fist mit aller Behaglichkeie der Jugendsfülls, die von keinem Unmuth meiß, auf einem Banmsstumbsen, über den ein Ziegenfell gedreitet ift. Ein hierenstad mit einer Spring liegen am Boden, neben einem Weinschlauche. Der junge Kaun sist gleichsam in der Sonne da. Das rechte Bein ist so ganz nachslässig singeworfen ausgestreckt, das phosische Wohlsten in der Krummung der Jeden naub bezeichnend-Auf dem linken etwas auswärts gedognern Bein sist ein Amor. Die Kerse des Kuses rubt auf dem eingesbrücken vollen Weinschlauche, so daß es scheinen konnste, als wiegte der Amor sich.

te, als wiegte der Amor na.

Alle Idee von Sarfe ift entfernt. Weich find alle Umriffe und Kormen, aber doch nichts weichlich. Anbe, aber augleich ioviales leben ift in der gangen Bewegung.

Der Faun freut lich mit lächelndem findlichem Gefichee des schönen Lindes, das ihm an dem iungen woligen Barte spielt. Ingendliche Bouhomie macht die Buge des souft roben Sobnes der Matur angeuchn.

Der junge Amor ist in Beziehung auf den Fann ihr eine fremde Erscheinung.

Er bat sich, wie aus einer andern Sobare, nur für einen Moment zu dem Fann berabgelassen, und so theilt sich eiwas, wenigstens ausgenblicksich Veredelndes, dem dargestellten materiellen

Stoffe mit. Der Fann halt mit ber Linten bas Ainb, und zwar fo, baf er es taum berichet. Die Rechte unterfiche bie zurückgeneigte Bewegung bes Körpers. Berbe Figuren find gang nachend, und gewähren von allen Goiten ben Anblick gefälliger Binten. Befonders lieblich erscholnt von der Andfeitechas Profil des Faund, und bas trauliche Auslehnen oben Ankennun bes Arms bes Aindes an den mannlichen aber daben sieischigen Bem bes jungen, jum Gefotge bes Baschus gehörenden Balbgefellen. 70

Mas der Joan, weiche das Almflier darftellin wolls to, noch mehr Einheit gibt, ift dieses, dass mam in den Ainde auch einen Jungen Bachde feben tonnte, wielde die Antife öffer werftelle. Son aft D. B. in der Bille Albani ein fiehenden Faum; auf deffen Bucken ein jungen, in einer rotenden Geellung finenden Bunchus als Lind vongestellet ift.

Bir freuen und ben biefer finchtigen Angeige, uns aufibia: Stimme bes Wublifum berufen gu tonnen, bas Brn. Charba ub it, feinen Aunfteroburten bief als igudgeichnende Gigenheit an rechnet, ibaf feine Rigaren befeelt, und firenge ber jedet milbigeine aft betifchen Ster, bie ibm vorfdwebt , untergeordnet find. - Gr. bat fo , wie une bantt, ben eigentlichften Beift ber Antite gefaft, ber nicht fowohl in ber Strenge ber Porm, als in her deb einbigen Amfchabung bieribugunt Brunte tiegen auch agitafu den Mit Bit modien fagen , Ge. Chere som idrielleie deler entwerte wiffentitering hommente mer est effect ich einfac ibu, ball aben bir Metur friber ettes edie ibie Antifer indie mich een einen ficonen Recistanf Puntetarben: Saufbahm eines Alunfters nabert, wo bie Rater und Antife & die bie Sund birthen , obne ber 32 dividualität des Bildners zu nabe zu trefen.

## Miscellen.

ber feinen jone des diese figne zu aber einen des eines eine

Der Mahled Dan bymustet bilen Atlas ich Muste Napoleon, an Auntibym liffie die von kabhoodin wurdtues, in 48: Joile Mintellen undelliedigte Sier Achte man in verifugtem Mahltabe alla Statuen und Demählte, famme den Architectur der Sile; worin sienen geftellet find, abgebilder nin oph der Uslas zu gleichen Jeitlein Repertorium über dene Mahlterwerfe, und ein Gust, mprium wan ben den d Annales du Klusse Napoleon ist.

Der Bilbhauer Le comte ist von der Class der schonen Kunste an die Stelle des verstorbenen Bilbhauers Moitte zum Mitglied aufgenommen worden. Des comte ist Professor der Special - Scholaber schonen Kanste.

Se. Maj. ber Raifer bat bem frin. Me ful einen Diamantring jum Beichen feines Boblgefallens mit ber Mufit ber Cantaten, bie er componiete, überfdidt

Dr. Lerong d'Aginconet, ber 30 Jahre feines Lebens die Materidlien ju einer Befthichte der Aunk von ihrem Berfall bis ju ihrem Wiederanfoldben im sechszehnten Jahrhunderte sammelte, und ber auf seine Koffen 325 Aupfertufeln dazu stechen ließ, wird nun das Wert nächtens berausgeben, und badung die unferbliche Arbeit Wintelm anns ergangen. Bon hen. Mich and erwartet mak eine Gestigte ber Arenikge, und von de Lille und Mad. de Bannel in gleicher Zeit ein Gedicht sur la Conversation.

## I. Bergeichnis

. \*\* :

41.5

Č.

• 0

| ber | im Rovemberhef | te 1810 | recenfirten | inlånbischen |
|-----|----------------|---------|-------------|--------------|
|     |                | Schrift | en.         | • • •        |

|                                               | Othe. |
|-----------------------------------------------|-------|
| Bentrage gur Cifenbattenfunde                 | . 217 |
| Olap , Jat. " Lina's erftes Lefebuch          | 239   |
| Renes Bitber Cabinet                          | -     |
| — — Theone                                    | * ¥35 |
| Bermann, Did, Jutereffante Babrbeiten na      |       |
| ben Beburfniffen unfrer Beiten                | . 943 |
| Berg Somberg , Imere Schafer 1c.              | 258   |
| Pobler, E. S., Am Sartophage Ihree Durd       |       |
| laucht ber Fürftinn Panlife in Schwarzer      |       |
| berg                                          | 266   |
| Inauguralfdriften ber Lebrer an bem Opmnafini |       |
|                                               |       |
| ber Augsburgischen Confessionsverwandten i    | 22    |
| Hermannstadt                                  | . 269 |
| Pariget, Alex., Legenbe ber Menfcbenliebe     | . 249 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| ( 382 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| and the state of t | Geite.       |
| Soffmann in Samburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 314        |
| Pof -Buch - und :Aunsthandlung in Auboffadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • 3±6        |
| Salfeth in Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • 305        |
| Safde und Muller in Giefen und Westar .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • 277        |
| <b>Wilmanns</b> in Frankfur am Mayn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • 235        |
| And the second s | 239          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |
| V. Bergeichniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ber inlandischen Intelligengnachrichten im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Manema       |
| berhefte 1810.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | )100CIB      |
| verdeite 1010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| A Line is a making making water                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            |
| Soonfelbs tednologifdes Mufeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·#<br>• \$19 |
| in Bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 330        |
| Preisaufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 332        |
| Preisfragen est.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 337          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,000        |
| Beförderungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -            |
| Crufius Chriffian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 339          |
| Bermann Ignas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Refrolog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~            |
| Sabriczy Lab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 349        |
| Comes v. Parientos, Maris .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 330          |
| The same the same decimal and  |              |

. .

# <u>~</u> ( 383 )• →

|                   | $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ | <u>.</u>    |               | *       | *            |     | <b>6</b> 6 | ite.         |
|-------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------|--------------|-----|------------|--------------|
| Risvitzan Jos. v. | • • •                   | •           | •             |         | •            | •   |            | 345          |
| Roodis : Marting  |                         | <b>5.</b> • | <b>.</b>      | •       |              |     |            | 346          |
| Ragy Gabr         |                         | ٠.          | ٠.,           |         | •            | •   |            | 347          |
| Blobido, Val. 3   | of.                     | •           | •             | •       | •            | •   | •          | 343          |
|                   | <b>B</b> i o            | gr          | a p h         | i e.    | ,            |     |            |              |
| Daan Wenzel       |                         | : `         | ,             |         |              |     |            |              |
| Ralchberg (Joh.   | o<br>Stan 6             | Bat         | • `           | • •     | ٠.           | • ′ | •, •       | 355          |
| Maintiness (200). | nien. e                 | 5014        | <b>v.</b> ,   | •       | • .          | •   | •          | 342          |
|                   | Runft                   | n e         | <b>d</b> ri   | d te    | it.          | ٠,  |            |              |
| •                 | •                       |             |               | •       |              | v.  | ,          | . ,          |
| Köpp Wolfg.       | •                       | •           | •             | •       | . ·          | •   | •          | 356          |
| Lober             | •                       | •           |               | •       | •            | •   | • ;        | 358          |
| Chodelberger      | • ,                     | . •         | •             | •.      |              | •   | •          | -            |
| Miscellen         | ,                       | •           | ,             |         |              |     |            | 259 .        |
| Antwort bes       | Rec.                    | au          | f bi          | Le 98   | e m e        | rlu |            | <b>4</b> 37  |
| gen bes pr        |                         |             |               |         |              |     |            |              |
| cenfion fei       |                         |             |               | •       |              |     |            | 4            |
| Dimût .           | `• <sub>4</sub>         | •           | •             | . •     | •            | •   | • ;        | 368          |
| <b>B</b> uch      | ånbl                    | eta         | n <b>Tú</b> i | ı b i g | u <b>B</b> g | en. |            |              |
| Schrag in Rure    | ıbera                   | •           | _             | _       | •            |     |            |              |
| Pranumerations    | -                       | iae         |               | •       | •            | •   |            | 366<br>367   |
|                   |                         | -0-         | •             | •       | •            | •   | •          | 5 <b>0</b> 7 |
|                   | •                       |             | 1             |         |              | **  | з,         | •            |
|                   |                         |             |               |         |              |     | •          |              |

## VI. Bergeichniß

## ber ausländischen Intelligenznachrichten im Rovemberhefte 1810.

| • .                                     | •        | berhe | • •       |         |                            |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------|-------|-----------|---------|----------------------------|--|--|--|
| •                                       |          |       |           |         |                            |  |  |  |
|                                         |          |       | -         |         | Geite.                     |  |  |  |
| • •                                     |          | Ret   | olog.     |         |                            |  |  |  |
| Boante                                  | <b>.</b> | •     |           |         | 370                        |  |  |  |
| Montgo                                  | lfier «  | .p.   | i er i en | •       | . 372                      |  |  |  |
| Runft                                   | nachtic  |       | s Rom     | . •     | 379                        |  |  |  |
| Misc.                                   | ellen    |       | •         | •       | 279                        |  |  |  |
| • •                                     |          | , (   |           |         |                            |  |  |  |
| -                                       | ;        | •     | •         |         |                            |  |  |  |
| ٠, ٠                                    | • •      | •     |           |         |                            |  |  |  |
| ••                                      |          |       | 7         | •       | * 5 * 4                    |  |  |  |
|                                         | _;; ·    | 211   |           | • •     | ក រដ្ឋាធិធិធិ<br>ការសំពាស់ |  |  |  |
| •                                       |          | . •   | •         | • •     |                            |  |  |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | and the  | 13.11 |           | ; ;     | •                          |  |  |  |
| •                                       | •        | •     |           |         |                            |  |  |  |
| . • •                                   |          | . ` . | •         | `• '• ' | , ?                        |  |  |  |
|                                         | •        |       |           | - '     | · í                        |  |  |  |

# Annalen

## Literatur und Kunst.

December, 18 ma,

Inlandische Literatur.

## Rechtsgelehrtheit.

Caroli Wittig. C. R. Fori Nobil. Leopol. Consiliarii commentarius in jurisdictionis normam die 9. Aprilis 1784 in regnis Galiciae et Lodomeriae publicatam. Leopoli. Typis Josephi Schnayder 1810. 8. 137 S.

Der Berf. hat burch biefe forgfältige Samm.
lung aller auf bie Jurisdictions . Rorme Bezug har benden Gefege den galigischen Rechtsgelehrten übers haupt , insbesondere aber den , das Richtevamt ver, waltenden Beamten , den Abvotaten , und Grenge Jahrg. 1810. 4. Band.

tammerern einen wichtigen Dienft geleiftet. Gelbit auffer Galigien ift Diefer Commentar gang brauch bar, indem bie galigische Jurisdictions Rorme von jenen, welche fur Defterreich, Bobmen. Mabren u. f. w. besteben, nur in ein paar Bufagen unters schieden ift. Co g. B. handelt ber S. 5 der Juriss bictions Norme (27. Sept. 1783 Nro. 192 Ruft. Bel. Caml.) von ben Berggerichten, wovon bie galigifche fcweigt. Inbeffen bat ber Berf. biefen Gegenstand ergangt, indem er alles, mas von Berggerichten ju fagen ift, von G. 44 bis 48 anführt. Der S. 10 und 22 der Jurisdictions Rorme banbelt einzig von Bauftreitigkeiten und Schapungen ber Baufer in Wien, welche nicht zu bem flabtis fchen Grundbuche gehoren. Bepde S. find bloß fit Mien anwendbar, folglich gang recht von dem Arf. mit Stillschweigen übergangen worden.

Dieser Commentar ist für jest das vollkoms menste und in allen ofterreichisch; deutschen Proposition das brauchbarste Werk, theils, weil darind alle bis zum Jahr 1870 ergangenen Verordnungen enthalten sind, theils weil die Worte des Geseges selbst erläutert, berselben Zusammenhang erklävet, und hieraus viele Falle mit Scharstinn und richtiger Veurtheilungstraft entschieden werden. Nec. vermist zwar sehr ungern im S. XIII den S. 33 gal. G. D., und das Hosdertet vom g. Dec. 1807 über das Benehmen der Gerichtsbehörden in Fallen, word, uber die Zuständigkeit des Nichters gestrittentirt. Eben so hatte die Beantwortung der Frage

hierher gehört, wie zu verfahren sep, wenn zwey Gerichtsherrn (Dominien) über die Gerichtsbarkeit streiten. Bepde Fälle sind praktisch: Ersterer kommt dausig vor, und die Beantwortung des Leptern hatte der Brf. in Gustermanns Dest. Privatrechts, Prazis zwente Auslage 1805 S. 49, in Betta's Hand-buch für Justizmanner I. S. 14 und in dem Hosber kret vom 9. May 1785 lit. a Aro. 428 Just. Ges. Samml., welches der Brf. S. 77 Nro. 7 ganz uns richtig erklart, gefunden. Auf den S. 33 der gas. G. D. wird zwar im S. KVI, jedoch am unrechten Orte, und nut Beziehungsweise, berusen.

Won ber Militar Gerichtsbarteit bandelt ber Brf. etwas unvollständig im S. XXII. Go geschiebt. g. 23. 6. 106 bon judiciis delegatis militaribus mixtis Ermabnung, obne zu bemerten, bag felbe entweber bloß judicia delegata militaria find. nahmlich in Ungarn und Giebenburgen, weil bas felbit Riemand von einer Civil ; Juftig : Beborbe benfist, ober judicia delegata militaria mixta genennt werben , j. B. in Defterreich , Bobmen , Mabren und Galigien, weil bafelbft zwep Landras the bepfinen. Terner nahm bet Brf. auf die Que rist, Rorm vom 31. Dec. 1762 und Juftig Rorme rom 25. Juny 1754 gang teine Rudficht, obwohl diese benden Rormen bie Grundgefege ben Bestim, mung ber Militar . Gerichtsbarteit find. Bielleicht aber fand es ber Brf. uberfluffig hiervon in einem Bert, welches blog für Civil : Juftig : Bramte acsie schrieben ift , umitanblicher zu handeln.

Mit ber Meinung bes Brid. C. 34 Rep. 4. bag gegen einen Muslander bie Aufforderungefloge ben einem biefigen Gerichte nicht eingereichet were den konne, ift Rec. nicht einverstanden , beny marum follte ein Muslander befugt fenn, ungegendet fich ju ruhmen , baff er gegen einen Inlander Rechte und Anspruche habe, Die er cor Gericht nicht geh tend machen will ? - ingrum follte ein Auslander ben Rredit bes hieligen Raufmanns ober Quisbe Apere burch eine folche Berühmung ungeahndet un tergraben burfen? - magum follten unfere Gtiete ben Inlander Begen berlep Unmaffungen Fremben nicht fchupen? - Der Muslauber ift freplich unferen Befegen nicht unterworfen, baraus folgt aber bloß, baß er auf eine folche ibm juge ftellte Aufforderungellage Red' und Antwort git ger ben nicht ichulbig fen, und gibt er wirklich teine Untwort; fo ift ber Aufforderer ichon gefichete meil bem Aufgeforderten bas emige Stillschmeigen auf erlegt mirb. Sat bingegen ber Aufgeforderte mirt lich ein Recht und irgend einen Unfpruch gegen ben Aufforderer, fo mußte er ibn , um daffelhe geltend gu machen, ohnehin vor dem hiefigen Gerichte ber langen, und diefer Rechtsftreit nach ben biefigen Befegen beurtheilet merden; es mare benn , bag in Beziehung auf Zeit , und Drt der Bandlung ein anderes Recht bewiesen murbe (S. 16 I. galig. burg. Bef. Buch) folglich unterliegt in einem folden Ralle ber Frembe allerdinge unferen Befegen. Mare enbe lich bie Behauptung bes Berfs. mahr; fo tonnte

auch im Ebestute : Prozeste ber Austander nicht verhalben werden feine Folderung ben fonstigem Wertust derselben zu liquidiren; welches der Wef. ganift nicht behaupten wird.

Wenn der Bef. von der Mirkfamkeit des Richsters erfter Instanz so umständlich handelte, so liesse sich von ihm erwarten, daß er im S. XXIX den Wirkungskreis des Appellations. Gerichtes nicher bestimmen, und sowohl in diesem als in dem folgenden S. XXX die hierher gehörigen SS. der gal. Gerichts. Ordnung einschalten in de, um so mehrals die Morte des S. XXX (in quantum vigora cod. jud. obtinet) hierzu den Fingerzeig gaben.

Der Stol des Arfs. ist zwar Gerichtsftol, abes reinerer Gattung um pon allen Geschäftsnichnern leicht verstanden zu mesden. Der Druck ist correcta die Lettern schon. Das Papier gut, wodurch sich auch herr Joseph Schnapder, ein angehender Buche drucker in Lemberg, gang vorzuglich anempsiehlt.

Przewodnik Testatora, czyli ważne uwagi z dwóch cześci złożone; iak? i o czym? testamenta pisad się powinny przez Ignacego Lubicz Czerwińskiego Oby. z. Lwowskiey We Lwowie; Drukiom Ibsefa Schnaydera 1810. 8.

#### Das ift :

Leitfaben filt Testamente, ober wichtige in zwen Theilen gesammelte Bemerkungen, wie ? und worüber? man Testamente schreiben musse. Bon Ignaz Lubicz Czerwinsti Gutsbesiger im Lemberger Rreise. Lemberg mit Joseph Schnapberischen Schriften 1810. 8. Vorrebelk. Inhalt 202 S.

Die Absicht bes Arfs. ist, den sammtlichen gatizischen Einwohnern auf eine leicht fassiche und
verständliche Art die Worschriften über die Lestamenne zu erklären, weil, wie er sagt, die Ersahrung zeigt, daß & h dis jest selten ordentlich; und
gut versasste Testamente den Gerichten zum Borschein kommen. Er theilt sein Werk in zwer Abtheilungen: In der ersten wird die Frage wie? d.
h. nach welchen Formsichkeiten ist ein Testament
zu versassen? erdrert. In der zwerten Abtheilung
beantwortet der Arf. die Frage: worüber sind die
Testamente zu errichten? Diesem solgt ein Andangin welchem acht Testamente als ausschauliche Bepspiele enthalten sind.

#### Erfte Abtheilung,

Das erste Kapitel enthalt sehr treffliche Bemerkungen und wohlgemeinte Ermahnungen über die Nothwendigkeit bep Zeiten darauf zu denken sein Testament zu versässen, welches Jedermann, der ein Bermögen besigt, wohl beherzigen soll, besonders, wenn er Ursache hat mit seinem Vermögen andere Verfügungen zu treffen, als welche die Gesege im Abgange eines Testamentes vorschreiben. Sn dem zwepten Rapitel wird ber Begriff eis mes Testaments, und Rodicilles, dann der Untersschied zwischen bewben wortlich so angeführt, wie dies der S. 346 und 347 II. des gal. burg. Geseys duches enthalt.

Das dritte Kapitel handelt eben fo von jenen Personen, welche fahig, ober nicht fahig find, ein Testament zu errichten.

Won den Formlichkeiten, welche ben Testasmenten unadweichlich beobachtet werben mussen, kommt im vierten Kapitel ebenfalls nichts vor, als bloß was in dem Gesethuch hierüber vorgeschrieben ist. Indessen vermist Rec. S. 21 lit, n. den Indest der angezeigten S. 376 und 377, obwohl berde VS. wesenstiche und merkwürdige Formlichteiten in Hinsicht auf Testaments. Zeugen enthalten, folgstich allerdings zur Kenntnis des Lesers kommen sollten. Aus eben diesem Grunde hatte auch dort, wo von begünstigten Testamenten die Rede ist, der S. 393 II. angezeigt, und der Inhalt desselben einzeschaltet werden sollen, welches zu thun der Verf. interließ.

In bem fünften Kapitel, von Zeugen, und welche bagu unfahig find, find die S. 386 bis 392 bennah wortlich abgeschrieben.

In dem fechsten Kapitel kommen diejenigen Les ftaments Berfügungen vor, welche gesetlich nicht erlaubt find. Dier geschieht von den Enterbungs. Ursachen bloß Beziehungsweise auf den S. 578. bis 584 und 587 Erwähnung. Allerdings hatten auch

sibide Entribungs a Melachen : manich eingschaltet merben follen & um ben Befet biefes Buches binit bekannt, dieles Wert aber politifandig brancher gu mochen. G. 28 lit, n. ift ber & 328 gan felb überfest. Der beutiche Grundtert beifit : Gin : Richtaf : (Berieffenfcheft) grach lebenbet Perfonen ift gin Diberfpruch, welche in der amtlichen pohlnifchen Meberfegung bes gal burg. Gef. Buthes gang recht lautet : Spadek po osobach ieszcze zyjących jest rzeczą opaczną Der Brf. aber fegt: Maigtek także po osobach · ieszcze zyjących wcale nie może bydź nikomu zapisany. Dies beißt aber mortlich: Auch bas Bermogen noch lebenber perfonen fann feinerbings Semanben verfdrit ben werben, Diefer Gas hat pffenbag einen ganf anderen Sinn, als bas Befes felbft, führt folglich ben Lefer irre. Chen fo tann auch ber Lefer irre geführt werden badurch, daß der Wef. S. 28 lit. u. ben S. 405 nicht vollständig auführt, indem ber Rachfas ausgelaffen ift, baf in Anfehung ei nes anderweiten Bermogens bie Bu mennung eines Macherbens ber vater lichen Seite allein guftebe, Bierouf be geht ber Arf. fogleich ben Fehler, bag er mit Ber rufung auf ben \$, 406 gu behaupten icheint, bie fer S. 406 beziehe fich bloß auf des Rindes eigenes frepes Bermogen, obwohl fich berselbe auf alle in S. 405 enthaltene Talle bezieht.

Das ber Brf, ben S. 488 S. 29 kt. w nur gur halbscheid anführt, kann Missersand veranglassen, weil der Zusas in dem angeführten S.: Aber man kann ihnen die Bedingung auflegen, daß sie eine bestimmte Verflon nicht beirathen; so wie man einer mit Kindern verschenen Wittwenstande tegen kann, daß sie im Wittwenstande bleibe, eigentlich ben Bordersan des Gesenst, welchen der Arf, ansührt, nähmlich: Eine ungerlaubte Bedingung ist es, daß ein Erbe oder Legatar, denen sonst kein Erbe oder Legatar, denen sonst kein Ehebindernis im Wege steht, sich nies mahl vermählen sollen, erklärt, und näher bestimmt.

Eben aus diefer Rudficht hatte auch S. 30 lit. c. im S. 407 ber Bufag: bas Berbot die Sache nicht zu verauffern, schrantt bas Recht zu teffiren nicht ein, keiners bings ausgelassen werden follen.

In dem glebenten Rapitel: Von Einsezung ber Erben und Nacherben beruft fich der Arf. gang unrichtig auf den S. 523. Sonft enthält dieses Kapitel nichts als die blossen Worte des Geseges.

Das achte Kapitel handelt von der Berschies benheit des Bermegens. Es tommt darin nichts vor als die bekannten Eintheilungen der Sachen nach den S. 11 bis 16, 18, 20, 22, 23, 25 und 27 II., welche depnah mortlich ausgeschrieben sind. Eben dieß gilt auch Von bem neunten Rapitel : Bon Bedingniffen und ihren Gattungen.

Das zehnte Kapitet: Bon der Nothwendigkeit einer deutlichen Willenserklarung ist nicht vollstäns dig dearbeitet. Der S. 467 wird nicht angeführt, der doch dießfalls der wichtigste ist, und von jedem Lestator berücksichtiget werden sollte. Biele andere S. vermist Nec. welche hierher gehören: 3. 28. S. 451 bis 454, 458 bis 462, 465, 468, 470 u. s. w.

In bem eilften Rapitel kommen verschiebene ben Testamenten zugestandene Begunstigungen vor. Aus dem Gesesbuch find hier die S. 359 (welcher eigentlich in das zehnte Kapitel gehört) 586, 361, 480 (richtiger 483) 486, 497, 507 und 508 eine geschaltet,

#### Swepte Abtheffung.

Gang zwedmaffige Erinnerungen enthalt bas erfte Rapitel für jene, welche zur Verfaffung eines Testamentes schreiten wollen. Eben dies gilt buch von dem zweyten Rapitel, worin von dem Eingang und der ersten Einleitung der Testamente die Rebe ift.

Das britte Kapitel handelt von Vormund: schaften. Sehr schon zeigt der Brf. die Bolltans digkeit und Zweckmässteit der jegigen Gefenger bung, im Gegensan zu ber vormahle pohlnischen. Er berührt die daraus für das Wohl des Publis

len, und får die Sicherheit des Pupillar , Vermis gens entfpringenden mannigfaltigen Vortheile, obe wohl andererseits die Pflichten und Berbindlichkeis sen, welche dem Vormund aufgeleget werden, manchem sehr lästig zu sepn scheinen.

Fin vierten Rapitel rathet der Brf. den Besftand, und den Werth des Vermigens zu bestimmen, welches aber in manchen Fallen Schwierige teiten unterliegen, und nach dem Lode Widersprus the und Streitigkeiten veranlassen tann.

"Das fünfte Rapitel ift bem Pflichttheil gewidmet. Much bier bemertt Rec. eine gang unriche tige Muslegung bes Befeges, nahmlich G. 89 lit. t. beift es mit Bejug auf ben S. 369: ber Pflichte theil muffe nicht nur von bem bemeg. lichen, fondern auch pon bem unbewege lichen Beembgen ausgemeffen werben: Allein biefer Sinn liegt in bem S. 369 gang unb car nicht, indem berfelbe blog festlest : baß, um ben Pflichttheil richtig ausmeffen gu tonnen, alle gur Berlaffenichaft ger borigen beweglichen und unbewenlie den Cachen u. f. w. genau befchrieben, und orbantlich gefchapt werben mufe fen. Rach ben Worten bes Brifs, follte man glaus ben , ber Pflichttheil mufe inebefonbere von bem beweglichen und insbesondere von bem unbewegli. then Bermbgen ausgemeffen merben, ba boch bas Gefen biefe Musmeffung mit Beziehung auf die Befammt : Berlaffenschaft angebnet. E. 600 lit. w.

beutet: der Bef. in Hinsicht der Enterbungsursau chen wieder bloß auf das Gesey hin, da es bich, wie schon, oben gesagt worden, dem Lestathr gewiß sehr daran gelegen ist, die Enterbungsutsachen in diesem Leitsaden ausgedrückt zu sinden, Uebrigens enthalt dieses Kapitel ebenfalls sehr viele vortresseiche Belehrungen,

Von der Vertheilung des Vermögens zwisschen Kindern und zwischen anderen Erben, end, lich von den Verfügungen einer. Gattin über ihr Vermögen in Hinsicht auf ihren Chegatten ist im sechsten Kapitel, im siebenten aber von den Vermächtnissen überhaupt, inchesondere aber von den Vermächtnissen für die Frau, für Kinder, und Stieffinder, sur Blutsfreunde, für den Rormund, für einen Frenzd, für Dienkhoten, für Unterthaunen, und für milbe ober fromme Stiffungen die Rede. Alles verdient, mit Ausmerksamseit gelesen zu werden.

Gang recht eifert ber Wrf. im achten Rapitel gegen ben übernicfigen Aufwand ben Leichenbes gangniffen, benn est gibt neue Bepfpiele: in Gali; zien, baf Leichenbegangniffe 2000 bis 20000 fl. toi fleten. Ein Aufwand, ben nur Eitelkeit, Prachts sucht und Verschwendung ift, folglich in teiner Rudficht Rachabmung verdient.

Mit vieler Religiofitat empfiehlt ber murbige Brf. im neunten Rapitel, bag Bater ihre Kinber fegnen follen, und furmahr, biefe Scheibeftunde bes geblichen und tugendhaften Baters von feinen guten Albern ift gang zu diefer heiligen und fegerlichen Sandlung geeignet.

Melde Perfonen der Erbinffet jur Wollstres aung keines letten Willens ernennen fon, tommt im zehnen Kapitel vor. Dessey Verfügungen sind in Tollen, wo ein groffes Vermögen, mehrere und verkhiedene Kinder oder Erben vorhänden sind, auch Vermichtnisse vortommen, nicht nur muslich, sondern meistens nothwerdig. Sehr genau und richtig sett der Verk die Pflicheen der Lestaments-Exetutoren aussinander.

Das eilfte und leste Rapitel enthalt bloß gener telle Bemerkungen, und den Umftand, daß um das bisher Gefagte anschaulich zu machen einige Fors mulare bepgesigt werden.

#### Der Anbang

enthalt acht sehr brauchbare aber auch sehr weits Lauftige Formulare. Ree. hatte baber sehr gewuns schen, auch einige kurze Testaments » Formeln zu sinden, um nicht manchem Rechtsunkundigen Leser glauben zu machen, er konne und durfe sich nicht kurzer fassen.

Aus dieser sehr umständlichen Auseinanderses gung des dorftegenden Merkes, erheltet, daß der wurdige Verf. desselben den gerechtesten Anspruch auf den Dank seiner Rachisunkundigen Withurger habe, für welche er diesen Leitsuben schnieb. Rechts, gelehrte aber finden durin weder neue Anstablik,

asch Gelaufgenngen , Soer Bergleichungen ber Os fepe. Der Bef. war durch eine lange Reihe wit Sabren Gerichtsadvotat in Lemberg, und zeichnete fich flats durch Thatigleit, Fleif, Geschicklichleit und Reblichteit fo febr' aus, bag er bas allgemeine Butrauen aller rechtlichen Menfchen befaß, und in allen michtigen gallen gu Rath gezogen murbe: Das porliegende Wert zeigt einen Mann, ber viele Gr fahrungen gefammelt bat, ein mobiwollendes bei besigt, und noch als Greis, obwohl er schon kit einigen Jahren bas Umt eines Abpotaten refignit; te, burch Schriften jenen Verfonen nuslich fenn will , welche bas burgl. Gefenbuch nicht ftubieren, oder doch daraus sich in hinsicht auf Testamente ju belehren nicht hinreichende Rabigfeit befigen Daber ift auch dieses Buch, weil es bort, wo es fich auf Befete begiebt, Diefelben bennah mortlich enthalt, für einen Rechtsgelehrten entbebrlich. Die Schreibart des Brfs. ift einfach , berglich und überrebend. Jedermann lieft diefes Wert gemiß gerut, und bemust es ben fich ergebenber Belegenheit. Der Drud und bas Papier ift gut. Blog in den Enge ten tommen viele Druckfehler vor, aufferdem aber - weniae.

## Philosophie.

Herczeg Rochefoucauldnak Maximái és motélis reflexioi, három nyelven, Nemetre forchotta Schultz, Magyarra Kazinczy FeFents. Bétsben és Triemben Geistinger könyva.
Arosnal 1810.

#### Das ift;

Des Herzogs von Nochefaucauld Maximen und moralische Betrachtungen, in dem Sprachen. Ins Deutsche übersett von Schulz, ins Ungarische von Franz von Razinezy. Wien und Triest benm Buchhändler Geistinger. 1810. 8. XXII und 202 S.

Die Maximen bes Herzogs von Rochefaucaulbsind allgemein als eines der vorzüglichsten Produkte der französischen Literatur aus der glanzenden Spoche Ludwigs XIV. bekannt. Aber eben so allgemein anerkannt ist auch die Schwierigkeit, diese Saße, von denen man im eigentlichsten Verstande sagen, kann: quot verda, tot pondera, in eine andere. Sprache zu übersehen. Hr. v. Razinczy, der schonmehrere vorzügliche Seistesprodukte anderer Ablker in trefflichen ungarischen Uebersehungen liesexte, dat sich auch an dieses Meisterwerk gewagt, und sein Ziel erreitht.

Dr. Johann Ris, Prediger ju Remes , Do, molf hat fich in der Vorrede als den Berausgeber dieses Werkes genannt. Er spricht zuerst von den Lebensumstanden des Arfs., und dann mit Einsicht von den Schwierigkeiten, welche einer guten Ueber, senung dieses Werkes entgegen stehen. Mit dem

verfäglichen Lobe, welches er bem beutfifen liber feper Schulz ertheilt, ift Rec. gar nicht einwerkan ben. Er hat fich vielmehr burch eine genaue Ber gleichung bes Drigimals mit ber Berbeutschung überzeugt, daß fr. Schulg gwar bie meiften bet Rochefaurgulbifchen Gane gut übertragen bat, baß aber mehrere berfelben verbrebt, verftammit, mohl auch gar vertehrt überfest find. Heberhaupt ficht man biefer lieberfegung, nach bet Meinung bes Recenfent, die Gilfertigfeit ber gewöhnlichen Mefr produkte etwas ftark an. Defto mehr freut et Ats cenfent, alle Mangel ber Schulzischen Uebersepung bep jener bes Grin. v. Lazinczy nicht gefunden fu haben. Diefer murdige Schriftstellen bat bie Pris cifion , Bestimmtheit und Bierlichkeit bes Originals in dem hachft moglichften Grade erreicht. Es murbe überfluffig fenn, bier Bepfpiele jum Belege biefer "Behauptung anzuführen, da das Werk felbft ohne 3weifel balb in ben Banden, jedes Renners und Liebhabers ber ungerifchen Literatur fepu wirb.

Hr. v. Papkul hat dieses Werk sehr saber und correct gedruckt. Den Bezug des Litelkupfer und der Wignette auf das Werk selbst kann Receb sent nicht einsehen, wahrscheinlich waren sie uts sprünglich zu einem andern Auche bestimmt.

## Sefhidte.

Geschichte ber Eustur bes Menschengeschlechts im Allgemeinen, und jebes einzelnen welthisstroften Bolfes insbesondere. Bon Mark Ancon Sotich, vormahls k. k. Professor ber Neichs und allgemeinen Seschichte am Lyschung und Ling, dann ber politischen Wissen, schaften und der Statistis an der Universität zu Lemberg in Ostgalizien, Erster Band 374.

5. Imensen Band 376 G. Britter Band 339 G. 8. Wien 1803. Im Merkage bey Anten Dost.

Eine herrliche Idee faste der während der Bearbeitung seines Werkes verstorbene Verfasser aufsine Culturgeschichte dus menschlichen Geschlechtes,
mit besonderer Rudsicht auf die welthistorischen all
veren und neueren Nationen. Ein Vorgefühl sein
ine naben Todes leitete ihn am Schlusse seiner noch
im Jahre 1801 zu Linz geschriebenen Vorrede,
wenn er ben dem Geständnisse der Unvollsommen,
heit seines Werkes, sich mit der sussen hoffnung
trostete, daß seine Bemühungen im Fache der Hie
korie für die ihm anvertrauten Zöglinge und für
die Leser des herauszugebenden Werkes nicht frucht,
los seyn werden. Und er erlebte kaum den Abbruck
des ersten Bandes. Ein anderer Gelehrter mußte
Jahrg. 1810. 4. Band.

es auf fich nehmen, feine Arbeit im Beife bet frib Berftorbenen fortgufegen und zu vollenden.

Ein niederschlagender Gedanke ergreist den Mec, , indem er die Beurtheilung eines vor sieden Jahren erschienenen Werkes beginnt; der Gedanke, daß manche sehr brauchbare Werke durch einen Busammenfluß ungunstiger Umstände weniger bekannt werden, als sie es verdienen, indessen es weit schlechteren gelingt, zu einer sehr gekefenen und beliebten Becture sich hinauf zu schwingen. Ben aller seiner Unvollkommenheit verdiente das Werk des hrn. Gotsch das Schicksel nicht, so wentz in und ansier Desterreich bekamt geworden zu sehn.

Die Beurtheilung deffelben wird bem Met. burch einen doppelten Umftand erschwert, juerft, ba er es mit zwen Berfaffern, bem erften Berause geber bes Berts, und bem Fortfeper beffelben. # thun bat, und bann, bag Jeinem ber bred Theile ans welchen es besteht, eine die Heberficht erleich ternde Inhaltsangeige voransteht. Diergu tommt ber aphoristische Bortrag, beffen Dr. Gotich fic ben ber Menge ber Ideen, die feinem Beifte bor; fcmebten, und bie fr. Gotfc in ein Ganges it ordnen fuchte , bedient. Weit gefälliger ift aller bings ber Bortrag feines Fortfepers, bem leiber et ne viel zu furge Beit vergannt war, ein Bert von biefem Umfange zu vollenden. Defto weniger fant man es ihm verargen , wenn er in ber Borrebe bef swepten Banbes bas offene Geffandnig ablegt, bof er fein Mert aus ben vortrefflichen. Echriften, eines

Berbe, Gichorn, Sfelin, Jenifch, Bietthaler, Muttelter, Goquet, Voltaire, Millot und anderer aufandmen getragen bube. - Rec. ift weit entfernt ibm biefe mibfame Bufammenftellung jum Bori muefe für machen; er freut fich vielmelbe "wenn nun: Die bierteichische Augend Gelegenheit bat, Die treff. lichen Ibeen jener Manner in einem maffigen Banbe benfammen gu finden ; die fie fonft mubfam aus einer Reihe von Betten jufammen fuchen miften. is Gine untflindfiche Recenfion eines feit fo vies Ien Rabren erichienenen Berfes Abeint bem Rec. befto unnothiger, ba es nun boch in ben Banben' vieler Lefer fenn: mit, und gewiß unter ber auf. binhenben Rugenb Defterreichs megen feines febr intereffanten Anbalts febr vielen Ruben geftiftet baben mirb. Doch mirb Rec. mehr an bas originels lerere Bert bes frn. Gotich felbft fich halten , unb mit einem allgemeinen Urtheile über bie im Gangen febe gerathene und empfehlungswurdige Kortfebung fic begruigen.

Nach einer Darstellung des Begriffs der allge, meinen Menschengeschichte. wo der Arf. Mensche beit und Menschengeschlecht, wie psychologische und pragmatische Menschenkenntniß, nach Kant untersscheichet, gibt er von S. 10—19 einen gedrängten chronologischen Ueberdlick der Menschengeschichte, in melchem er die Beit der ersten Staatsvereine, der großen Bölkerwanderung und der französischen Revolution als die drep Pauptruhepunkte des des Darstellung des gesellschaftlichen Bustandes der Mensch

schen annitumt. Der ist ben der Beigaptung Set. das man seit Ansang des historischen Zeitate ters nur eine große Absterranglution, nahmlich die Bollornanderung des Gu-Jahrhunderts keunk; ans. gestossen und Delpetiens die Marius und Chlara bandigte, ihn an frühere Zeiten erinnerten.

de folgt nun unters brog Titeln ein Arofvects bes gamen Werks. Die Hompstriebfobern der Eufstur sinder der Brf. in dem Wenschen stable in ber ihn umgebenden Kanne, und in seinen büngerlichem Berhaltnissen. Die Natur und die Kunst ziehem seine Betrachtung auf sich, deber der detnikirte Plan, welcher in sechs Hauptrubriten zerfällt, dars unter die Bemerkungen über sittliche und politische Werhaltnisse der Menschen, und die pragmatische Barftellung der altesten Entur vorzüglich merkwärzlich sind sind, und darum den gedfiem Theis dieses Bank des ausfüllen. Dazu kommen Bemerkungen über Elima, Nahrung, Gegenden, Wohnort und Kleist dung.

Ein harakterisirender theberbied ber welchistorischen Roller bes Alterthums, S. 25—53 macht bem Beser mit den Gegenständen des Wertes vorläusig bekannt. Wie in einer Camera obscura eilen die in wenigen Besten fressend geschilderten Bollen von unsern Augen vorüber. Von hohen Ger birgen steigen dem Brf. hochst wahrscheinlich die Stammodsker der Adster herab, und große Bergs streden waren immer die Werkstätten der Revolus stoiten und der Erhalbung des menschlichen Seschleichts. Doch hates der Wef. nicht Zankaven wie S. ach und anderwürts fchreiben sollen.

Bec. übergeht bie Schilderungen ber fanften Indler , ben welchennber Brf. bie immanbetbare Berbehaltung ber alten Gebrauche bes Oriente ausgeichnet; ber Perfer, als bes erften großen Woles ber Welt, bas thatig und fleiffig fich ein fruchtbas red Baterland bilbete ! ber Minrier, welchen ber Bef. einen großen Charufter und bas Geprage bo: herer Menfchenadenr gufchreibt; ber Megypter, ben melchen bie Culrur guerft mit bober Subigibnalitat Rich ausbildete g ber in mannigfaltiger Binficht wetie Bolouin gen Bebrater; beb Phonicier, als bes eiften mit Bodyft confequenter Raufmannifches Politit ban: beinben Molles, und ber Carthaginenfer. Beb beit Ursprunge ber griechtschen Republiten wanbelt bie Befchichte in belleren' Regionen. Co folgen Die Gries chen:, bereit Gefchichte bie ber Jugenbbluthe ber Menschheit enthalt's bie Betruster, bas altefte rub tivirte Bolf in Europa; Die Romer, nach bes Brfs. Meinung für Die gefammte Menschheit von einem nabeten Antereffe als die Griechen; Die Chinefer, Manner in ber Moral, Rinder in ben Biffenfchale ten, die tatarifchen und mongolischen Boller, die Botter bes Mittelulters und Die neuern, gwischen denen die Araber eingeschaltet find.

Modent ber Brf. S. 58 ff. einige Saupti momente: ber allgemeinen Geschichte voraus, und fast einen betalkinden Inhalt der Gegenstände in der

Beschichte ber einzelnen Merioben bingu, um 6.66 auf bie. Ausführung, feines gowin gezeichneten Hans ju tommen. Rur Fragmente mibt bie attefte Bie schichte des Arbballs. Auf die umflandliche Schie pfungegefchichte ber Erbe mit Auführung ber no: thigsten Literatur folgt die Bildungsgeschichte ber Erbe burch Ratur und Runft, Gehr burchbacht wied gut ausgeführt ift ber Abschnitt, Gahrungen ber Matur, G. 75. Bie aber England burch Ratur sevolutionen pon Schottland getnennt werben fen Bonne C. 78, begreift Mec. nicht. Bieffelat if Irland gemeint. Ueberall zeigt ber Brf. viele Be lesenheit. Er tommt G. 88 auf ben Aderban un Aunftfleiß bes Menfchen, auf Erdebeilentbed . Eth umfegler, große beharrliche Menfchen , auf Reifen, Danbel, Colonialfostem, Manberungen gonger Bols Ter, Religion und Miffionare, Rriege und aufben Pang jur Bequemlichteit, Gitelfait und Aufmber gierde ber Menfchen. Rluge Wet. mochte fagen humane) Religionen, fagt ber Brf. in feiner aphos riftifchen Manier G. 99, verfconerten die Erbe, bumme verwüßteten fie.

Bon S. 104 beginnt im zwepten Dauptabe schnitt ber Mensch mit seinen körperlichen, intellectuellen und stetlichen Anlagen und Ausbildungen Biel Bortreffliches fagt hier der Arf., indem et sich auf die besten hierzu gehörigen Werke bezieht, aber Organismus und über die Anlagen des Menschen, dessen Würde in seiner Erhabenheit aber die ganze übrige Ratur der Arf. danstelle. En hendet

ven S., 146 aber ben Ginfuß ber Ratur und Runft; auf ben Denfeben. Bobl ben einzelnen, fagt ber. Wifi C. 150 und gangen Rationen , die fich ben langfam bilbenben Gefegen ber Batur bequemten. Die nachfte Unfache aller Berfcbiebenheiten in bem Chas talter mehrerer Rationen finbet ber Berf. in ber Erbohntug ober Borminberung bes Empfindungs: vermogens : ber Menich tann feibft fein Clima vers anbern , obwohl alles fein Thun und Sanbeln und feine Meufferungen jeber Art elimatifc finb. Die. Lehre vom Einfluffe bes Clima fleint bem Arf. eis ne ber wichtigften. Er fdict bie Refuttate voraus C. 158, und erlautert fie im folgenden burch bie Birtungen bes beifen, bes Balten und bes gemids Bigten Elima. Der Raum verbietet bem Rec. bie wohlgetroffene Childerung S. 159-166 auszus beben.

Nuch der Mohnort ist für die Bildung des Menschen nicht gleichgültig. Iedem hat die Ratur der Erde und die Sonne, unter der sto liegt, ihr Siegel aufgedräckt. Wie Seen, Gebirge und Strowne sich theisten, theilen sich auch die Völkerschafsten, daher haben die Bergdewohner, die Insulamer und die Bewahner des sachen Landes andere Sitten, daher bestimmte die Lage des kleinen Phosniciens seine Einwohner zum handelnden Wolke, und die physische Bildung Griechenlands kürzte die Perviode keiner Kindheit ab. Die Armuth des Bedens vermahrt den Fleiß des Menschen, der Aufenthalt in wilden, schauerlichen Gegenden, in weiten Wus-

sten, in einem felftigten kanbe, an stemischen Russtem, am Jufie feuerspepender Berge, wirkt auf Geist und Herz. Immer war die arabische Waste die Mutter hober Eindilbungen. Die blauen Rebel in Irland haben den Menschen Offians Geister vorzemalt, und die schweits bildeten große Mahler und Dichter. G. 176—182.

Wen so ist und sollte bit Rahrung des Menschen immen elimatisch seyn. Viele urtige Bemerkenngen über vegetabilische und animalische Speisen, über edelhuste Semisof über berauschende Getranke und über Fusten kommen G. 183—200 vor. Eben so interessant ist der folgende Wischnitt von der Aleidung der Wenschen G. 201—208.: Ju allen Beiten, sagt der Best, machte ausgezeichnete Eis telleit die Franzosen zu Schöpfern der Woden. In Wien verkauste man in einem Jahre über 150,000 Centner Paarpuber, (doch wohl nicht blos zu els genem Gebrauch?) Selbst die positische Wichtsseit der Voller hat Einstuß auf die Art sich zu kleiden.

Die verschiebene Lebensart der Menschen ift ber Gegenstand best folgenden Abschnittes S. 208—214. Sie hat Ginfluß auf die Organisation, wie auf Geist und Herz. Der Jäger kleidet sich wie sein Wild, und baut wie sein Bider. Einzelne Spiele wirken auf ganze Zeitalter, wie die Turniere, die Kartenspiele u. f. w. In jedem Erdstris we ist die Art, die verschiedenen Gewerde zu treisden, anders.

Ster fant bie folgenben Wofchnitte, Efte Gins eithtungen, Gerande, Manieren und Refigionen 6. 214-253 mirifurg berühren. Bu allen Briten and unter allen Matibnen finbet man ben bem grogen Baufen, und felbft ben eralteten? ledrten eine ungenftorbare Beharrlichteit an alte Sitten und Gebrauche. Die Beiber in Andoftan Stiegen fich feit Jahrtaufenden in die Alanunen. Je einilifirter bie Denfthen murben, befto mehr muts ben fie Schaufpieler. Rux Wahrheit und Sittlich. Teit ift unabanderlich. Rie bat unter irgend einem Bolte der Beife Die Religion feines Baterlandes angefeindet, iber er hafte ben Aberglauben, weil der eben fo schabliche Unglaube fein nachstes Refultat ift. Die mabre Aufflarung freicht von Gott am überzeugenbften. 3hr antwortet bas berg bes Menfeben auf jedem Kleete ber Gebe. Semmer bet fich ber Menich in feinen Gotteen gemalt. Der Kenerdienst im Drient ift wegen beb Rapthaquellen am Cafpifchen Meere gang Weat. Gine bumme Meligion, fagt ber Bef. jum gmenten Dable G. 200 vermuftet, eine fluge verschonert. Delche bum: me und boshafte Buge bringt Bigotismus und Ranatismus in bas Untlig bes Menfthen! -

Haber Griege, Regierungsverfassung und Staatstunft verbreitet fich ber Brf. S. 234—241. Auch das ebeiste Bolt, sagt der Brf. S. 237, verliert unter dem Joche des Despotismus in kurzer Zeit feinen Abel. Dis Geses bestimmen den Charakter des Menschen, sie wirken auf den Anstand und das ansere Betragen. Moch find wir nicht hinlaglich movalistet, nur verfeinert, civilistet und raffinirt fine ben mir die Menschen. Doch ift er unfern Beiten eine menscheussteundlichere Politik, eine allgemeine Schäpung ber humanität sichtbar geworden.

Rur wenig sagt der Arf. über Erziehung. S.
242—245, mehr über den Krieg, dem er das Wort
zu reden scheint. Er behauptet, daß auch durch Kriege die Wervollfommung des Menschen bester dert worden ist, daß sie dem Menschengeschlechte amf der gegenwartigen Stuffe der Cultur noch unentbehrlich sind, daß der Krieg in seinen übrigen Wirkungen gleichsam nur eine Krankheit: mehr ift, durch die und ein Weg aus diesem Leben gedssiet wird. S. 245—252.

Von den Betrachtungen über den Keieg geht der Arf. zu Paidel und Colonien über. S. 253—260. Au allen Zeiten war jener ein Mittel zur Bestörderung der Eultur, obgleich auch niedrige Geswinnsucht großes Werderben der Sitten nach sich zieht. Aber das größte Beförderungsmittel der Anfildrung, der Sittlichkeit, des Anstandes, sind Kunste und Missenschaften S. 260—280. Immer der den die Gelehrten zu dem edetsten Theile der Rastionen gehört, sie sind im Reiche der Mahrheit des, was die Heroen der Fadel; überall war Dummbeit ein Gegenstand der Verachtung. Keine der Menscheit wichtige Ersindung ist verloren. Die aber die reisende Vernunft des griechtschen Feuers, der Pursprischtberson u. f. w. mit Abslicht vergaß G. 270,

bleibt eine Rrage, Aber mie tonnen bie Miffenicaften auf einmabl, nie gang ausgerottet merben. Mitten unter Anquifitionen, unter Roltern; (in) Retten und Armuth lebten und wirften die großen Erleuchter bes Menschengeschlechte, und noch im vorigen Sabrhunderte philosophieren mitten unter ben Scheiterhaufen ber umpbflofopbifchen Inquifition ein Campomanes und Dlavides. Immer fruchtbar an Weifen ber Phantaffe waren die füblichen Lans ber, in ben gemäßigten Elimaten gebeiben bie erns fteren Wiffenschaften vorzuglich. In den Runften ift bas Giganteste den meiften Ablkern bes Drients eigen. Rur in einem gludtichen Chima gebeiht ein feines Gefühl. Wie ber ameritanifche Gott Bisli: pugli 6. 273 nach China fommt, begreift Recens fent nicht.

Sut gezeichnet find die Charaftere S. 281—289. Je edler der Mann, besto mehr schäpt er bas Weib, das Weib haßt den Gleichgültigen und Weis ber vollenden unsere Eustur. Große Manner vers dankt man immer edlen Muttern. Ausserrbentliche Zeiten waren die Ernte großer Manner. Immer hatte der Ruhm, die Tugend, aber auch das Laster seine Helden. Der Ausbrück entknospete S. 285 ist doch ungewöhnlich.

Rec. kommt auf ben letten Hauptabschnitt dies Sandes, auf die Darstellung der altesten Eultur bis auf die Grundung der großen Reiche in Assen.

6. 290—378. Nach einer Einleitung spricht der Brf. über ben muthmaßlichen Stand der Natur und

aber bie erfte Budbilbung ber Menfageit. Bin une ter Menfchen wird ber Menfch ein Menfch. Goon . bas erfte Menfchenpaar beburfte einer: Weriebung. Wir gravitiren gleichfam jum gefefligen Stande, wie unfere Erbe jur Conne. Der ifolitte Menfch fchamtifich vor nichts , mur ber Menfch unter Menichen lucht bad Bafliche ju verbergen , bas Schone gu geigen , und alles zu verschouern. Der Erhal. tungstrieb etgeugt bund Schmerz bie Thatigfeit, den Fortpflangungeteich serhalt die Gattung , Gefel. ligfeit bilbet ben Menlibens mil Der Bef, fpricht nun von bemi Stanbe ber Wilbeit & 330, von Sagerleben. G. 333, von ber Sprache S. 536, und ber Religion S.358. Die gwente. Epode bet Geschichte ber meinschlichen Gefellschaft ift bei Buftand barbarischer Wolfer ober ber Romaben 26. 345.: Das Gefühl bes Beburf: niffes regiert gu werben , zeigt won einer Revolution ber Rbeen. Die Menfcheit thut einen Schritt vor: mais. Der Schritt som Jagen jum Beiben bewirkt bie Borbereiding bes Ackerbaues. Die arif: ten Revolutionen unferes Gefchlechtes igingen von Nomadenvollern aus. Der inene Genthiritt unn Aceebaue mar für bis Runfte ungemein wichtig. Allmählig entstand Canbeigenthum. Es gab einen

Gottesbienst, ehe es gottesbienfliche Ceremonien gab. Die- ersten Ideen einer offentlichen Macht entwidelten sich. Fremulige Unterwerfung und bas Recht des Sieges waren die naturlichen Entfebungsgrunde der Unterwürfigkeit. And bem Schoofe politifcher Ciarme entfinde allmählig ein gufelle fchaftliches Soften.

Judem Rec. mit Nergnügen bey den Foten Dieses erften Bandes everweilte bebauent jer, das ein früher Kod ben Vrf. hindorte, fein Wert zul wollenden. Frommuthig bekennt sein Friestlegen, das er das folgende nach ben besten Schriften, in welt chen die Eulturgeschlichter beardeitet ist, genodnet und nollendet habe. Der Roum erlandt es dem Men nicht, Rechtschlichten nach zubrügen These die Naducht baren Werts mit gleicher Umständlichtet angestilt von dem ihne angestilten angestilten, nind dem ihne angestilten berfeibent angestilten, nind dem ihne angestilchen Gerken-hälfsmisses denugt, inde zein für bid Lugeis seinen hälfsmisses denugt, inde zein für bid Lugeis seine interessintes Wette geliesest habe.

Noch pietes blieb: thm. von ber allgemeines Enlturgeschichte übrig " bas er in brey habestiebe gusammensast. Band II. S. 3—173. Vieles von dem schon im dissen Bande tier angebeuterde führt er besondes im 2. und 3. hauptstäde aussührlichte ausschlichte ausschlichte ausschlichte ausschlichte ausschlichte ausschlichte gebe Boltes insbesondere, nach der oden Denisseschlichte beitebten Ordnung üben, und Liefert eine Turze, wicht wohl gerathene Ethnögraphie aller wetthistorissen und noueren Bolter; der Inder S. 174—258, Petser S. 259—276, Babylonier und Uspeier S. 276—294, Phonicier S. 294—328, Reppetier S. 318—365, Hebraer S. 365—376, über welthe leste der Arfe doch etwas zu ungünstig

aber bie ecfte Budhilbung ber Menfafeit. Ruium ter Menfcben wird ber Menfch ein Menfch. Schon bas erfte Menfchenpaar bebarfte einer Britehung. Wir gravitiren gleichfant jum gefelligen Gtanbe, wie unfere Erbe gur Conne. Der ifolitte Menfch fchamufich vor nichts . umr ber Menfch unter Mens fchen fucht bas Safiliche ju verbergen, bas Schone gu geigen , und alfes gu verfchhuern. Der Erhale tungstrieb erzeugt bund Schmerg die Thatigleit, der Fortpflangungeteich erhalt bie Gattung , Gefels ligfeit bilbet fen Menfibent !! warft Der Brf. fpricht nun won bem? Stande ber Withheit & 330, von Jagerleben. G. 333, ton ber Sprache S. 556, und ber Religion S.358. Die gwepte Cpoche bet Beichichte ber meitfolichen Ge fellichaft ift bei Buftand barbarifcher Boller ober ber Romaden 26. 345.1 Das Gefühl bes Bedurf: niffer regiert gu werben , feigt won einer Revolution ber 3been. Die Menfcheit thut einen Schritt por: waris. Der Schritt vom Sagen jum Beiben bewirft bie Borbereisung bes Aderbaues. Die groß: ten Revolutionen unfered Befchlechtes igingen von Ramadenvollern dus. Der indud Gentfiftist jum Acteebaue war für bis Runfle ungemein wichtig. Mundhlig entftand Sandeigenthum. Es gab einen Gottesbienft, che es goitesbienfliche Ceremonien gab. Die erften Ibeen einer offentlichen Dacht entwidelten fich. Frepwillige Unterwerfung und bas Recht bes Sieges maren bie naturlichen Entfles hungsgrunde ber Untermurfigfeit. Mus bem Schoofe politischer Starme entfind allmablig ein gefelle fcaftliches Soffem.

Judem Rec. mit. Abergnügen ben den Ibener biefes enten Bandes verweiltt; bedauen fer, das ein früher Kod ben Brf. hinderte, fein Wert zul wollenden. Fripmuthig bekennt fein Frifigen, das er das folgende nach ben besten Schriften, in welt chen die Culturgesisstate beardeitet ist, geondnet und nollendet habe. Der Rann erfundt es dem Bon nicht, Rechtigden nach uberigen These die Schunde daren Werks mit gleicher Unflablichteit dungsgeit gen. Er ning sich damit begnügen, dur Schulbident dungsgeit der ning sich damit begnügen, dur Schulbident der der sing sich damit benügen, das Schulbident der Schulpfichen anglesissen, und dem ihne under hier der Gerfeben das Inagnis zu geden, daß re-die stwahed testen Galfsmissel benugt zund ein sie Weitenstellungen febr interessäntes Werkt gelieset habe.

:

•

÷

1

2

:

5

Noch pieles blieb: thm von ber allgemeinen Enlturgeschichte übrig, bas er in drey Sahpeschiebe gesammiensaste. Band II. S. 3—173. Nieles von dem schon im diesen Bande kurp angebeuteten siebe er besandes im 2. und 3. Huptstäde ausstüblichter aus. Er geht nine im 2. Buche zur Collumpstäches jedes Volkes insbesondere, nach der oder sammente beliebten Ordnung über, und liefert am Lurge, secht wohl gerathene Ethnögraphie die mutikisserisischen ditteren und neueren Volker; der Juder G. 174—258 7 Petser S.: 259—276, Adhenier und Usprier S.: 276—294, Phonicier C. 294—318. Reppetier S. 318—365, Schwie S. 365—3—6. über welche leste der Vest des stund zu ungeschie

4. 8. L. Thai AVI and 286. S. U. Thai AVI und 426 S. L. Art and A. Art and Art

Die Dooingen besalteliften Reithes in paput, befondere ibie junachft an bel bietenfligefchen Staaten grangenben, geboren noch finmes inilet birjeifigen - Libre Zivelehe alle Amitigften Beelift und befihrinden find, wilgendret ber ben festigen volle tillben Benkaltenffen, Vie jeben, bet fich' nite ber Beifgefchelte Mildiaffinet; Line genemere Beffiech hany berfeibes ein fich will fommenes Befeien? Tena bipbindrein ber Datbit aufflittig bat biefent Mano all-in-Binfict alif hat genantee Lant abithole fore Mur willaufbefondere Maillande baben We Wine geige hiefes Mettedyt matches afficiatia belliket ga merben werdlenes in benrettmitten ver bifett bund Rechald apostie Bine militer beile. Mibler' an pubellions the made it of reflects at a t.

Helter in den den Beiter Wecken in zweit Geliebei ges thetter in den den der Schriften der Geographie, dert zweiter der Gelehichte des Fürstenschlungs Wood dau hausteiner Al. Werrentste ereiglit nebstruttigen allgemeinen Wenteringen über die Weldnis, im 1. Nichtigen Woodger überichte verschledeine Weckehr nurgen gedes Goders Grenzen "Flutze", wache, Seen Pateling Gubeitze, das Mitmit ind die Katurprodukte der Woodban. Im zweiten Abschitt handelt den Argundschap politischen Angeitung der Woldau, ihren Wedderung und des Abopwer

dem Abgehannt . - hann ... won - der - Meniemmaffenbi e bem vornehmern Beitaliebern bat. Diemst. ben vote matichten Doffneunen ben Poligenkonnten.: Ich prapuiten oben Rreiffregnten, ben Gefeten und ber Saftigermidnite. Der beitete Tolebuiete gibt Auf: Michanges über ben Lefter bie Kielkisfte und Sudhaften bes Bontinben , his Mindiabe ber ubgefantege Manusphone i Not Hostman, die Fanformen Minuspotent aribin. Moche und Genichten Die 4. Allifchaft fichistett big tirdithe Matsoffung inic Betropolite abd Mes Graffillitan in had Blomanet und Emiden Bidduntes big Riefter and Rinden ber Depilen , ben Maigigndutleib bir Betarliften, Gron teftunten ninde Auhan a die Kinketaufebreiten Bad Schulyefen puttit, auch einige fleinen einget über. Den Unebrichte ber walachieben Gerache it, ber:: Molban unb Moldabris. r: Den a. Michaitt fed handelt bie Rettlichet einb bat Wediginelmefen : ber &, ben Chandlies ber Biblioner und einige ibn re bautiches Midrauche, inthefondite, bie Brante merbung , bochgeitefeper , bie Gufele und offentlie efen Begudbuffen Ju 4: Afficielete gendlich finbes ment eine Lune Tophgraphie ber Sauptflabe Salle . eine Meberficht ber vonnehmeren gent habilfa lebeinben: Parmitique, "und einigt bingelautifche Boge aus bem Leben bes perforbenen malbauischen Erzei bilchofs Jatob. beffen lauber geftochenes Portrat auch bem erften Banbe bengefugteift.

Der zwepte Theil enthalt ein aus dem walas chischen ins deutsche überfestes Wonwoden : Wer-Jahrg. 1810. 4. Band. geichnif wem Sibr 2352 bis 12795, eine Entje Ges schichte beremoldaufichen Mouwoben (Fürsten) und ein nach biefer Geschichte berichtigtes Mouwoben verzeichnis.

Man feit aus biefem Girgen Inhatesoerzeites niffe, bay ber munbige Berfe fieb bemubt bat', feis nem Merte bie inbelichfte Wonianbigfeis m genen. Burchtus findet nien bie: Refultate feinet einnen Beobachtungen sieder wenigstens potitionmen glanb. wirbige Appreben nubever. Die W. geint Ach im Banten als ein aufgeflatter, einfichtigglier, verurtheilsfreper Resbachter, und wenn man bie wes nigen Salfsmiseel in Gemagung giebt, welche ihn gu Gebothe fanben, fo muß man thin bie Gerechtigleit wieberfangen laffen ; bige et bas Dioglichfte geleiftet bit. : With bie Geldlichte ber Robwoben hat er mit febr vielem Striffe ausgeurbeitet, und jeber , ber fich mit ber Beschiebte Ungarns und feis ner Rebenlanter beithaftigt , wied ben gibenten Theil bes Abrotis uste Altegningen find Best Hand burch. in Erffregring no lefen: Enbede Ling lie Kin

Drude und Mattele find best bem Wette mittels muffly, boch zeichner es fuch, eine vorzägliche Empfehlung für ein gebyraphith a karikifith historie sches Wert, durch Correctient sche zu feinem Wortheile mus.

## Erbauungsschriften.

Legende der Menschenliebe, ober Benspiele christlicher Liebe und Wohlthätigseit gegen die Mitemenschenmaus Biographien, Lehensbeschreidungen) Kenn Duispen andwirt EinsErbanzwugsbuch sim Ahriten, num Mit Moriret,
der nöhmistig Bierten Chrendunthere (n) in
Kritnietis, Direktor Beur. Andhauffhule
im Plagardund Michigliebaber beeffanstifchen
gelehrten Gestalltänfe im Gottis. Interiner
Estelnsteile den Sandaritan vorstellend, unten aus kuras 10, 37 Gebe hin, un b
10 usgaban 10, 37 Gebe hin, un b

Reploielenswimer und tugendhofter Ment ben erzählen, und zur Aochglimung in Umfauf heingen, ist ein Erfordernis des moralischen Zwedes, den die Mentcheit zu erreichen firebt. Diese Pramisse fingt ihren Zeweiß auf plochologische Grundsate, nach welchen der Philantrop den Menschen ins Auge fassen muß, wenn er denselben nicht aus der Sphare rucken will, beren entgegengeseste Langenten, die eine von einem Engel, die andere vom blossen Thiere berührt werden.

Bep ber Auswahl ber genannten Bepfpiele nimmt ber Menschenkenner vorzugliche Rudficht auf ben Birtangetreis beter, benen er vorerzäult; bamit nicht etwas unterlauft a mas meber Brauchbare Peit noch Gultigkeit bat; weil man fonft ben gegeigten Deg gur Rachahmung unnothiger Beile verlangern, ober ben Buborer vielleicht in unwirthba: re Gegenden führen murbe , woraus alle Gefellig: feit perbannet ift; mo ber menfcbliche Fleif in un: nugen Grubelegen fich beichaftigt; mo bas pratti-Religion gur Mutterschaft fehmermuthiger Tugenben Beimungen wird, die in fruchtlofer Abgefonderthen Proftles, vegetiren ; und wohin fich bie Menfchenliebe in der Geleitschaft des Mitleids und ber ben berlichen Theilnahme nur felten perirret. Satte man biefe Rudficht jur Unwendung gebracht, ale für die Rachahmung eine Babl pon Bepfpielen ge lammelt mithes ing mieuts hien Gealthen uicht ih pickleibie staublike die dim Adhabas gloste nicht von Beschenheiten und Munden imglebe die Rer nunft in eine Region perlenen muß, apprin niel leicht Weschonse glauben nuß bandeln konnen mison form ber erhoulichen Erjahlung, Mas dollen die Benfpiele der Monchenund-Einliedler für Wenschen. die in Familien lebeng und im Schweife ihres Apvelletien ihr Bebl-neupielieu unillier gang de lette fenn Bakka und Mitterm Hriftige Dogren uph Baguting fromme Rinber und treue Dienfthathen, vertedeliche Nachbarn und gehorfang. Unterthanen, bem Raifer und ihrem Betgrigube ges treue Goldaten. mitleibsoglle und

theilnehmende Menichen ben fremben Leiben, Retter in Gefahren, Selfer im Unglude: bas find bie Driginale, von benen ber Brf. einer neuen Legende copfren mig.

Huch Dr. Pariget bat noch Benfviele gur Dachabmung gefammett, bie ihre Eriften, bem Rlofter, und ber Einobe verbanten. Dominit und Bingens Berrerius, Sohann ber Einfiebler, und fogar die Rarmellter : Monne Therefia nebit anbern, fichen Bier mit ihren Rloftertugenden fur bas arbeitfame Landvoll que Rachabmung beflimmt! Das bem Rec. baben besonders auffiel, ift bas Lob, bomit fr. D. bie Schriften ampreift, welche bie Reformatrig bes uraften Rarmelfrer , Dibens I sancta Therestary being that binkeration business and services lage 20 ", Me the von the more Carbany with this giolis : into strong alle matters que est letter con in ten einfilmit afteren boter er wohite meninit auffe Welein Weiben Bar Mit Heines Dentelbene mittelernas authur Dell'Allen Die die ibred Developendeffern hinkeriet of mieriffenergene Levelus Francis er wie. fie dur Bas Bertangen (9) Tibets Bemigen (9) ratifes forfild vertifit? It beir bo bet eyeen b; wies er Baufens tireiten bin Eiffift geliner in

"Befige ind geftstieden fit feefiste fi was bard, und die genteinen Leate, die das leien findigen woht glauben, ber Die, babe Becht: abet bie Ritit, die nicht alles aufs. Mort glaubt, fonbern mit Etrughuntersuchet und vergleichets, bie Spitit erz wiebert: daß man nichts sogen und schreiben soll , was die Probe nicht ansbalt.

Statt ber zwen letten Abschnitte, in denen Benspiele von solchen Beiligen aufgestellt werden bie in Besterpung der Gesangenen, in Belebrung der Unwissenden sich ausgezeichnet hatten, hatte suglich etwas anderes bier Plag verdient. Denn sene Beiten der Rohreit und Unwissenheit sind vorüber; wo einzelne und unbedeutende Menschen aus ihr Zatalter einflußterich wirften. Deut zu Tage bedarf man keiner Pilapime, welche auß der Turken Gefangene hohlmis keinen Missensch auß der Turken Gefangene hohlmis keinen Missensch auß der der herfen und kelle also auch dergleichen hohernen feige den wungen nicht als Muster auf sondern seige den bewissen Christin aus wicker auf sondern seige den bewissen Christin aus wieder auf hand und gemung bieder den sieder Finnschlessen der Missenschlieben des Gonngelsum vonließt zu warpung nicht beprietzen des Gonngelsum vonließt zu warpung nicht beprietzen des appstalischen werte Arbeitellen und und gegen des appstalischen werte Arbeitellen und gegen des appstalischen werte Arbeitellen und gegen des appstalischen werte Arbeitellen und gegen der Gonngelsum vonließt zu warpung nicht beprietzen des appstalischen möstlich fielen und gegen der der Gonngelsum vonließt zu warpung nicht beprietzen des appstalischen möstlich fielen und gegen der der der Gonngelsum vonließt zu warpung nicht beprietzen

Metriden men geften Abispriftenen bis 1991, finsterstünung der Armen und Nothleidenden in gemeter. Bedienung Ger Armen und Nothleidenden in gemeter. Bedienung (Pfiegegund Wappung) den freigen bein ihrer wir der geschießten bans bein siel Weichen burtisten ben die gerichtlichen Zestr diese Baches (I. Auremuß er dies, noch bemerken, das dies Seitendiche des Wris. Si. 235 guf Dunganität, das dies Ritendiche des Bris Seitendiche des Bris Seitendiche des Bris Seitendiche des Bris Seitendiche des

um, "for menigen ichiechen gehören " je mabete es." if an haft bofe Benfpiphy auf bie Gibbet machtheilig. militene if uneill enterficient interest to muse and men upd urmer den mit Nichtland adinger e. " Briffliche Engenofchule fur Rinber, ober Un-Beitung, wie Die Jugend icon in ihrem erften ellter tugenbhaft ju werben fich beftreben foll. Ein neues Drufungegefchent für lehrbegierige und mobiverhaltene Schuler, von Mier. Da. riget, ber Theologie Doftor, Chrendomherrn in Leitmenis, Direttor ber f. f. Normalichule in Drag, und Mitglied ber oberlauf. Gefellfantige Gallie in a Bear al tourist Capar The State of the s . " agete might which willfire or short willing the last of the no no no Part Die Biel Mille Contibulte Bed William Ministell Diereber fibnie für Brittliterfebienen finbig alle Benne . mul die Tienbuchtes Mother iden Wellen fat fallen meis a Bell will es mais lingefthief, this ite in e प्राच्नास्त्राम् अस्य अस्य स्त्राच्यात् । अस्य स्त्राच्यात् । अस्य स्त्राच्यात् । अस्य स्त्राच्यात् । अस्य स् feinen gibrigen Werfent, naufffeheit futiffet wite bem obnheudiget bat biefe Melie Bebrift biab auch einen miche gringen Michelle alle fent, in ausgebaue beifige bei Sombil'in foinen, follhern! Berten : melche et jur Bilbung bei Jugend berausgab inall in biefen, beweigt beriefe: Wir., bağ ehm bir Matbefferung best Menfebengefdiedits am Dergen lite. But Gts. rtidung biefes großen und menfchenfrennblichen Endzweckes mablt er gerade bas febickichfte und bes

efte Mittelo nahrsteilie die ikaldung ister Angerd'; der indetellen indetelle

Dief thut Dr. P. in biefem Wertchen . in welchem ernbeit jungen und empfanglichen Bergen ber Sugend Liebe gun Lugend einzuflogen fucht.

Gein Plan gerfallt in funf Abiconitte. a mo

gelebas Der reichen den Abendeltelt und ihreichte est auflählichte in der eine eine Paleitelte der eine Geraftelte der eine der eine Geraftelte der Geraftel

urde fin Reindelteinfahrteilige in ihr in ihren in der in ihren der ihr folgen in ihren in ihren ihren

200 Control vie neuere Mittante Son ben find Richen Militerinia Sentia il 1804 Bealfeal. Dun Milibe trait Weigelieler uffe dette Genelle finde fiften finn dintin faction of the control of the bufrer fich bes Sollbfeligeristellen, aleitenes Wei Arbaungenieret ersben Ersbaffiel Geblecht ? Bian bur beeb Beenft weber finder Beblund, ngang Ware dit Date funeth fang Withilliget date Vas Abtereft, fonbern Bernanft und Similialemin einen Be fen modelinget mifferenng & folltegrinech inter mit gunig Burnithfell's noch wier gunn Ben willeie is is wie bereit wie alle geninisteel oft mit Bulladire intibio भविति अस्ति के विति अस्ति विति है जिल्ली स्विति के विति के कि कि कि विति के कि विति के कि कि कि कि कि कि कि कि difficial de grande (Matteinen Abertal ju bei met in ppendelel te affange gefielter bet "Entremeter?" Daff bei erichmit Wirdelingerteit (Ball Wirfelberigteigerteiter) Plate ber Bienebelbimatte (Det groupeloppinitipa ber trefferent Bisfengfebrung) rigutit Bediet druggeftetter min bi Die Rolle Briefe Guthaitffe war fahfte Cobbinite Divide fen Bride im blei in abeet Billette Brideticke ? Ruth mil Geite bide miberminbib Der binbelle Gbet efelmele :- Manite Breiminicht mang ibente Bretat! prencipe auffellenen fcheinte Beile diefem unter ordinen 7" Lind eben bas thin indly ibes Brecontinget ber Bei Both winn we Cha faith Bowerift uns much erlaubt , I. R. ben unferen tagenbhaften Dutib fungen auf ben getellegen Mugen gu "fegen? ben? fit ind , boer miteren Mentigen vielaufen ich ift ichen. Denn ba Boer fo gutty ift , Dag er und unch fric lich gludlich baben will : fo if 'es nicht gegen feiten

ren, wie bie Kinder diese ober jene Lugend erfüllen konnten, benläufig for wie es von hermann in feinen Biographien berklärter Freum be Gottes gescheben ift.

Daß fir. A feinem Werkchen auch Dent und Sittensprüche bepgefiget bat, verdient den ganglischen Bepfall bes Nec. Sie find nicht allein wegen ihrer Kürze leicht zu behalten, sondern haben auch ein solches Aulehen und Gewicht für sich, daß sich Niemand einfallen läßt, an ihrer Wahrheit und Gewisheit zu zweiseln. Man kann es daher leicht möglich denken, daß ein Mensch in einer gefahrlischen Lage, wo er zwischen dem Latter und der Lugend schwanket, durch einen Denkspruch, der für seine Lage paßt, wenn er ihm zur rechten Zeit eine fällt, zum Besinnen und Nachdenken gebracht und vom Laster zurückgeschreckt werden kann.

Die moralischen gabeln find recht gut gerathen, und dem Kinderverstande augemessen. Die metrischen Auflage, die nach des frn. P. Gestandnis meistens aus der Feder eines seiner Freunde gestolen sind, enthalten manchen recht schönen Gedansten; sind nicht ohne poetischen Werth, bedurfen aber doch hier und da noch der Feile.

Ardal pad Gebreige Basieling au inverteilen grunder in der Schieber de

Diefes fleine Buch enthalt theils moralisch, restigibse Betrachtungen und Gebethe, theils vermischte Gesange. Die legtern erheben fich nicht über das Mittelmassige, bagegen sind die erstern größtentheils zweckmassig und gut. Das Buchlein gehort immer zu ben bessern seiner Art. Die Verlagshandlung hat es gut ausgestattet und es empfiehlt sich auch bureb ein nettes Neuflere.

Beit Russe leicht zu Gehatten, Genvern haben auch In Gleichen Aufehrungen Geseichte, feine nicht, dass fi Urbilden einfallen und Geseichte, sier Wahrheite u...

Siehenburgische Provinzialblatter. Dermannstabe ben Martin Sochmeister. 8. 1. Band 1805. 296 S. 2. Band 1803. 279
Seiten.

Die siebenburgischen Provinzialbtatter sind eine Kortsemung der siedenburgischen Quartalschrift, der ein levter Jahrgang in den Annalen der offert. Lit. (Jahrg. 1804 B. I. S. 40 ff.) bereits gewurzbigt worden ist. Nach dem Plane des wurdigen Berausgeders (In. Stadtpfarrers Littich von Bermannstadt) sollen von benselben jahrlich drep Beffe erscheinen, welche zusammen einen Band ausmachen. Sie sollen der Nuartalschrift an der Lenden abnilich, aber doch von erweitertem Umfungg sein abnilich, aber doch von erweitertem Umfungg fepn. Net Rauber, das der beit Bedeut Petincipedis bep dieser Antende gung beitalber Goffinne gen gentliger obades denn dem Einsmitzen Eine gen gentliger obades denn dem Einem bekannten Eine

mit Bug ihm fügefcheleben werbeit, buf biefenafte. fchefft nicht nute Ainem Botfug wor ber Bachiff. fcbrift , belondere vor ben elfferff Zanben berfeiben pertient, fonbern berfelben biedillette weit nichtiebt. - Crevenburgen fabit ber gebildeten , wollingfitaten Manner viele, aber ihre Underengente beliefet gtof fer , als in' irgent einem antern Beile Bet Dos narchie. Die Urfachen Dicon Bu ritfmillein liegen auffer bem Rreife" biefer Blattet. Aber jeber, ber bie Lage bes feBenbfrigtiden Etter deurwefens Penns. wird bem braben Berausgeber finigen Dant bafur gollen , bag er ben ben vielen Binberniffen ; bie ibm antiffen fanben, bennoth feln Unternehmen milbt aufkab, und Bamie, uffice bietein Mittelglit und fellechter Bane . Voch Handcher Bochughiche und Inbereffunde gu Lage forbertei ? " 3 1 1 1 12

Du biefes Souenat auffer Siebenburgen eben nicht in mundele Danbe Commen burfte, Thugal es Ret. "biebt fiet aberftuffige ben Inballer beffesten ein will umftenbeit angugetigen?" und beitenge feine Bemerkungen berftuftigen.

von bein Rettor Mert end ung bes Atonitabrer Spinnasiums. An aneln seinen Schriften mert't man wohl, das das Potagische: nditum prematür in annum, thin gang underannt teb. Er glandt, alles, was et hinschreibt, mille, fo welverbaut, intorrett und mangelhaft tes alles immer sepn niag, dem Publitum angenehm seyn. Aus, was uber bie kleine siebenburgische Geschichte dieses Eprem

manites in Mittungleit gelagt ihorden ist, pass amet für fine Auffine in benigrienpillegigen Beite Fortft : und Riet municht, bag beffert Ditarbeitet ben apalein Berausgehen von ben Rothmerbigeet Softregen Mithten, folde Bildenbiffen in fring Comital sung puffigithmen. IL Heber bre fraibentes in. Den famfifchen Matinnathribelegis mine wes Rouiss Aphricas the pom Lexzes. Gin gehalttelder "mit Sadfeunfnif gefdriebener Buffat von beit berfterbeiten Courties ist al IV m a n n hi Mebiach. III dieber fie D appilite banteit, hengenften Arong Thirer. Sin sortrefficher Auffer pou bem & Rathin armann. ber über bie Reite ber fachfifden Afgrien überhaupt, und indbefachere ber Ringflidigt , viele Mufflhrung gibt. IV. Derfebemertaiten hann fhift or rifchen In bigies a. ilmbebeutenb. WieBirgrae phie mertmandiger Sieboubutger, Gitbate bie Lebensbefthreibungembes für fein Paterland und die Bifferfichaften sin frit venftenfenen. Gras fen Dominiet Lefeli ph Saff jing best in der lizerarischen Welt grühmlich belaunten Debleh fors Diem ann in Bottingent, gines gehetnen Siebenhurgera, i beude ifft bereititte amurann

2. Deft. L. Uaber bie jehige Staatse verfas ung See benbutgen non Salle mann. Dieser Auffan, welcher auch besenders abgebruck ift, wan son dem Bef gum Bedrauche bie Worlesungen bestimmt, und ift, sungeachtet mancher Mangel, bennoch als ein Beptrag hin

Megtiftik: bes ned fo wenig befonnten Sie gers " ichigendmerft. "II. Univer hig. Sarbinne fle ber burganing bil den Metine mute ten am desich die entre des des des con land, mer Marien har ge Ron. einem Chigus Manne hebanbelt, biete biefer Miffing inweffetet merber: miffen. for mier er thier tienter ift im ift nicht. III. Rai ferant ben Garatt, werden gerftorbenen Bermannfifder Alecter Mandona Guti hife branchises, Morten, pur gemes justicates beerbeitet. AV. Watarlandi fin mild sen atwin Y. Linger Matigen of the Property of the Party of the Par n ... de Det. L. Dad. Erpafittet Menoon von Meridie die oie alle and and and and and and ling hed nahmitichen , Moss. . IL Mudanie , and Cluem Legalmor über hie mifif der Une a ben was Interiose bie Man ibar ven Marienburg. Guthilt wicht must und wide tioes. , HL, Bemertungen, nub-Manfcha bas Cenmannfaberg Budebamwibottefe fen b., Gind mit Ginficht : ppb Bachtenntnie go fderichen., und vorrbirme wieklich Webenteune. W. Semarfingen, barerbie' unfammt . vom aefnubenen, altan jobmifchon Ruisen ben Grebefife wa ben Dieten At de bei Geniederge. Dem Werf. mangelten bie: ubtbigen Berfgenielfe, un etwat nichtiges eine bichen Ge unfiend to threften. Vi Blognaphie merle idiffe. del A. sograden distant & saat frien Ballman n. Corretter am evang. Gammaftem an Mei

Berichtift ger beitelt zich 15. Dienzisch geft den beneilischen Gerichten Gerichtelt II. Werentische geft Webeschieft ist 4. Werentische geft Metriet IV. Megnis dropplus II. Soft Webeschieft geft hat ist Megnis dropplus II. Heine bereit ist an in Gerichtelt in an in Gerichtelt in der haben geft der eine Gerichtelt in gest in Gerichtelt in der gest in Gerichtelt von der gest in Gerichtelt von der gest in Gerichtelt von der gestellt bei ben an der beite bei ben an der beite beit ben an der beite beit ben an der beite beite ben der gest beite beit ben an der gestellt beite ben der gestellt beit ben an der beitelt ben der beitelt beitelt ben der beitelt beitelt ben der beitelt beit

t Madank trafficial Landburg consider the bir Verdes alife and ber dwasg. In a blei fte ger reform. ber Superinottentbihtnemie . burg . Cuff hatentebelbeh . Orfo ere in A tekundarik at oder ber in er parifichni f chart the stains the bank of the bank for the bank Su thelie bill tifer anglifchen wint ber mannfedrier Mirtoni & agen a fur Ginen beuft Elle. ac abtuelding weiter washorfibieligeb ngreberit warbiteile. III. Duig D beer dem en meinen gut Reducklibe . De Siehenburg enbuid dandbillies madbhill berg Chibaridate la dell'taibfarinent im filiali poul 27 1 25B hidigenaring, dien gemilde fattbieteine it lekana fern i Marjed burche AV. Chagintei fang ficht an emigiberifie aner ant balaite bed his benking to does not in the was alien Denichen Me auf dann eineln au die Leunstelle. wi Charachit anna begriffele fiebe som untifferemelie. u k facht as manhauft all s de melt. Medadhi name de la compactant la compactation : come a stimule being the he benie he no mybe t 3abrg. 1810. 4. Band.

ob sie keiner Neusion fahig seven? Eine gute, historische Debution i. V. Wastere Auskunft über bas Kronkabten Siebt wappen, von Marienburg. VI. Tabel larische Uchersicht ber Rapherskout anstalten vill. Rekrolog bes D. Joh. Binder, Rektor bes Hermannst. Ennen VII. Rekrolog bes D. Joh. Binder, Rektor bes Hermannst. Ehrungsper gest. den 12. Rekruar angers gest. den 12. Non. 1805. VIII. Baterlands sche Literatur. IX. Miscellaneen

2. Deft. I. Chronologisches Vengelchen if ber Pfarrer bes hermannstabter Lapitella steil plum II. 1540 II. Edwas ib er Wittlich spin II. 1540 II. Edwas ib er Wittlich spin und die Aberburgisch indelichen halberburgisch indelichen Ration alle in Die Ander ben indelichen Himphales lang, in): Anderengen gelicht geben des Appet In. Panischen Arzundunde.

2. Prichart geben des Appet In. Panischen Bagurgsi.

2. Prichart geben des Appet II. Panischen Arzundunde.

2. Prichart geben des Appet den Arzundunde.

Eanischer Auflichten Ber der bin die Sieben der Appet IV. Auf es er bin die Sieben der Appet IV. Auf es er bin die Sieben der Appet Appet IV. Auflichen der Westelle der Sieben der Appet Appet IV. Wermischen der Westelle der Appet Appet IV. Wermischen der Westelle der Appet Appet IV. Wermischen der Westelle der Appet Appet VI. Wermische Ernach appet Appet VI. Wermische Ernach appet Appet VI.

ŧ

non Deft. E Fortgesetetes dronologische Bergerichnis ber Affarvor bes Bermannstädter Anpitelle dl. Bemer bungen über ben Markeprets ber nach Permannstadt zugeführten Früchte von 1797 die 4806. Ein bemerkenswerder von

fas ; ann bie Burahme bei Theirung erfichtlich gie machan, When wir bie Derffe bie erfielt und lenten Anbetanti uber bae Sconfighirstelite von Mariendurg. Vl. Label Dernation of the Republicant M Meksalog bed D. Bota ger, Retter bes Der nannik Gimine geb. 34. Metonich ben 12. Kornar megede 160g. Vill. Baterlohit 30 Pz. Cr 1136 Dabet sanalt gan W. YI . 1 p : 20 9 1 1 5 29 1 **இவர்வறை** பி கத்துச் ஐ ஒ. முற **பர்டி** Statzer ben Berngeruftable. IH. Rarge Chebnet Auftebrifder Schift redtorribedme weitRiaufenwatger est famitum imegante Aufebunbere Boll Elbelt mit ch ter, beite verbienftlicher Bentrag gift flebens burgifchen Bietraturgefchichte. IV. 3 afffig 124 ? इ महारा क्रम का का वर्षा प्रजाह तुर एक इन्द्र की मिन्द्र मिनिया मिन्द्र Marifeel affendant met an electric med and an electric marife geläschen Studiep farrer dien Dilligen b arch Was tilet Wis & Beb. ju Diterfindberge beit 31 Sept. 1738, seft duit 1: Det. 11065. . TVI. 2 ne seige neuen dutestandifate Poft fiffet. VII. Bermifchte Rottigens & salet of ML Barber is Beft. Will Be (Bringebes des notagifd en Bregeich niffes bes Pharete bes Soum an milbert Ball trico . II. Dechie (des Arteh 1. 97 i Paterila Welfeben viewon Babub an ble Berfame melten Reprafentanten ber lob, Ditt

tern Szolnoter Gefpannichaft, walltreffe licher, aufgeflarter, Grundfage, III. Daifene Berforgung in Mullenbach IV. Ben trag gur Gefdidte ber Rubpodenims pfung in Siebenburgen. Gine gute Schil berung ber exften . Ginführung biefes mobithatigen Inflitute in Siebenburgen , und ber Manner, mele de fich hierinfalls verbienftlich gemacht haben. V. Retrolog. s) Beorg Preibt, enang. Ctabtpfar, rer in Rronftabt, geb. 18. April 1786,, geft. 21. Sept. 1806. 2) Dr. Gegeg Lartler, Stadtphpfi: tus zu Kronftabt , geb. 21. Mars 1762 , geft. 13. Marg 1806. 3) Martin Simonis evang. Stabte pfarrer in Hermannstadt., geb. 1732., gest. Mårg 1895. VI. Angeige paterlandischer Soriften. VII. Miscellen.

2. Seft. I. Allerhochstegnehmigte Berschrift für die Causistorien der Augsburgischen Confessions, Vermandten in Giebenburgen. II. Chrosnologisches Berzeichnis der Pfarrer des Unternälder Lapitels. III. Gernealogische Lafel der Aumbruster'schen Familie. IV. Empfindungen auf einer Route din ch Barbedp und Dem sus im Hungader Komitat. In sehr mittelmössiges Gedicht. V. Netrusog, Mich. Lebrecht, erang. Pfarrer in Aleinschenen ged. zu Hermannsstadt 16. Now 1987, gest. 30.: Wigust 1807. VI. Bermische Angeigen.

5. Beft. I. Rebe ben ber feverlichen Hebernahme bes bon einigen englis fcben Offfifere bem t. f. Beneralma jor grenb. Andreas Sient Rereftf ber ebrien Chrenfabel's in Bas Dufeum bes reformirten Collegiums gu Da ros Bafarbelv. Schmuttig und ohne Bebeu. tung. II. Chronologifches Bergeichnis Der adfifden Pfarrer beb bermabli gen Bolfatichet Rapitels. III. Probe aus bes fel. Den. Ballmanns in Sandfdrift bintertaffenen Compendium ber Gefdichte Giebenburgens, Der bier gelieferten Probe nath, tit bieles Competibium febr greetmaffig und brauthbar abgefaßt; und es ware ju munichen, bag es bald pofiftandig im Deice erfchiene. IV. Metrolog. "1) Paul-Plecker, Genator in Rronfladt', geb. 8. Dec. 1749, Tgeff. 1. August 1807. 2)" Mart." Gotil! Schech: ebler v. Sternbeim einerititter Abmineftrator bes Gag. varofcher Stuble ," geb. in. Sthagbulg 25, Maik 1724, geft. 26. Hilauft. 1807: 437 Mitob Mis chaelis evang. Pfairer in Stolgenburg / geb. ju Hermannstadt den 3. Febr. 1753, gest. 24. Marg 1808. 'V. Renefter Beptrag gu ben Ches gefegen bet fåchfifchen Ratton in Siebenburgen. VI. Angeige vaterlang bifder Shriften.

Die Fortsepung dieser Beitschefff ist alledings winschendwerth, nur sollte die Bahl der Mitan beiter gedser seyn, und man vermist mit Be bouern Anslage über Geschichte, Statistis u. s. der siedendurgisch ungrisch und sellerischen Begirke.

#### 

ी स्व शिवक्रिया प्रियम है के स्वर्थ के स से स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स

Wir flore, arthree keine et han de for he former kase om Können konnen kannen konnen kannen konnen k

wie ihenswerth, nur folite die 3and de Mikang k ir gediffer ein, pro ädin vernicht mitsche dussen Auffake uder Schliche, Starchen in unser kuffake uder Schliche, Starchen in unser kungrich undersche und ist in der

## Ausländische Literatur.

### Philosophie.

Darstellung bes Wefens ber Philosophie, von Friedrich Röppen. Nurnberg in der Steinisschen Buchhandlung. 1810. Vor. X Text 388 C. in gr. 8.

Wir eilen, unsere Leser auf dieses Werk des Ben. Köppen aufmerksam zu machen, indem wir mehreren derselben dadurch einen angenehmen Dienst zu erweisen glauben. Wir erhalten endlich damit in einem Grundriffe gleichsam einen Commentae über das Wesen der Jacobischen Philosophie, welschen diese gewiß so sehr als jede andere schon lange verdient hätte und die darin besteht, so erident als möglich nachzuweisen, daß dem Menschen, da in ihm Geist und Körper, Frenheit und Natur, obs gleich wesentlich verschieden wie Bedingtes und Unsbedingtes, doch wunderdar vereinigt seyen, von daher eine Kunde von Gott durch Wahrnehmungen mittelst Vernunft (durch Ideen), und von der Welt

burch Mabenehmungen mittelft bes Ginnes (burch Anschaufungen) werde; bag ber Geift bes Menfchen burch Freeheit aus, und mit biefer Runbe in bie Rotue eintfetent, mabre Begriffe, gute Sandlun: gen und ficone Werte schaffe und fich baburch of fenbare ; deren bedingtes Defen jeboch nicht bie Mahrheit', Schonbeit und Gute felbft ift, fondern nur aus einem mabren, fconen und guten Beifte stammt's nur Abzeichen von ihm ift und benfelben jederzeit vorausseyet;, tie baber, auch für sich als bebingt und in ber Beitlichkeit begriffen nie gum Unbedingten, Emigen führen, nie es barfiellen fonnen; bag we baber auch weben eine mabre Diffens schaft des eigentlich Bahren , hes Gutengund bes Schonen aus Stoff und Korm ber Begriffen ber Sandlungen und Gebilbe ider Menfchen gebe unb geben konne, noch eine wehre. Wissenschaft, von Gott ; bag Gott und ber frene Beift bes Menichen vollig unbegreiflich, und felbft die Ratur bem Dans fchen nur in fo weit begreiflich fen, als ihnt Beng beltniffe in berfelben gegeben und befannt find. daß alle mabre Daturmiffenichaft fich nicht weiter erstrede, und bag bas Apobifeische (Nothmandige) in unferer Erkenntnig auch nur innerhalb biefer Berhaltniffe Statt habe, fo weit wir nahmlich in benfelben eine vollstandige Gefemaffigleit ertennen, wie in der Mathematik und Logik. Diefes, mie, wir glauben , richtig ausgesprochene Befen Sarobis fcher Philosophie bat nun, fagen mir, fr. R. pertrefflich positiv und negativ und mit beständiger

Rudficht auf andere gaugbate Meinungen auf eine Urt bardefiellt'und commentirt; bag er baben volle lig bie eigene Gelbstftanbigfeit bes Goifted behaup: tet unbigeleigt hate wie febr er felbft im Wiefen Diefer Philosophie heimisch fem; und er har baburch gewiß niche nur allen Berebrein biefer tebenbigen , erhabenen Behre, foedern auch ribreft Richtvereb: rern', fofern ihnen barah gelegen ift in fie gu tennen und ger befftebil; einen wefentlichen Dienft geleis fet jund hat baben Gigenichaften bes Beiftes gegeigt, bie feinen Beruf bagt für unfere Beit ber fonders beurkunden. Wefanntlich ift der eble fa: cobi nicht nur in der Philosophie ifelbft , fondern auch in ber Darfteffung berfelben Plates Betwands ter, welches in unferem Beitalter, mo feit ber Rans tifchen Epoche fast nur in abstratten Benriffen vbis lofophire wurde, bem Berftanbnig biefer Abitofophie binberlich gewellen zu fenn scheint. Dr. K., balt nun in biefem Berte mifthen begben Darftellungs. arten bie Deitte, verbindet Beutlichkeit mit Bebons Digfelt stradgest flebu for beit moberneit. Darftellung obe me biejenige gu verntichtaffigen: idir dem allefen feiner Philosophie Die augenehmifteift & und bepbesforiet möglich in einer ebeln Spruche bes Lebens, und wird nitht biefe Beife vielen feiner Beitgenofe fen zuganglieber, ale es Zacobi-feibft, eben nicht aus eigener Schuld war. Die Abhandlungen über Theologie und Aefthetil baben uns am meiften angewogen, und inebesondere balten wir bie erftere gang wirdig eines gungers bes Meifters, ber uns

mit der Schrift: Ueder eine Weissaung Lichtens bergs, ein so theures Geschent gemacht hat, nur daß jeder, wie es von solchen Mannern zu erwarsten ist, eigne Art und Kunst übt. An diese reisden wir die Abhandlungen über Bewegung und Physit, über Individualität und Geschichte. Aber auch keine der übrigen ist ohne eigenthumliches Verzbienst. Und genügt hiermit auf diese wichtige Schrift aufmerklam gemacht zu haben, die nabere Beurstheilung andern überlassend.

# na 14 Go gram set the mark the 12 ha

Bier und zwanzig Bilder allgemeiner Geschiche ten besondere der europdischen Menschielt durcht Iohannes vi Müller. Stat sun curique dies. Virgit. 1997. Berausgegeben nach des Verschiefter Toh. Georg Müller. Mit allergnäbigsen kaiseil. Dester reichtigen u. s. v. Privilegien. Lubingen bey Cotta. Erster Band XXVI und 540 S. Ipen. ler Band VIII und 552 S. 8. 1810.

neite ein abei den ben Titel :

Inhannes v. Müllers sammfliche Werfe. Herausgegeben von J. G. Miller. 1. und 2.
Theft. Angelen por an and the art of the

S. 1. 11/2 + 41/2 (1) 1 1

Gern hatten wir zur Abfossung dieser Anzeigeauch den dritten Theil vor uns gehabt, der die alls meine Weltgeschichte, pon 1519 bis zum Pariser. Frieden 1783 fortsubren soll; da aber dersesse von dem Verleger bisber nicht geliesert worden, so wolslen wir die Anzeige dieser, in der Geschichte wichtigen Erscheinung in den Annalen nicht langer, verspäten, sondern einsweilen von den zwed, ersten Banden Rechenschaft geben, wovom der erste Band bis zum Untergang des abendlandischen Kalserthums 476 nach Ch. G. und der zwepte die zu den Zeisten der Resormation (1519) teiche

Einem Beurtheiler bes Buchs ift bie Geschichte bet. Einflehung beffaben wichtiggerund biefe hange wie Mider i lebien unb beffen Coochen gufammun.

vom Studium der Schmeizer Weschichte etwarmter Jungling, als ein Bewunderer und Verghrer ber Schweizer Gidgenoffenschaft, und ihrer glücklichen Verfassung, entwarf, er die Weltgeschichte, zuerst 1779 zu Genf französisch, um Junglingen perschiedener Rationen, welche die Maschinerie ber Histories schon wußten, seine Vorstellung von ihrem Geiste mitzutheilen." Er hatte damahls zwar viele Duellen, doch nicht alle, und noch weniger Bears beitungen getefen. Der Eindruck den das Lesen von Duellen in ihm herverbrachte, hatte er zu Paspier geseht und geordnet. Viernahl ward das Werk noch in Genf umgearbeitet. So entstand die Grundslage des jest erscheinenden Buches. Hieraus solgt

alfo, mas min im Befen bes Wertes auch nach ber. fpatern Borm beffelben beflatigt finden wirb:

a) Daß dasselbe durchqus kein Compendium ber Weltgeschichte im gemöhnlichen Verstande, mit, bin kein Handbuch derselben für Ansanger, sondern eine politisch, moralisch, raisonirende Ueberstüht der Weltgeschichte sep, von jenen zu studieren, welche Die Fakta, die Chronologie und den Spuckronismus schon kennen.

b) Daß es dem Werke üben in her Grundlage an der nothigen Vollständigkeit und an dem Gben maß seiner Theile, und ben dem Mangel an Benustung der Arbeiten Anderer hier und da auch an richtiger und folgerechter Darstellung der Begebenheiten, vorzuglich in dem wichtigen Punkte der historischen Entwickelung der innern Verfassung der Boller gesbrach: daß aber das eigene Duellenstudium ein wichtiger ausgezeichneter Vorzug des Werkes fen.

c) Daß so wie in der damabligen Grundlage bie Borliebe fur die eidgenöffische Verfassung durchteuchten mußte, so auch in allen folgenden Umars beitungen die Individualität des Befe. blieb, die er seibst so bestimmt: Daß aller Unterbrudung und Ungerechtigkeit, Liebe der Arbeit, Fresheit und Geseye, Billigkeit in Beurtheilung menschlicher Schwächen, und Bewunderung großer Talente und Willenstraft in Verbindung mit Dumanität.

Rur biejenigen, welche von Fregheit in ber Monarchie feinen Begriff, ober bafur keinen Sinn haben, werden biefe Individualitat bes Brfs. tabel

haft finben. Rur eine folche Individualität bilbet mabrhaft große und politifc nugliche Gefchichte fcbreiber. Recenfent bat baber tein Bebenten , ben Bunfch ju auffern, bag bie frangofifche Grundlage bes Merts, fo wie fie ber Brf. 1784 felbft unter bem Titel: Les epoques de l'histoire politique des principales Nations herquegeben wollte, bes fonbers gebrudt werben mochte. Es mare nahme lich intereffant gu vergleithen, wie ber Jungling Die Beschichte aufgefaßt und im regern Beifte mies ber gegeben habe, und wie der burch Erfahrungen und Memter in monarchischen Staaten vielfaltig geprufte Mann bie Auswuchfe ber Jugend felbft bes fchritten, und gelernt habe, fich fanfter und mil ber auszubruden, ohne ber Dabrheit zu vergeben. Rebenbey mufte es nicht wenig angiebend fenn gu bemerten, wie ber Jungling , ber fich ben Thucps bibes und Lacitus jum Mufter genommen, Die ib rem gangen Bau nach Rlarbeit und Beffimmtbeit ber Musbrude fordernde frangoffiche Sprache gebands babt babe, um jenen Muftern nabe gu tommen.

11. Den für bobere politische Wirksamkeit glus henden Jungling brachte sein Geschied nach Bertin, und als er dort seinen Zwed nicht erreichte, als Professor nach Cassel. Hier überseste er die fran, zosische Weltgeschichte ins Deutsche, las sie 1782 und 1782 vor, 1785 auch die alse Geschichte in Been, Die beutsche Dandschrift war ausserst ab, gefürzt, und nicht zum Drucke geschrieben. Dies aus erklart man sich nun weiter:

d) Daß ber Stol bieses aus bem Frangbfichen übersetten Werts viel mehr Alanheit, und Beweglichteit hat, als die urspranglich beutsch verfaßten bistorischen Schriften unsers Prife, wiemobl der bekannte Charafter seines hisprischen, Styls auch bier nicht verläugnet ist.

tend der Ankellung des Arfs. in Mapne, und dem exsten Jahren seiner Anstellung in Mien ausserdem daß er seine Exserpten unermuhbet spetsiste, und seide daß er seine Exserpten unermuhbet spetsiste, und seiden daß er seine Exserpten unermuhbet spetsisten en der Aufter der dererbiet datte, Die Bahl der exserpte ten Autoren betrug sichgn 1797 an 880—909. Im I. 1797 dinnen Lasbrett schrieb er seine betrieben Seltgeschichte aus der Abgestäuten Sandelchrift wie es selbst lagt in der Daupelsche um, den sie im pollen Verstande des Worts umpuser beiten; denn zu einer Umpardeitung, die eer übrischien felt im Sinne hatte, ermangelte ihm nach seinem Ausdrucke Trepheit und Nuße, die er übrischieb sied sich dann

ergibt sich dann
e) Daß die Lage der Dinge in Europa. 1996
und die eigene Lage des Arfa, aber, auch seine bis, dahin gehabte Weltersahrung, auf die der Bref. seicht mit Recht viel Gewicht legt, mehr oder weniger auf diese Wielem seines Werks Einfluß, genammen dabe, und daß diesem Einfluß wohl sein Antheil an einer gedampsten Frenmuthigkeit des Arfs. gehabre. Singegen sind auch unverkenpbare Spuren da. des das Werk hier und da dep der Umschreibung auch

am und ausgearbeitet worden, so fern es dem Bef. seine Duse erlaubte. Und so umgearbeitet ist nun dies Wert gedruckt, nur wunschie Ret. baß auch die zwer ersten Kapitel ber Einteitung gang so geschkeben waren, wie sie 1796 redigirt waren, wobep die Umarbeitung dieser zwep Kapitel von 1806 ims merhin als Bariante hatte nebenden abgebruckt wers ben konnen.

IV. Rachbem ber Wrf. einige Beitlang in Berfin gelebt, und fich inbeffett bie Babt ber bon' ibm exterpirten Autoren gegen 1800 Bermehrt hatte, faste er im Frubjahr 1806 ben Entichlus, es aufs neue umguarbeiten. Obgleich nabinlich auch feine Lage''in Berlin'ihne nicht" bie glinftigfte für Ger fchichtschreibung fibien ; jo tonnte er boch bamahis nicht inebr leicht eine paffenbere boffen. Die inbeffett gesammelten mehreren Daterialten . lowolt als bie Begebenheiten und bie Lage Europens befilmmte ibn ju bem Entfchluffe, ein volltominneces Bert , und gwar mit ber beftimmten 3bee gu fchreis ben , die Urfachen der bamahligen Umwandlungen in Europa barguftellen , "burch welche Die berrliche ften gewaltigften Strutturen, welche 500, melche 1000 Sabre und weit langer ben Sturmen , ben Erfchutterungen , bem Alter getropt , Corfurcht geboten und von ber ausbaurenbften Reftigfeit fcbies nen', wie morfcher Bacffein in ploglichen Ruin verfunten, und alle noch flebenben Bauten furchter, lich erhipt, ben ber erften Drebung bes Minbes in eine afficemeine Klamme aufzulobern broben." Dars

Bellen-wollen an befe-Helachen unter anbent uguf bag, bag alle wungel bett, einen ber brangenerunillente benheiten nie Gugend, wielung bie Dienung hungel es i gefeinhe i Bled band Rubnheit gund rubnifdie Last a tan wicht wielmeis burth bier Cherbeis sund Schwacherenge bier fich felbit pergellen hobenin - andle ein durch Bungung mehner. Male ise lien w. Hab phund all carbeitung berfelben du Dicken Tenfort er gillem price bumb filteri des Michty Will uns bann geworden ! aber bie Dris : und Mintener inhannasindes Plythi ush aphisinalis pellasense mencher Lab. famen bermischen Piedene San particular statements of the statement cities of the state and Surges sed, make ibrier dunderen her neiften sing her selighe the enter heutleber Metrinin institle Milater with drugge de Weight an Mart Halle de make foseint folkeit na hafe pallelbe piela wirf ling mielbe Placed guntigendally ben der beneder but belander mable, ben , Mitthenen lieber, gurin berir impbrendlich. fremen "wachen aletzen den Rinkliftunger inter den Michiganter inde Along tiges buttligender Which Southair bas desirative alle after afficialists range from hich glaubent grunden Drien ifties gifch leichte Por Complete us rightles in continues and der Leinmenden Seneration mobile er eine Denton hinterlassen, melchen die große Maurheit lebre ; de Reichthum Millianschaftsphilaituse daßziefler Ge Lepanterpan Copput bout har Whates Licel Jim re Wa hold in folger pour molitificer. Gelbirvernachialis me der Mensch vergiff, Mann in sept; doß ale

pltete Woller die Bente milber Barbaren merben, wenn sie die Geistendunkten alles dient, das ind matterlies sowie der die der stellen dient, das ivo das meiste Leben, dort nuch der Ging som das weiste Leben, dort nuch der Ging som das meiste Leben, dort nuch der Ging som das mehren, und das danum, wei geminnt, soll solle sollen das sier velliet, viennand angellagen habe, und sier velliet, viennand angellagen habe, als sie stellen Gin Weit bleibt also mach unsein unseine Milier Gelie in Weit bleibt also den siere der milier und der siere stelle der siere der siere ben siere.

Der Rodenfent but fich fefon im obliech etnige Minicocan bar Den. Permisgelle erimbt , te fügt . noth' com bingu: Die Endige Mullets auf 2853 Schriftfiellert alter und neuer Beiten. Die mich pone banden fieb., und woven und ber De. Bernfieceber meitlinftigere Rachricht verfreicht , führen nach ber worlaufigent ; Die fer stud gegeben bat ; beir Ritel vorum humanorum libri triginta; benn in Sviel Berinben- ift in benfelben bie Milgefeficie einge theilt. Sie find nite in deutscher Splaife, "allein fo ftart abgefürzt pefferieben eine es einen Renner ber Beldichte und bet erremirten Bacher bemitte um fie fertig und richtig lefen gu tonnen. Bec. hat felbft einige Bettelchen folder Exterpten gelefen und' weiß umer andere beflimme, bab Deufer ife beit lesten Beiten nicht aut Ducken, fonbein auch Bearbeitungen ber Befchichte, innter bie ereurbis sende Reber in ber Dand gelefen habe. "Wenn biefe Crecipten entgiffest und gebeudt foerbeit Bunten, p'maren fle gewiß ein angenehmes Beident fut Japrg. 18101 4. Band.

- (452) -

chon dam Ja mi ihrer Erliur auch Sitten geschinchten tied geschinchten bied geschinchten bied geschinchten bei der bei der geschischten geschichten der geschichten geschichten der geschichten der geschichten ge

de Reben 1. 62 36 und 50. "Das Land , worein man aus Mfien tritt hambiefifche Delta Meguptens ift nicht fo alt, all be Belt, ber Riffrem bat es nach und nach an gniete Bou feiner Spipe führt ein langes That iber Memphis am Strom bineuf , bis me Latfor Marbr) erstaunliche Ruinen barftellt. Ein anderes Thatigirbt fich von ba ju ben betaubenben Rafaraf. bes Stroms. Westwarts liegen weite Sand. waßen , oftwarts Berge, beren guß ber fchiper ju teibiffenbe (both frubbeichiffte ?) Meerbuien Mra-Mens benent. Das ift Megppten. one (Ge ift allerbings nothig , bie Befchichte eines Ambes pon beffen phpfifcher Beichaffenheit gu ber ainnen. Mach dem Grachten bes Rec, batte aber bier noch meit mehr gugelest werden miffen, bed fribe Entiteben ber Runffe und Biffenichaften lin Regopten begreiflich ju machen , Die aber bernach Durch bie Raftenverfaffung fo lange ftill ftanden, bis nicht Pfammetich bie Raftenverfaffung burchbrad. Sangpten bem Sandel und ben Griechen auf febipi, und die Megpptier ben ihren ebemabligen Boglingen ben Griechen lernen ließ, Die aber freg

sich (chan bannahle mit, ihrer Euleur ausch Mittens verkelbeit) und Sochalterstriffischendischen Robert isch bestreichte der Statischen bestriffen der Schaltersteil der Schaltersteil es der Schaltersteil der Schaltersteil der Schaltersteil der Schalterstriffe es auch harris bie Ungerentieblichter beiter Werter aufgeberger Geiser seine gesteilte gesteilte gestellt gewähren und gesteilt gestellt gewähren bei Beiter gesteilt gewähren beiter gesteilt gestellt gewähren bei Beiter gesteilt gestellt gewähren beiter beiter gestellt gewähren beiter beiter beiter bei bei bei beiter gestellt gewähren beiter beiter

The piet dennis, no were minaten auf an en

"Daber fo lang fie fich erhielt, eben fo uns flatt in ber Folge jebe ansländische Berrichaft und Einrichtung mar. Gegen vorübergebende Eroberune gen burch bie Aethiopier hielt fie aus, weil biefe in ihren Sitten bem aguptifchen Bolle nicht fremd waren," (Bielleicht auch in ihrer Abbunfe nicht,)

"Nach dem trojanischen Kriege wurde Aegopten glänzender. Die Donasten , worein es pertheitt war , wurden vereinigt. Ginem Konige diente das ganze Band, und et ben Gesegen, über diesen hiele ten die Peiester als Mittelmacht. Ein Umstand hatte die Verfassung erschlittern können, daß Sesostris den Soldatenstand von dem der Bauern trennte. Diese Trennung scheint vor ihm schondestanden zu haben. Sesostris beauchte nur zuerst, wahrscheinlich wieder den Millen der Briefer, den Soldatenstand zu aus wärtigen Eroberungen.) Wenn eine Folge solcher Füresen Gebonimen ware, sie wurden Herren der Welege (d. h. wohl eigentlich ber im Hintergrunde Millen bei Bauen fies Kollies regielungen Berten der

gewordent feyn, whir ble Seinige Bietweg mar ibas ber Cambragit untriegeriff mutbe, stendiffrantind Unabhangigleif von bem Gastafal einiger Schlade ten tibbing, meifenell findichtein fer ba im rate 134 Shoch mittherer thibbs albito fin Mossoffin alle Amta fagt eluidinitet Chipe famentifften artific baf es feine Beitebeit upar Rerfaffitogen abelle beite Sundo micht fifthiofe dien Muttenda die Muteun china: Children word and the children was a second to the control of the Minosofaati dininust. hatte bie Contafimfactealit nicht near the line registions will not four find our configurations. tinden jother des bie Lieber aus franklichte Waldener etrigen Bickraften ? inchen Bollidung bie Biggiertes differedent pid internation ergerenditution bie vohen: Mit Kin hiller the market being Bertachat Miritalita nd fallens exclusive in the single property of the property of the ben ber Ragula mirb gefagte II. E. zuer Andrielle auffanig ben "Dittelene Chiereben Erfriftellene uns Bir Bide bee that m Williams Bond pen Maleus itell biffer inide tillanentriffugrabet butteffellt note un borr July 1357, ruchtselleineblicheitellichte is in the state of aubitetell . Hechtratelle bertent intellerus Monantierus were Some Andre British Child of the Constitution of the Constitut mitte ide historiedheidheidheidheidheidheim parti thi Balloenstrellichtich but Billiebelig fein fichnen dinstantiate inche fed befrankelt einer ennishingiam wird von Ragulagithivellemallengleichen gofte eta Men Balliffe in Ciemming bei Sheite gift at mehrere; their bie Michige für schuffte Caesalena Chaber

inovillellend Höhre Schundlie ingenfliche Stellender Schaften das Exellenspran linischille ingerickelschild gereschafte Unabhängigke von den Schieftel einiger Schaden

... An einzelnen unrichtigen Amabens annicht int Das Juguelle Bris beite feble to inligen in Bonderten: dializatichen bestiffabets: wegen: केले में केलेकी का कार्या है। licher Meift Bannenniter Munge biffin Desiri im this nen undergelchichte fellen gelch wiefeite buffaffen D Sank night Millions kibathi sun in Managel Sank fichie ben ? 2 Em ibelieb Wet auff Ranntniffen das emiet bir: Difellon: wifthoff to Beier wolfe wall bie footstellen tes Mis hithderes washing. Die Makeheitellam Gotta nicht bleibritier Gottibei. " inflied i freiendern M sáin og jáss medannað menend elga þigisniðsmo mellen inder punas ele grede dillann-fareiber bigh nach fefchijden in angele nichten der Stellen der Stel Chen ten Ragule wird appate il. S. 2874 Audmias Li Salad son Didakton Aldricher alcheite fibigen une bedeutlichen die est keine Wolfen eine feiter Es Dien iff. fcbieft bledeftellt. 15 Den Mortnag Magafas unit Alte garn pam July 1357, maninichtechlie wie Culmia Li eten un anderlichten Abert inschliegen bie Giebergeren him Brigge Mier Cohnluft krit Aufwind I. bier zie Peinen Denigcht & Dug Labidique Laganie mane line generalie Charlie : Burnteine gibelnorbet, babe, . (II., 286) eff in ihm Stifficht ein Angeltung Ein fole ches Unfattenniget, Midter felbft AL soo mehren. urluman but inchiner Mohe barichtigt. 28, 238, 249 Dennoth eft bait Gelbillichium ber Quallen ante mall in beranten Beficiente zin bitler Meltagleichte.

in hofem Grabe eigener Bergug. Intereffant find ben Miller feine Urtheile über alte Befchichtscheis ber und andere Silfsquellen ber Beschichte, eigne Anftat foriat aus bemifaben, und führt ben unwiberlaglichften Beweis , baf ber Brf. fie felbft und gang burdgelefen babe. Der Bef. erflart noch in ber Bosrede som R. iBib, das Thuepbides und Las citus feine Meffer feben. Mun but bep ber bem Berf. Dengelegten Beneinung : Deutscher Tacitus fon erinnert , baf unfet Bef. liebevoller und lie benswitchiger fen als Luertus. Defto begieriger war Mer. gu lefen , was Muffer felbst über Berodot, iber Burepotbes , "und uber Latitus fageit merbe. Mus dem , was er gefagt fant / fcblieft' er , bağ is Millers Beftreben gewefen , bie Schriftftellertugen: ben eines Berobot, eines Buchbibes peines Their dusopa vereinigen deinigebin hier bas i Bas Mill · lettelblich Gele beeb Willige Gill fall bat fum ben. Deferm Vach alet biet Mbirchanfet Alete eif n mebeine at fellen.

Der o d'o t-urst //In Bent 33: Jahr frach ben Stegen inder die Petfer las Berodorus, von Palis karndffus, ju Athen vor dem jum Feste ber Stadt göniken væssummelten Volk die g Vücher steiner Seschichte der zwischen Eniopa und Aften geführten Kriege, in einem Geist, welcher besonders richtige Wegriffe don den Versassungen und Lügen der Volker und ein fruchebared Gestiht für große Dundblungen ist bezweiten schien."

The Transfer with the second section in the second

Aumet bes Schlien und Guten to Ambietitischen größten Meifter bir Wefthichteiseis bungeling herendbeng Abertolge bom Bofamuern. richange Der Saifen ; feithter afte aufpiliberibete a was Topologic Historial Profession of the Comment of the Comment mi Meiften Miber Wittermalbeitet nicht Genftheite der s kinigen hat in Die Beide heb. Beiere über p Undwie art foll- dig- bie- Duffflefeinen imeististislian ifonifihen Comming officeriben fir Angibertrifftable Mebenhalbfer en ficialist und find fier ferender intelled ifte Buddiffe Beitelle es regulation dingrished historia and charite in distance it ... odjani, eis durch Africatethung raighthun "Affine at-Crier Wigne natifale andiellen Decoluten Witte 1800 Michte vorteife beneuftegabeitenbomütenbiedikus han Bildiping. liebte, beffen Bilger and Steid ifeldens ABiten ginichten gentlichten gerichten geschrieben gesche vodusenweiterigibhiteiteiteligibe dedenutifici. Milli Lichten bei reden Borin Borin Borin ich fieb. Ander gerftege bertofte z wiSteitraufflieberrattifchen Wille in beit Baruft geringters ferschlacht bis auf das zwes und zwainigfiel Sabr Des pelvififffffeinstriefs, dinen gelden Gefftinijgine foldje Menterit bei Menthest in bibbben Einth - Mari - Jugietist einer fan Buftidotte lutte juffat tichte Abered. Antelegiete enterfele Boffe eifele et beligigte beitel gete beligige ... bes füglevä vasillen anbenen vorgisionen mbersbeit doei sepfflichsten Balchillebelbeen minnennt gen Beite Angeliebe melete auf Buthur Taber Bien Memori behas mitte giftig ABo mitt friendlige Ben Malten in feifem Bebei ganger gefallen , fo entbelle fibes habere Estebien bes Thuchbides volloninmere Runft. Bener ift aus

muthigen, die Manien des Thucpbides ist groß: Bon Lacitus ist er darin unterschieden, daß man in dem Romer den flarren Geist eines stolichen Meisen, der ihn den großen Ginn eines attischen Staatsmanns bewundert, Popular war Thucphides wer der im Leben, noch suchte er als Schniftspler die sen Ruhm; er wollte lieber durchgedacht, als schnell allgemein beklatscht werden, und schrieb mehr sie Wenige, als für die Menge: daher deutet er an, was andere ausgelegt haben wurden, en ist mancha mahl rand und schwer, aber das Eindungen in seis zen Guist besohnt sich.

Sin und wieder ist gut, sich zu eninnern, daß er ein Berwandter des vertriebenen Fürstengeschlechts der Pistenation war, daß er kein sonderlicher Freund der Wolfsberrichaft senn mochte aufund personlich über das attischer Soll Actes, bessagten nicht, wuch hat er einen gewissen Dundschenschlich lichten von der gunstiglen Swise Dundschenschlich lichtsten sich hiedenddurfreschlich lichtsten sich man vorzüglich den Staatsmann homundern, in Personns den guten ausgeklitten Mann lieben.

La citus. Die Geschichte ber Bemaltung bes Aiberius ift bas Meisterstüd, mohnreh Lacitus ben Ruhm erworben, in die Seele eines Apraunen ties fer als je ein anderer Schriftsteller gesehen zu haben. Die folgenden Bucher seiner Annaten enthals ben die Ausartung des alten Characters, mo große Seelen unter herrschender Erniedrigung noch ihre Lugged der Minacht Revons entgegen septen. La

eftus ift in ben Berbacht gefommen, Die Beithaf chen und Lafter gefturgter Surften vergröffert gir bar Ben ; aber was er ergable, ift in bem Gang bes menfchlichen Bergens ; befonders unter jenim Dime meleftrich, und andere Beiten blenen ifter Beffatte gung. Den hat ibm , wie bent Bairciardini ; svel geworfen ; bie Menschen schwarz abzumahlenmiabee Die Befchichte beschattigt fich mit Menschen , welche Leibenschaften von genugfamen Feuer haben! um mertwurdige Bewegungen ju veranlaffen , gemete niglich werben Extreme bemeret, bie ber fille Minn Faum faßt' und welche auch jur Rationalbourtheis lung nut fir fefern bienen , als fit butch ben Gin Auf bed Bepfpiels eine Ration nieberbruden ober erheben." - In ber lesten Stelle fcheint Duffe gefliffentlich noch manches verfchwiegen ju haben, wattofen fonfto inster ide te Mantidat auf Obem Chamen Profile the committee of the committee o der interminghat diethad babeit inches intermination und nicht anderst ju fchreillein ibr in bei in bei de

Bur Ericht eerung und ener obigen Benericht Seelein bierhet aus I. S. 539 "Touwig ift das Geleine ber Geschichtschreidung sete den Untergangen der Frenheit Roms; denn da die hochste Gewale meift das Erbgut eines Einigen wurde, verbargen Cabisneter die Triebfeder der Geschäfte, und wa Gunkt das einige Mittel zum Glust was vergasten die Schriffseller das gemeine Wesen sie Perdatwecksisch

Andrews is few markers and Marie und Marie under

Die Remen Lung and de bereite fich auch eine feinem Broben ersehen laffen. Die geeine Daar Stellen jur Erlauterung, eine fliefe wie ben eine gebankenschwere und boch beutlis, war Grife bes Thurpbibes und Lacitus, endlich were wirden überlabene raube und schwere.

unde und jedem Meichlachte aufgrurteier Man undebte under fiem, eine Anfante gegen ju fachen bei Andere bem Antender gendhafts jure Sobiestern bei netbuten falle ben Mentigen jure ben bereiten bei netbuten. falle ben Mentigen jure ben bereiten gen der bereiten gen ber bereiten ju erneuern besteht fest gieb zu dem bes Rubikon überlegte Colar ben abstillen Stille ab er fein Geer gegen die Gemathate ber Raft gen jen Katerland anführen, mehr der Anterland anführen, mehr der geden ber bei ber beiten geden ber bei gang Menschelte ein genfer Log) dusert purudig beobachteten jeden Ben feines Opfische alle ploglich Casar, sein Pferd fepensend, vies im Waterland, berunterlegte, sie Ihm feigenst, vies im Waterland, beimberseste, sie Ihm feigenst, vies im Waterland, benühren geden bei bestehe beiten geben beite genen beite genen beite genen beite beite

den und der Gestellung ber altesten Religion.
Derichmie durch eine Gen Grund aller Ereignisse.
Borfiche bie auf basselbe Jahrhundert überall wacht.
Borfiche bie auf basselbe Jahrhundert überall wacht.

fender Bevollberung die Aditer diefes Rolles in eins samem hirtenleben einfalisvoll und ohne Vermis schang mit Rationen, die kungen Urtehren so weit schalten hatten, daß Mostes dielelben für Verlamt annehmen konnte: so geschah durch seine (von eben der Grundursache aller Kügungen beglundigte) Weiss heit, daß ein übrigens unwissendes Roll nur durch die Selbstkandigkeit, welche er ihm gab, diesen smit einem Zaum der heitigsten Berehrung umringsten) Schaf des einfahren Pantavopenglaubens auf die fernste Rachvelt brachben.

Enblich find wir auch noch unfer obigen Ber mertung bub e. einige Beweift fculbig. Ins ei. nem andern Gefichtspuncte fab nahmlich Muttet Die Weltgeschichte im 3. 1796 an; als in früheret Bugend, Lie man jaus feinen bier gebruden tim theilen , und aus ben Briefen eines juligen Belobp ten und angeen frugeris Schriften erfeben tann. Eine gewiffe Welchoele and Abrandung im Metheife findet man in biefer Weligeftelichte, faje werfthieben von dem Scharfeligen und Rraftigen if Schligers Urtheilen: Wir mochten fagen, von ben Urtheilen Mullers, wie wir fie bier finden, fen ber Begbis jum Banbeln und Ausuben fanger , ale von ben Schlogerischen. Der Weltmann in ber Monarchie, ber bald biffimuliren, bald bie Babrheit unverhons len fagen , fich aber immer maffig und gefallig andbruden foll , (wir mochten Diefen Lon mit bem Spittlerifchen vergleichen) teitt in Millen Buche vom S. 1796 am meifen betwer. Gine Magebeitung Programme of Monte of Assistant nach fo manche Stelle iften Butte fete Robert darris Micheller Perial Mall Ma 198018 Cell Salacabi Giarticulució Bien Mires. Pisti mit ben lossen wederichten, abstellen Parti anthristen unbtufft of Park and bei Bertheritt amb ilchienter Stirites Gundi belletelle Elle **Atagi**cium in indunitation and in and the second of the s pour de little aus van die bestelle de la companier de la comp bes Ruhms, maleichichicht wie bie feit Battlet a Mengraide andialumialadikungelisbeile Alas befe Seier : Ronder Berteinum bille fielloge weilouelteil. Bie aber: eribigertungiguich Wianburtle Butifellengunisch finging push maker Elmbilo obtailet and Second भित्रकार क्रिकेट स्थानिक क्षेत्रके क्षेत्रक क्षेत्रके क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्ष the imagnification and batter magnification in the contraction of the Den (Falle Dorgemenschiefteinenbattetelle piet ente der Mouter Bernatiben Benfafte berd Dasstening von Air farfahbeit nmiidemidendenicht bid L'eft) beide andie dad mitte Wemfte ibernebenstüten Delbercheit Jationit Fr. 302 ebistb lögisterten of Storagior march Bento Bind merber ffandi fiodeitmundi i Georgiete Matte dates one ihmer MERimudifgnucht deutschliche fichten und in bei bei beite fichten und mach der Ange den Gefchifer whiter Raifebell iffe. Die Mentlicher Wohr unmbalter beit Bechflieblichat am libiten s Bulminne dieffeluter chaufent feiten ift. den bie Charlington unter Antonia bie bie Gelber-Mattel Monte abenge Cenithabinutelen Bud ideitie anumichalitier : 1924 de och de 1921 d

den Adifer, with bitigs from a view de gewindelly whe notify manine Eretheunsmuchteinen gefin, nungi die Som the stoken minimum say inductions Ach ihrm Alrebeile mach ben Gittgefrungen ihrer gege den ihred, bobeit Allerede auch ibber menofeten wer fabrungensidi inderna aben dispetabinismuniarialisi folden Arnhruma führteum nubelikust inteletung ibpe-Austreiche als idenles aufmiteilendenfeberaffe hinauf, Leine ander Maineipien and Mine Unbermite bes Rufins, augleichstefteiteibenethaltes anndenen Beergradischungen auf abeitetenschaftschungen Erst. aberdil. Arhaltima a aller Bitten umb Kotonell, e and Redigming der Southaum der Studien von im im enele hatten 18. Wichussin obigin i Broginguten ur michtel ill veranferentilleifestantinengenin und deinernteil best gmeib lenotraft gelyupanariffid fegtikillis Milioperi 2002 Dem (Zalle bornungebenieligen Abhine): Ehrt irrniels Monthie Dechartant to artitated Aperla und behieltes arbis fin Butliffen Gitten forfficelt wie his his diarmida and what is morphished have the ter ben A imaturibunde bir Soluffe ibert Dorbititele ! und birch die Buft mabifcher Giftelichneit erterts fen, wurde. Alle Macht beneht aus febren Eftered an inther, transidus infosificaminifuse affer transit. Box mi fahiarra de ober hafferim edbeng und Sebes unde Reichefällindund ach felblatt -in Amick. 2 gertalisme Maller, Diefe: Stella: gentig. attheren fractiert? bifin? 16 miel umfoffenhaud bei Mielbeidenidelitten ift. ife ur. schools exchash, nicht aufeit ? morrais de Mante ber Willer darubt. Lan S. 4206 bitte Miller Theraff

solche Gembresorwin aupsahlen, die sorre Schledbildung mit Erhaltung des kriegerischen Wentel und des Ravinsalgesible dereinigt hittit , wenn auch alte Farmen und Sten darüber häteit , wen geopfert werden sollen. Die vorzigliche Anstigung aller intellektuellen und moinlischen Krafte marihm im L. 1806 das Kennzeichen der angemessensten Resgierungssorm.

Rachdem wir man nach Araften ben Beift bei Buches darzustellen gelicht haben ungeben zwie gen fest noch baran bas Machanische der Anfardmen fegung der 24 Abachen zu bekenchten

I. B. Erfes Buch. Bam Urfgrung bekannichlichen Melchlachts bis auf hen Impanischen Aries. 24: Die Zeiten des Jesprungs dergen Schaffunaur bis auf Golon:

3. Duellen ber Befdichte ber Beirchen.

4. Regolutionen Grischenfande von Golosis Beit bis auf die Areberungen ben Romer im Aften.

n. Duellen ben Befchichte ber Romer.

6. Die Republit Bom.

7. Das remifche Arich unter Raifent, follans ae bie Rormen ber Republik blieben.

8. Schilberung best alten Abmifffing Reichet, bes Anfanges ber Bollermanberungen und verschie bener innern Berenderungen. The areas der

30. Die legten Beinen bes romiffice Meidel bis auf fitnen Untergang ju Mont. : frod 23 42

- - - a dity (dit territ. Addie chief dender of the territ Beled Cariffering in har tall chall for his friends and in the ed schiebte de aufeiteite des anderes ablicieres Man Maria and Belleting and Belleting and Constitution . oller, intellefterillen und nacerfeitechen Ereife melberte enfrendochnehrendenbeiten der eine ber eine Bereichte Seite MI Majchib 7714-842 giernugeform. du file Contract in the Contract of the Contra acesteleien 4-teingorgen fabrigen gefehre geringen berbeite tenedifficiefenten : pfredeffichtentifte Beitentibligentiftenten. Mebergewichted bemiffhiffente gerichte gerichten. : (&) auf Bongban Deffenesthor du ille bei fill de Billicht aufichantebenflungen und den beitebeit beite beiter ber ber beite beite beite beite beite beite beite beite bei beite be auf die neue Geftaltung ber Dingeriellbrandertaffe gereitete..men gefchichteset Weben und mitent ... sid adition custemiter Brisigen thinde entitiet conference neuere. Biofiutigrand Ring abefiniteit Duigt lagtente a 453-151 meichiche ber Michigen 151 magen -Das die 6 übrigen Machen immigen Oc.

Mas die 6 übrigen Machdelberinenschen Ge. schlichter euchaltellerenden bielle Kriffel. 1808, 1540 in solgendem ann Mass bericken die fielgendem ann Mass bericklichen die fielgendem ann Mass bericklichen die fielgendem der gestelle der glinglichen germotelle die bericklicht der glinglicht werd schiedener Staaten zu fe bereitsten die fielgen gebeite der glinglichen Massen. Bestelle die findlichten Massen, Germbling aber biederung, Germbling aber biederung, Germbling aber bieder bei findlichte der Massen bei bereitstelle die fielgen die bestellte die fielgen die fiel

Man fleht , dan Mullengarn Parting 3feinere Mathelichichte nicht für Erleichterung bes Gebacht Sabra. 1810. 4. Banb.

nifes ; bien Bafinunung wenigerer Entscheibungs-Spocken, althe fur fondroniftifde lieberficht bet Gamen , nicht für Umfaffung aller Lanber . Bile fer und Gagenben , fonbern für bas Beburfnis eis ner mbralifch : politifch : vaforitenden Darftellung organisirt habe. Dief fen ben Lefern noch einmahl and Berg gelogty bomit Re an Dangers Buche für bie allgemeine Weltgeschichte nicht alles zu beften giquben, mad fie gu bereit Senbium branchen. Got terere und Schlogere (bes lettern feiber umpollenbe ted) Compendiumenongingliche bann Remen ; Bel und Bredom merben burch Philler ihren Werth nicht verligerni. Epittlere ehemablige Bartefungen über bie allgemeine Weltgeschichte in Gottingen verbien ten aus frimen, literar. Rachlaf .- um ben man Ach bisher micht viel bekamment bat - vorzinlich herausgegeben zu werden. and the second second

## Naturgeschichte.

Magazin für Jufektenkunde von R. Illiger u. Zwenter Band. Bey Karl Reichard 1805. S. 298.

I. Bertheibigung bes Zabricischen Sp. Reme, non Schann Christian Zabricius, Professorin Rich. S. 1-n14.

Derr Prof. Fabricius fucht in bicfem Auffage fein auf bie Freswertzeuge gegrundetes Spftem go gemachten Einwurse zu vertheidigen, und gibt mehr verk Grunde an, warum er diesem Systeme den Worzugswoor anderen einraumt. Db nun gleich diese Gründe kheils in so manchem illigerischen Ausseine hinlanglich widerlegt sind, und obgleich das "Hominum comflichte delet Mes, "at naturale opus prophyatur" desset sich hier Hr. Pr. Fabricus gegen seites Beiger feit sich in der Fr. Pr. Fabricus gegen seites Beiger bebleich, intehr ihn seitels wirdlich groffen Mannes in mit der er seite mit bei er beiter mit beiers wirdlich groffen Mannes int der er seite mit beiers wirdlich mit bei vereitigt generschutzer Großen wir der er seine Grunds. seinerschutzeres Großen wir verten verfüllt in seinen Grunds. sessen generschutzeres Großen wir verten verfüllt. seinen Grunds.

II. Madtchrift bis Derausgebers gu

Dr. Illiger antwortet auf ben vorhergehenden Auffap, und zeigt mie feinem gewöhnlichem Scharfe finne, bag ein ellektisches b. i. ein von alle. Kors pebtheilen der Inselten hergenommenes Spftem unstreitig vor bem Spfteme der Freswertzeuge den Vorzug verbiene.

III. Etwas über Gattung, Gattungs: n Fennzeichen und Gattungebenen: mung bon 3.1.C. S. Morften. 61 24-33.

Mit fo'vielem Scharffinne auch biefer Auffas von dem vortrefflichen Orn. Rarften durchgeführt ift, fo mus Rec. doch aufrichtig gesteben, bag er in vielen Ibeen von ihm, fo migison ben meifne Reueren abweichen mulfe.

"Afte Gattungen und Abtheilungen im ben Spftemen, fagt Dr. Rarftenis fied der Ratur ale Schopfgring fremd, fie brachte nun Abren dernen und überließ es ber Vernunft die Achalichleitsbes griffe abgulaiter."

Rec, kann dies Begriffe nichte seines als im rig finden. Nach Lipmés und Macke Bagriffe ift Gattung, ber. In begriffs ine horge en durch entscheichende. Merkmad la mit eizuaucher nerd und Nec glaubt nicht, daß est eine andere. Bu simmung des Mortes Gattung geben könner fo sind ber Natur als Schöpferinn: die Gattungen nicht fremd. So wie se Arten betvordrachte, so brachte senden, in so ferne sie viele derselben mit entschei denden Merkmadsen mit einander verkand, auch Gattungen bernzu. Betrachten wir z. Die den Amer dien die Kräster und Gibechsen. Sat, mahf die Mostut so, viele unter der Gattung "Fresch" sternde Arten durch eine so chnliche Erzeugung, sehende Arten durch eine so chnliche Erzeugung,

Der Recenfent

<sup>\*)</sup> Es ift zu bedauern, daß die meiften Entomologen die Entomologie von der übrigen Roologie trengen, ja viele berfelben in Aufftellung ibres Spftemes größtentheils nur die Coleopterata (Rafer) berude sichtigen, was nothwendig zu Jrethumern verleiten muß.

Entwidlungbarty Geftalt ic. mit einanber verbuns ben? Bat unfere Bernunft ober bie Ratur burch eine fo verfchiebene Entwidlungsart und Geftalt die Froiche von ben Gibechfen getrennt? Dat unfere Bernunft ober bie Ratur mieber is blefe Arten uns ter bem Begriffe "Gibechfen" verbunden? Bar uns fere Bernunft ober bie Ratur bie Gebofferinn ber Schmetterlingsgattungen Papille, Noctua, Bombyx, Geometra etc.? Utterfcbico bie Bernunft ober bie Ratur Die Larben ber Schwarmer, Spins belfaltern (Sphinx), Bie Eurven ber Spanner (Georietta) auf eine fo entitheibende Art von ben Bari ben ber übrigen Schmetterlinge? Lehtte bie Wer, nunfe ober bie Ratile Ven Barven ber Zagfaltern Das Aufhangen mit bem Dinterleibe ju ihrer Berpuppling, ben Barven ber Ratttefaltern, ben Epine belfattern thre Berpappung unter ber Etbe, ben Barven ber Spinner (Bomby'x) bie Bereitung eis nes eigenen Gebaufes zu ihrer Berpuppung ic. ic. Die Bernunft hatte wahrhaft hichts anders au thun' als bie von ber Ratur gefchaffenen Gattungen gut ertennen , und fie mit Rahmen gu belegen.

Anfgestellte Gattungen, sagt Dere Rarften, sonnen, so wie überhaupt alle spstematische Einstellungen, Teinen andern Zweck haben, als die groß se Menge der natürlichen Körper leichter übersehen und und eine bauernde Remntnis von denselben versschaffen zu Fonnen. Die Anzahl der Gattungen musse, um diesen Endsweck zu erreichen, in einem Systeme nicht zu groß sepn, aber es mussen auch

nicht zu viele Arten unter einem gemeinschaftlichet. Begriffe gusammengebrangt fenn.

Die willfürlich wurden unfere Softeme nicht ausfallen , wenn mir biefen Grundfagen bes orn. R. folgen wollten? Wer wird mit ber Ratur mohl rechten, wenn fie in biefem 3meige ber Boologie fo viele und in jenem fo viele Battungen aufftellt ? Der wied mit ihr rechten , wenn fie bier nur gwen ober bren, bort hundert und abermahl hundert Arten in einer Gattung vereinigt? Dber faut es piel: leicht ber Ratur gur Laft, wenn wir in ber Ento. mologia systematica bes hrn. Pr. Fabricius ben ben Glossatis, bie Galtung Hesperia nicht mit gerechnet, 798 Lagfaltern (Papidio) aufgeführt fer ben , mabrend bie Gattung ber Spinner nur 250, Die Gattung ber Schmarmer aber bort gar nur 70 Arten enthalt? Wer wird mit ber Ratur rechten, wenn fie unter ber Gattung Raphidia nur eine Art aufftellt, mabrent fie unter ber Gattung Ichneumon ein Paar hundert Arten mit gemeinschaftlie chen' Merkmablen verbindet ? -

Wenn zu viele Arten in einer Gattung zusammengedrängt find, sagt fr. R., so können fie nicht leicht übersehen, so kann keine dauernde Remnis von denselben erworben, folglich der Zweck, ben je des Spstem haben muß, nicht erreicht werden. — Warum nicht? Wenn wir mit dem Fleisse und der Beobachtungsgabe eines Schiffermüllers, eines Iligers arbeiten, wenn wir unsere natürlichen Gattungen in natürliche Unterabtheilungen (Familien)

Veingen: wi werden wirmdelen Bweit gewiß noch sicherer erreichen, als durch so niele uns willfirs Lich I) geschaffene Gatzungen, deren so oft viehts, bedeutende Nahmen noch übers dies unserem Gedachtuisse zur Bust und, und sind micht geswungen die Natur, die, wie fir Karsten seicht sagt, sich nicht in unsere Sosteme einzwängen der lößt, in unsere Sosteme einzumängen, Oder sollta zu leichter sam die Arten des Carabus durch die vielen von Dun. Lareille geschassen, Gatzun von dem partresse lichen Suiger gegedenen Kamilien unsellnftungt?

Coppis, Aphodius, TOrretes mabre, Gattungen bezeichnen, diese im Sostenn gang fürzisch ba fte: ben und men fich dieselhen mitzgan fürzisch da fte: ben und men fich dieselhen mitzgan fürzisch da ste: ven gemeinschaftlichen Bevisse als dem sallgemeinen de r. La fer benten bonne. Allein das hemeiset ja eben, das die Gattungmackenen der Neueren der Natur ganz zuwider ist. Wie? wir sollten Kafer, die Linus, dus ist, die Natur durch ihre Bebens art, durch ihre Gestalt, Uebergange it. so sichtbar mit einander verband, als ganz von einander ge-

<sup>\*)</sup> Welche Willige bey ben Reneren in Aufstellung ber Gattungen bereicht, ist unbeschreiblich. Fabricius macht aus bem Staphylinus Linnaei 4, Latreille 5, Gravendorft gar 13 Sattungen. Doch wie kann es wohl anders fepn ?

Der Recenfent,

trenter und nur unter bem Begelffe Rafer mit eins ander vereinigte Wefen betrachten?

Bit fosten bie Gattungen Rynchaenus, Curtulio, Calabdra, Lixus, Cionus, Cossonus etc. als gang für fich baftebenb betrachten, ba boch jebe ber in biefen Gattungen enthaltenen Arten ein Ruffeffafet ift ? Mite Weit fliglicher und natur lither batten wir bie linneifchen Gattungen Scarabaeus und Curculio benbehalten, und diefe jur Wichteren Buffindung bet Arten in Kamilien unter getheilt? Baben wir aber fcon ein Dahl bie vier len aire Scarabaeus und Curculio geschaffenen Gattungen ber Regeren angenommen, fo muffen fie um nicht unnaturlich ju feper, nicht fur fich im Spfteme bafteben , fonbern mit einem gemeinfchaft: lichen Begriffe und Rabmen g. B. im Deutschen mit bem Mabmen Schurrtafer, Ruffelfa: fer beseichtet werben. Und fo werben auch bie Rabinen Läuftiffer, Boiteafer, Waffertafer, Rurf Pafer , Bluetfafer , Schattenfafer it. ic. annehmen muffen , um Die vielen aus jeder biefer linnelichen Sattungen gefdaffenen Battinigen , welche Die Ro tur felbft mit einander verband, wieber unter einer - Dauptgattung gu vereinigen.

1V. J. D. Laspepres fritische Revision ber neuen Ausgabe bes frstematis ichen Verzeichnisses von ben Schmetzterlingen ber Wienergegend. Seite 33-181.

Diefer bortreffliche Muffan, bet im vierten Banbe biefes Magazines Porigefest wird, berichtis met mehrere Untichtigfeiten, die fich ble borerefflis den Berausgeber ber neuen Musgabe bes foftemas tifchen Bergeichniffes ber Schmetterlinge ber Bies nergegend zu Schufden fommen lieffen, und verbreitet überhaupt über bie Schmetterlinge viel Licht, besonders ba mehrere auch in diesem Auffage und feiner Kortfebung wieder von ben Berrn Berausgebern berichtiget werben. Rec. , ber die Areunbfchaft Des verewigten Schiffermullers in einem hoben Gras De genoß, dem zwen febr gabireiche nach Schiffer's mullers Cammlung geordnete Cammlungen gu Des bothe fleben , ber Schiffermullers Cammilung felbft unter feinen Sanden batte, murbe fich mehrere Unmertungen erlauben, wenn er nicht taglich einem burch unfern gelehrten und verdienftwollen Schreis Sers über Schiffermullers Commlung veranlagten Bette entgegen fahe.

V. Auseinandersegung von zwep unter Dem Rahmen Rumina bibber verwecht felten Tagfalter Arten. P. Rumina und P. Medesicaste S. 181-186.

Der alls Portugalt und Spanien kommenden P. Rumina, die Linnes und Fabricius Falter dieses Rahmens ist, von der und bem mittaglichen Fransteich kommenden P. Medesicaste, und zugleich die von dem bortrefflichen Prn. Laspepres berichtigte Sonanome ungegeben, so gehört j. B. Sabunt, Berbits, Espers P. Rumina gu P. Medesioane, VI. Berzeichniß ber in Portugallein beimischen Rafer. Erste Lieferung, S. 186—259.

Sier werden die von dem berühmten hern Grafen von Hoffmannsegg in Portugall entdedtm Arten zu Aphodius. Onitis, Gymnopleurus (et ner neuen aber wehrhaft unnöthigen Gattung) Ateuchus, Copris, Scarabaeus, Geotrupes, Melolontha, Hoplia, Trichius, Cetonia, Trox, Lucanus, Trogosita, Buprestis und Trachys gehörigen Arten aufgezählt, und somit hie europäische Fauna durch Grafen Hoffmannseggs rasiose Bemühungen mit einem Schape neuer Embeduw gen bereichert.

VIL Berluch einer neuen Sattungsein theilung ber europaischen zwepflus ligen Insetten von J. M. Meigen G. 259-282.

Statt etlich und zwanzig Gattungen, die Or. Pr. Fabricius bep seinen Zwenflüglern ausgestallt hat, liesert uns hier fr. Meigen 114 Gattungen, sage hundert und viergehn, von dieser Ansettenklasse. Wir werden, wenn es so sprzecht, bald mehren tausend Gattungen muffen. Nach Recs. Gestühle darf eine gute Palste dieser neuen Gattungen sicher wieder eingehen; denn wer sollte es sich's z. 2. wohl fraumen lassen, die Musca meditabunda, plusten

vialis von Musca domestica, cornaria etc., beyde wieder von M. grossificationis, und alle diese von M. lateralis Fabricii durch — Gats tungen getreunt zu sehen? 2c. Wer hatte sich's depfallen lassen, bas Tabanus caecutiens, pluvialis, und tropicus 3. B. in Jukunst drey, und die unter Stratyomis den Fabricius begriffenen Ursten gar vier neue Gattungen machen wurden? VIII. Literatur. S. 282—287:

Hier werden folgende neu erfchienene vortreff: liche entomologische Werke aufgeführt :

- 1. Histoire naturelle genérale et particuliere des Crustacés et des Insectes par Mr. Latreille.
- 2. Entomologia brittanica auctore Thoma Marsham.
- 3. Histoire naturelle des Fourmis par Mr.
- 4. Haune Parisienne Insectes par Mr. C.A. Walkenser.
- 5. Vorschlag zu einer neuen in der Classe der Schmetterlinge einzuführenden Gattung Platypteryx von J. A. Laspeptes Hr. Last pepres trennt unter diesem Gattungsnahmen die spannersörmigen Spinner oder die Familie T. von Bombyk des Miknerverzeichnisses nähmlich die B. falcula, hamula, sicula, lacertula, spidula mit Ausnahme der Bombistexula von den übrigen Spinnern, und ses get ihnen die B. Curvatula Borkhansen,

und die urguiculata Hübner beb. — Frage, ob diese neue Guttung, die doch immer Soins iner begreift, nothwendig wan, und ob wir die Arten durch diese mene Gattung wohl leichter auffinden werden, als in der Familie T bes Wienesverzeichnisses?

- 6. De mindium ex sauguinum respiratione. Commentatio coronata, auctore J. F. L. H.usmann.
- y. Index alphabeticus in J. C. Fabricii Systema Elevideratorim.
- M. Bermifchte Rachrichten und Bemen kungen.

Das Merkwürdigste von biesen Rachtichten ift erstens die Wicheribung der berühnten Gerningischen Insectensammlung; zweptens die Abanberung der in dem Synt, Bleveineravorum des Hrn. Pr. Fabricius doppelt vorkommenden Nahmen; drittens die knöliche Ensschwidung durch Herrn Fulduer, das B. hospita nur eine Abanderung der B. plantigind ift, und dierens, das, wenn man gesammelte Publich gewiß ihr würnen Kimmer ausfallen malte Publich gewiß ihr würnen Kimmer ausfallen knüben worde, wenn desselfen Grober einem gewissen Boude delse Andson worde.

## Shone Ranka

Moatliche Cindendlichen, geschemele von A. Fles. St. And G. Husig. G. Reisch word. VIII und Pre C. Sie Seen Derandgeben beginnen mit bem bm fcheibnen Matto ubn Goethen

Alle nur am guten Willen nicht'; Und din nun eben mehr gequalt Dag ich recht sehr mas mir: fehlt.

. Das muffen mir gefteben, bas ber Drudt bie fen! Gebichte, gegen bie leute Buile fprieht; benne, wenn bie beiben Berrn fo recht beutlich eingeseben hatten, bofices ihnen gang an bichterifdem Beifte und Deiginalität fehlt, fo batten fte ibre unfeliget Capien Wattifon'fiber und Liebge'fchet Stoche: wolf::4tine ber Bergeffenheit übergeben. Die Borreber Melebie .. und .. bas fie biefe Berfuche haben brucken lagen, um : "in einen Beit, mo laus ten und, allgemeiner aber bie Burudfegung und Bervechläffiguitg ber beutschen Sprache geklagt wirb? - fmer kingt benn barüber?) - "ja, wo men fager befürchtet, daß mit ber Auflbfung bes beute fchen: Reiches, mit ben Gelbitfanbigfeit beffelben, auch die Eprache von ber boben Gruft ihren 988 dung berabfinken, und wie unfer politifches Uebers gewitht (1) nach und nach verftiminden merbe . za beweifen, bos auf ihter gurftenfoule ube Ertenning ber alten Sprachen bie beutsche niebe vernachtaffigt werbe;", fie verfichern mit naiven Bu fcheibenbeit "bas nicht elende Ramen fuchs bie hier auch ichwerlich ihre Rechnung finden murber is bewegen habe, diese Bestuche Benden gu laffen, und meinen, es merbe ihnen bieß ein jeder glauben, der den Glauben an Bescheiben heit der Jungenhage noch nicht unfgegeben hat!!

In der nahmtichen lebenswerthen Abstatt, dem Glanz und Ruhm der demtschen Sprache nahmlich, haben sie die ihnen bekannten Nahmen derjenigen Mannen, die sich im der Literatur eine sprenvolle Stelle erworden haben, dem Wende gerbrieden labsen, und sind stell überzeitet, Stelle grorbrieden labsen, und sind stell überzeitet, Stelle Bestiger dieser glanzen den Rahmen — einige derünter, z. W. Wornsch ein; Sie ag snied, Stelle in, Volle und bied in g. (Ethanspieldichten?) J. u. Wo f. und m. a. haben einen einem matten Glanzen werden ihnere die Erwähnung nicht abel indhunen. Sie könnten doch wohle!

Drollig genug ift die Charakterifik biefer gesfepenten Literatoren; so ift 3. B. Bottiger Molfsschriftstellen— ift etwa Sabina, oder die Andenberiftstellen.— ift etwa Sabina, oder die Andenberiftstellen no gen gurelt charlen fo sie ein Bollst buch? oder sind die Orn. Heransgeber so lose Wisgel, seine Rotizen in den Bochenschriften so zu new nen? Bout er weed, didaktischer und romantisscher Dichter. Auch hier lauscht der Schalk im Dintergrunde; sie neunen am Ende gar seine Apordopkrieben hat, einen romantischen Dichter — als ab man jenes nicht könnte, ohne dieses zu sepn.

Barnen ift bier ein Banabenbichter, DR at thifan Glegien : und Bandicheftebichter, Cong, Creuf, Eronegt, Blemming, Bolbers lin, Rrummacher Dichtet folechtweg; Dale ler, Bunger, Bleift, Rofegarten Dichter in mehrern Rachern: Solto, Beffing, Bieland, Dichter in mehrem Selbern, und R. 2. Stollberg enblich Dichter in mehrern Gats tungen; Gothe, M. 98, und Br. Schlegel find Dichter, faft in allen Rachetn, und Berber Dichter und Milofoph. Schillet ift Dichtet, Phis lofoph und Geschichtschreiber, Ib um mel Epopdens dichtes und If dode shifefeft benauendich: ter, Deigner Romanswickter, - alfo nicht whitesoubischer: -- : Philosophen schlechtweg find : bie bepben Dalbergs und Sippel. Ratupphilofos phen: Schelling, Benbenreich, Forfter und Rambohr, Fichte, Stifter eintes neuen shilopphischen, bes idealistifthen (!), Rant Scho: pfer bes fritifchen Spftems. ...

Derr glofel fagt und in dem Gedicht, Er innerung, die unbefannte Bahrheit, daß mun mittelft der Erinnerung fich erinnern, und Dr. Pagig verfundet und in Anaben, Unschuld, baf die Anaben machsen und aufhören Rinder ju sepn, und es nothig sep, sich eine hinlangliche Portion Tugend anzuschaffen.

Gin perr Gebauer troftet uns bamit,

Dock wie fichoffe Kelfenftitte thirman: . Gieb ber Benfchelt sobo Beiben que (fcblechte Gerechicht gleich ben Macht : Drinnen fittmen Stets fie um beneffen i bein i Gebenlugfe ber beite Und meint ad werde deffer werden. - 1. - 1. A. M. C. B. C. B. M. L. B. B. : Menn ber Auferfichung Arubiulis Benn ben Gilberftern ber Geigheiten . Rit, bes tir alf di teigeis Arther felitofamit. P. S. British and Land Ber State & March State . . . Sie mie biries And falle alles Stubien im Mab thifon'fchen Gefchmack von vernnalintet voets fder Langichafteniahleren und in Beinem ein gunte eignen Genite. B. 23. Constitution and the second Marbian ... Glangt im Thau (mod glange benn, hadillm B Belcher von bem grimen Blieben Zrauft- auf garte Balmen nieder Mt. Kriebe fen mit ber Afche biefer Abelleb Service Control of the State of the Service State State of the Service State of the Service State of the Service S Banda, Roniging, ben Garmaten, Eine te mantische Tragobig mit Gefang in Eint Actes von Friedrich Lubwig Zachanias Wonen. 8.

Tubingen 1810, in ber 3. G. Cotta'fchen Mache

Œis

handlung. 124 E.

Eine mus Erscheinung der Mernerschen Phanstafte, die und, da wir dem Attila noch in seischem Underleit haben, eben nicht große Erwartungen erregte, doch fanden wir bep näherer Untersuchung wehr als wir gehofft hatten. Es hat zwar dieses Werk eben so wenig inneres tragisches Leben als jenes, eben so wenig Charakterzeichnung, es ist die Liese des Gemuths hier eben so erkunseit als dort; iedoch, sind die Gostalten minder bizaer, und die Josen nicht so ungestalte, ja es enthält wiele sehr hübsche Verse und selbst das gewöhnlicher Resmiter fichr hübsche Verse und selbst das gewöhnlicher Resmiter stiget, das haben, doch sehr reigend.

Det Berf. bellagt in der Anetgaung an frine lieben Freunde und Freundine nen, daß er es Ihnen noch immer in Bile derne erkünden müßlen doch hofft er, bath die Bilder zu vertauschen mit einschlichen Liglichen (!) schlichten Wahren — er erzählt fodam, man habe ihn geführt, in tiefen dan del nu den, wederdenliebe Duels len zu del aus chen, under meint:

: "Bielle icht hilft mir ber Bere berauf jum Rlaten."

Dann fahrt er fort :

Such wollen offenbaren ... Sub interior Lieben Lieben Beiden Lieben; Das, mag das Berg es brechend auch verfonen, Zahrg. 1810. 4. Band.

Das Pallelujah boch nicht läßt ertonen Bon dem ich euch im Attila geschrieden. Weint Ihr mit Wanda's groffen bunken (?) Orzeit Ihr und narlich bie Stepnenseie

Preifit 3.6R, ber uns verlieb bie Sternenkers

Banda ift eine politiche Fürstinn, die alle ibre Relbberen beirathen wollen, fle fchwort, um biefe nur los ju werben, ewige Jungfraufchaft; boch hat fie porbem an Libuffens Sofe einen Jungling geliebt, ben fle fur tobt balt; es ift Ru Diger, ber Rurft ber Ragen, ber nun tommt : um fie als Braut beimzuführen, er fodert ihre Sand und bekommt einen Rorb; nun kimbigt er ber jung. fraulichen Roniginn, Die eben erft einen Rrieg fles reich geendet hat, einen neuen an. Gine Schlacht folgt, die Liebenben ertennen fich, Danba er flicht ben Geliebten und fpringt unter großen Burus ftungen in den Alug. Dier ift berfelbe Untergang in der Liebe, wie ben Attila und Sonoria, und eben fo wenig motivirt, ba wieber tein Schid fal , sondern der Wille ber Sandelnden den Schlag berbepführt, so bag man wohl mit Recht fagen Tann, fie fepen aus reiner Luft am Sterben . ac ftorben.

Der Geift ber Libuffa ift bep ben haaren hineingezogen — er hat überdieß nur den Werth einer Maschinerie ober brillanten Decoration und tragt baffelbe Geprage wie Merners Bifchof Abalbert.

Die Bohminn Lubmilla ist eine neue, aber nicht verbesserte Chition ber Schifferinn aus dem Rreuz an der Offfee; so mie überhaupt alle Charaktere — das Ungethum Silbegunde im Attila etwa ausgenommen, wenn man ein solches Zeerbild auch einen Charakter nennen will — die Werner zu erschaffen versteht, sich in seis nem ersten Werke so total ausgesprochen haben, daß er sie uns in allen darauf folgenden nur schwach nuancirt und verwässert wieder geben konnte.

Fürst Mag von Wasserland, ober ber Regent in der Sinbildung. Gin Lust , Leid , Schauund Frendenspiel in dren Aufzügen. 8. Qued, lindurg 1810, bep Gottfried Basse. 108 S.

Mas, der held bes Studes, ist Studenheis ver bep einem Baron, und ein liedersicher Bengel, der, obschon Mann und Vater, noch den Dirnen nachsteigt, und vom hochmuthsteusel besessen, aus seinem Dienst entlauft. Ein andrer Baron fängt ihn auf, und beaustragt alle seine Leute — Gott mag wissen warum — ihm weis zu machen, er sep Regent von Wasserland. Die Tochter des Kammers dieners wird als Fraulein vorgestellt, der Fürst in der Einbildung verliedt sich in sie und will sie heis rathen; seine Frau und der Liebzader seiner Tochs ter tommen bagu , bae vermeinte Fraulein verfichert jener:

Gebeffert geht er dann von hier,

Brau Diele aber meint:

3ch zweifle Schier, ich zweifle Schier.

Mas wird als Fürsten hofirt, doch lagt man ibn nicht zum Effen tommen, balb bringen Supplie Tanten auf ihn ein, balb gibt es Streitigfeiten gu fcblichten; ber Leibargt verwirft enblich alle Speis fen, bie ihm aufgetragen werben, und nach einer jeden weggetragenen Schuffel, wischt ihm ein bin ter feinem Stuble ftebender Bebiente ben Mund!! · Endlich als er in ber Ruche ein Stud Schinken ger ftoblen bat, tommt die Rachricht, daß bie Reuer: lander bas Land überschwemmt haben, Mag verfledt fich mit feinem Gericht unter ben Lift, wir von ben Bedienten, die ibn zwingen bas heer ber Masserlander auguführen, bervargeholt, und gerabe als er fich gar nicht mehr ju beifen weis, tommt fein. Weib und Schwiggersohn, man entbedt ibm bie gange Mummeren und er giebt gebeffert mit ben Seinigen nach Saufe. Bon ber Borm biefes betre lichen Stoffes nur ein, Ardbeben; Das jagt;

Wein gewesper Herr Baron

Gute Buniche mir gu weih'n ... Beuge meines Studes ju fenn it. f. m.

Bas follen wir noch mehr über Miefe erbarmlische Plattitude fagen, von der wir nicht begreifen können, wir ein rechtlicher Buchhandler feinen Rahmen barauf fegen kann.

## Beitsmriften.

Europülsthe Unnalen. Jahrgang 1809. Silftes nub zwölftes Stück. Endingen bey Cotta.

Diefes Journal behauptete unter feinem Stife ter; bem verftorbenen Boffelt, ben erften Rang unter ben politischen Journalen Deutfchlands und noch jest burfte ibm biefen Riemand ftreitig machen, wenn es gleich nicht mehr ift, was es mar; ob durch bie Schulb des Berausgebers ober burch ben Drud ber Beiten , tonnen wir nicht Beurtheilen. Poffelt ftanben Berbinbungen und Muffchluffe zu Gebote, wodurch feine Darffellungen ber Geschichte bes Tages eine eigenthumliche Reubeit erhielten. Dagu tam fein Scharffinn in eige nen Anfichten, feine grundlichen ftatitifch bifforis fchen Renntniffe, feine Rraft und Rulle bes Bortrags, feine anftaibige Arenmutbipfeit, Won allen Diefen Lichtern ift größtentheils nur ber Schatten ubrig geblieben. Indeffen ift auch bas, mas noch leuchtet ober leuchten barf, mit Dant anzunehmen.

Es tann nicht unfers Dris feon , auf bie leberfichten ber letten Rriegs , Greigniffe naber eingut geben; aber viel Rleinliches ift boch mit unter ger laufen. In ber Berechnung ber offerreichis ichen Manardie burd ben Kriebens, folus von Mien, von Malte Brun find und manche Umichtigfeiten vorgetommen , die ber Berausgeber nicht alle berichtigt, dagegen wohl vermehrt bat. Bir permeifen beshalb auf Andres Belehrung und Unterhaltung. Bir geis gen noch bie Ueberfchriften ber bren Schlug : Wibandlungen bes Rovembers an : Die Rivalitat Branfreichs und Englands in ihren mertmurbigften Grochen von Rebfuet - Rapoleon als romischer Raifer, ein Blid in bie nachfte Butunft - ber uns caber nicht gang treffend Scheint. Ueber bie 3urudführung bes Dabftes auf bie melte iche Dacht von B. (wahrscheinlich Buchboli), in ber betannten Manier und nach ben eignen Ans fichten biefes Brfs. Gine mertwurdige Stelle, be pom Pratestantismus bie Rebe ift, werbe bier auf bewahrt, da fie wohl allgemeine Ermagung ver dient : ,des ift eine schlechte Beiftlichkeit, Die mit bem Cultur : Grade in Biberfpruch fteht; und bab, mas man Aufflarung zu nennen pflegt , befampfen muß, benn bie Geiftlichkeit follte über bendes erhaben fepn und ben eigentlichen Lichtpunkt eines Bollsober einer Ration bilben."

Das zwölste Stud ift febr mager ausgesallen. Um ersten Ablas: Wahrscheinliche Folgen der Lpanischen Repalution sowohl für Spanien selbst, als für die übrigen Reiche von Europa ist her Litel anziehend, der Inhalt aber keinesweges entsprechend. Der zwepte und längste Aussap des ganzen Studs: Alvas rede Luna ist für das menige, höhere, historiesche Interesse, das er noch hat, gar zu gedehnt. Das Uebrige sind Auszüge aus Humbold, Remanich ic.

Erftes Stud 1810. I. Demian figti: Bifde Darftellung ber illprifchen Deo, vingen. S. 1 - 39. (Durfte leicht ben gangen Sabragng einnehmen, menn bie Fortfepung bem Anfang entspricht. Denn man muß hier nicht ein. geiftvolles, fatistisches, comparatives Lableau dies. fer verschiednen Provingen, wie die Ueberschrift pers muthen laft, erwarten; fonbern ber Brf. liefert eine berichtigte Musgabe feiner befannten fta tifti: fch en Beschreibung ber Militargrange. Won bie. fer allein ift bier die Rede, und ihre Beschreibung noch nicht ju Ende, ba er nun in jener, burch viele. Bogen schon baffelbe zweymahl gesagt bat; so lesen wir bier gum Ueberfluß vieles auch noch gum britten Mahl, muffen aber bem Berf. Die Gereche tigfeit miderfahren laffen, bag er biegmahl mit mehr Befchick bie hoffriegerathlichen Aften gu benugen

verflanden fati) IL Bemertungen über bie unmittelbaren Urfachen ber Donaftie Beranderung und ber Infurrettion in Spanien gerichtet an Don Bebro Cevailos, Erftaatsminifter bes Ronigs Carl IV. Ferbinands VII. und Jofephel. Bus bem Spanifchen ins Frangbfifche fund hier wieber fchlecht ins Deutsche) aber fest (6. 40-66). Ein weitlauftiges Gewalch , beffen Pauptresultat ber Berausgeber uns in cben fo viel Beilen als Seiten geben fonnte. III. Bepträgt gur geheimen Gefdicte ber frangofi ichen Politit unter Lubmig XVI. (G. 67 -104). (Bieber ein überfestes Brudftid aus Flaffan über Bofephs Reife nath Baris und ben Baper ich en Erbfolge , Rrieg und Frie Und boch wird in einer Rote bemertt , baf wir biefelben Sachen nachstens von Rifcher überfest zu erwarten baben ; mas Jebem befannt war. - Bodurch unfer obiges allgemeines Uttheif über bie Unnalen bestätigt wirb.)

3meptes und brittes Stud. I. Las gebuch bes frangbfisch dererreichischen Feldzugs im J. 1809. (hier nur vom 11. April bis 3. Map. S. 105—124). II. Fortse pung ber Bemerkungen gegen Cevallos S. 125—173). III. Literatur ber Geschichte und Politik. (Comen die Leser der Annnalen mohl hier eine Kleine Recenftonse Anfalt erwarten? Als wenn wir mit bergleichen

Reflituten wicht reichlich gefegnet maren!) IV.: 31% lation aber bie Colant ber Deutich Bagram. G. 185-233 ift ein wortlicher Mb. brud ber befannten , officiegen Schrift.a aV. Die Marginalien zu biefer Relation 6.20% - 263 enthalten bem blogen, gefunden Menfchen, verftande febr eintenchtenbe Bemertungen. Db. be Werf. ber Welation in militarifcher Rudficht fie gu entenften vermöges maffen wir ihm überlaffen. VI. Statiftifde Murbigung bee bfterreicht fcon Raiferstaates nach bem Frieben bon Wien G. 263-280. G. 266 beift es: Wortheithafte Bonturgrengen bat ber ofterreichischt Raiserstaat nur moch in Morben und Oken" -4 muß beifen sin Saben bber in Beften in Bo giebung auf ben Bobmermald. - In ber Ant gabe bes Banberbeftanbes von 1808 G. 267 foms men Remitich abweichende Dota von ben bisher für bie beften erfamten vor , obne einen Zingeneig gu ihrer Rechtfertigung. Wielmehr bat man Urfache ibnen ju mistrauen, ba auch bier ber ziemlich alls gemein ubliche Rebler begangen wird . bas . bft ers reichifche Friant immer noch für voll angus rechuen, some auf ben Grengtractat mit . Frant. veich" (wettach ber Ifonge einen großen Theil. ber Grenge machte) Buchfiebt ju nehmen.

Biertes Stud. I. Die fatiftifche Burdigung bes bierreichifchen Rais ferftages nach bem Frieden von Bien: wird mit vieler Sachtenbeife fortgefort und verbreit tet fich diesmahl vornahmlich Wen dem Mutmaliveichthum in Natur, und Industrie, Produkter und Sen hambel, zwar in kurzer aber richtiger Uebersicht. Am Ende diese Auflages ist der Auf, mit der die stehenden Regierungs : Verfassung nicht zufrieder wund nerlangt mancherten, was wohl jedes beer ze ich i che Patriot tängst gewünscht, hatte, wan mur immer dem Wollen das Volldeingen sozial auf dem Kuse solgen könnte. Wenn au aber zuge das Ende sagt:

Bornribeilen und in dem Unrechte des Mintlatent Befangen. Seine Regierung ist poch auf das allt Aristokratenspstem gegründet, das den Keudalad allein zu hohen, einerschlichen Nemburn besechtigt, das biog die Geburt und den Relthehum hervorselt und auf Talente und Lenutnisse gar keine Michalad nimmt. in gabt er Usenhar zu weit und beweiset, dass er die trefflichen talentvollen Mannen nicht kennt, deren jede Stelle aufzuweisen hat, und die in stiller, geräuschiese Wirksamkeit ausgemein vie Guses sieften.

Il. Pabft und Raifer im neunzehn ten Jahrhunder to Sigenslich eine lebhaste Schilderung der Uebermacht und Verfolgungen, wie che sich in der ersten Salfie des XIII. Jahrhunderst die Pabste gegen den Raiser erlaubten. III. Engi land im Jahr 1809. (Richts neues.) IV. Am merkungen zu der Schrift: Bemerkungen über die unmittelbaren Ursachen der Donostieveränderung und der Inc. furrettion in Spanien. (Richt ohne Inc. teresse.)

Morgenblatt für gehilbete Stande. Dritter, Jahrgang 1809. November und December. Tubingen bep Cotta. 4.

Unftreitig gebührt biesem Blatte unter alleniseinen Brubern (nur Ischoffens Miscellen könnten ihm den Rang streitig machen) der erfte Play, wesgen Reichthum der Materien, geschmackvoller Aussiwahl und Form, mannigfaktiger Abwechslung des Neuen, Lehrreichen, Unterhaltenden und Schönen, endlich wegen der Originalität der allermeisten Aufsiche, unter denen sich auch interessante Corresponsibenz, Nachrichten aus den wichtigsten Playen inner und ausseichnen. Exverdient daber schon sur das, erste Mahl in unsern Armalen eine umständlichere Anzeige. Die versständige Redaction gibt den Plan desselben selbst also an:

I. Schone Literatur. Uebersicht bes Buftandes derselben in Deutschland, Frant, reich, Groß britannien.u. s. w. — Rleine Auffage über schone Wiffenschaften überhaupt. Rur, ge beurtheilende Anzeigen ber neuesten belletristischen Schriften: der Romane, Schauspiele, Almanache, Gedichte. — Gedrängte Auszuge aus seitnen interressanten Werfen. Revision einzelner Recensionen

aus den besten fritischen Blattern. — Raciche vom Justande der ansländischen schönen Literatur besonders der Französtschen, Englischen, Italienisschen, Polländischen, u. s. w. — Uebersepungen als Proben.

11. Runst. Aurze Abhandlungen über Sesgenstände der Kunst. — Beurtheilung neuer Schriften: Mahleren, Bildhaueren, Baukunst, Gartenskunst u. s. w. Auszüge — Runstnachrichten: Theaster. Periodische Uebersicht des Justandes der vorzügslichsten Schaubühnen in Dentschland, Franktreich u. s. w. Scenen aus ungedruckten Schausspielen. Musik. Nachricht von neuen musikalischen Produkten. — Rurze Kritiken neuer Werke.

111. Beptrage jur Sitten, und Eulstur: Geschichte einzelner Stadte und Bolter. Geselliges Leben, Bergnügungen, Mosbe, Lugus, Sittengemablbe der Universitaten, Messen, Baber, Carnevals, juweilen interessante topos graphische Schilberungen.

IV. Bis graphische Stiggen. Einzelne Buge aus bem Leben interessanter Menschen, Bepetrage zur Bildungsgeschichte vorzuglicher Schriftssseller, Runstler. — Ungebruckte Briefe nach ben Driginal: Danbichriften. — Anzeigen von ben gezgenwartigen Beschäftigungen ber Gelehrten, ihren Reisen, u. s. w.

V. Rleinere Reifebeichreibungen. Auszuge aus interessanten geoffern Werten biefer Art, fleinere Original : Auffage. VI. Gebichte, Dben, Lieber, Joyllen, Eleine Ballaben, Romanzen, Fabeln, Epigramme. — Proben aus gröffern ausländischen und deutschen Gedichten.

VII. Miscellen. Anethoten. Satprische Auffage. Rleine leichte Erzählungen in Prosa und Versen, Rathsel, Charaden u. dal.

Alle Tage mit Ausnahme bes Sonntags ersicheint ein Blatt. Aon Beit zu Zeit werden Bengen von Beichnungen, Rupfersichen, musikalisschen Compositionen u. f. w. gegeben. In besonsbern Intelligenzblattern, wird die neueste Literatur, so wie andre Anzeigen, bekannt gemacht werden.

Ein eben so fruchtbares, als weit ausgestrektes tes Feld, welches dem Versprechen gemäß zu besbauen, unter andern Umständen jede Redaction verzagen müßte. Wenn man aber weiß, daß der eins und umsichtige, thatige, keine Rossen sparende Cocsta eigentlich seine frühern Institute der englisschen, franz besiehen sinftitute der englissischen, das jedes seinem eignen Pfleger aus Dat und Stelle hatte, hier in ein einziges concentricke, — daß er zugleich mehrere der beliebtesten. Jours nale und Almanache, die allgemeine Zeitung, und die Produkte der ersten Köpse der Nation verlegt.: so begreift man schon, wie dep solchen den cultisvirtesien Theil Europen aumfassenden Warbindungen; die reichsten und mannigsaltigsen Wepträge

möglich werden, die man hier wirklich findet. Ries mand wird eine Lieferung des Morgenblatts under friedigt aus der Sand legen. Es ift ein mahres Parnorama der lebenden interessanteren Welt. Daber ist es auch unmöglich Auszuge daraus zu geben. Doch einige Proben und Bemerkungen!

Der Correspondent aus Wien Dro. 204 mus nicht gewußt baben, bag icon vor 2 Sabren , ohns erachtet eines Roften Unschlags von 5 Millionen bie Pflasterung der bortigen Glacis: Bege und Borflidte ernftlich vorbereitet mar. - Freuen muß es jeben Defterreicher, wie in Mro. 205, 206 unferm Ruger und John über ihre meifterhafte Galle: rie ber Meffiade fo volle Gerechtigfeit wiberfahren wird. Ueberhaupt erfahren wir viele intereffente inlandifche Mertwurdigfeiten oft erft burch ausmartige Blatter, unter anbern bie wichtige Rade richt, pon ber endlich erfcbienenen und fo langit febnlich erwarteten neuen Muflage ber Schwars nerichen Statistif (Dro. 301); fo-bie Feper bes Rubilaums ber Gnadentirche in Leichen (Dro. 311). Driginell ift die Ruge ber Hebertreibungen unfrer Tontunftlerifchen Rraft : Genies Dro. 300 : bie Berren Berthoven und Dar merben ge nannt. - Die Briefe uber Gothens neueften Roman: Die Bablvermandtichaften (Mro. 307-310) werden die Berehrer bes Bris. nicht ungelesen loffen und zugleich ben Auffas eines Ben. 3. (Bottiger ohne Zweifel!) in ber Beitung für bie elegante Meft (Rro. g. 1819) baint vergleichen: Allerliebst und treffend ift bie Berfiffia. ge Mro. 272. Ber nun einigermaffen in ber Ile terdrifden Welt zu Soufe ift, ertennt fogleich bie allgeit'und fur Sebermann bewegliche Scheibe, ber es gilt. - Die Rachrichten über Mabren Rro. . 285 und 286 find doch etwas einseitig und vers febreigen zu viel Intereffantes von biefer wichtigen Droving. Aber Diefer galt es auch eigentlich nicht; fons been nur einen Musjug aus Juren bes Banbrer über bal Rublanbeb en. Dem Schlug biefes Auffages tonnen wir nicht fo gang bepftimmen. Es Me gwar eine artige Unterhaltung von ben eigens thumlichen Sitten und Gebrauchen biefer ober fener Proving gu' lefen. Der Berausgeber eines Wolts: Ralenders aber, glauben wir, bat weit nabere und wichtigere Bflichten, Die fich aus ben Begriffen Aufflarung und Gemeinnüsigfeit von felbft ergeben und beren Erfullung fo bringenbes Beburfnis ift. Sebr intereffant ift Die S. 288 gefchilberte Bufams mentanft unfere geiftreichen gurften de Ligne mit Rousseau in Varis.

Rationalzeitung ber Deutschen, Rovember und December 1809. Gotha in ber Beterschen Buchi handlung. Monathlich 4 Ctude zu 12 Angen.

Der um die Wolfsbildung burch fein Northe und Sulfsbuchlein hochverbiente Br. Soft tath Beter in Gotha beschentt uns nun sichon in das 25. Jahr mit biefem vortrefflichen Blatte, beffen Zweck er felbst alfo bestimmte.

"Befummerte fich ber Schwabe, ber Fran-Le. ber Baper, ber Defterreicher mehr um, feine beutschen Bandeleute, ben Gachfen, Beft: phalinger, Rheinlander ic. Rahme jeber Antheil an bem, mas ber anbere als Menich thut, ober leibet, wenn fie nicht als Reicheburger gemeins Schaftlich handeln tonnen ; freute fich jeber ber gorts Schritte, die der andere im burgerlichen und menfch lichen Bohlfeyn macht, wenigstens in Rudficht ber gemeinschaftlichen Sprache, unterhielten mir eine fortwährende Befanntschaft mit bem Buftande ber Miffenschaften, ber Denkungsart , ber Sitten , Ger brauche, Runfte und Gemerbe, in ben einzelnen bentichen Staaten; intereffirten und bie Schicfale und Thaten ihrer Furften. und mertmurdigen Bits ger; wendeten mir, bis mir einft eine bobere Stufe der humanitat erreichen . das humo sum; humani pihil a me alignum puto - einstweiles nur auf unfre beutschen Landeleute von ben MInes bis jur Dft fee an: fo murbe ber Localgeist boch allmablig bis jum Rationalgeift erhoben werben, bet betve Schwabe, Frante, Sachfe ic. wite be feine Schuldigfeit in feiner Proving und Stadt bfter utit ber hinficht auf bas Mobl bes gemeinen Baterlands und der Natur erfullen."

"Diefe, in unfern Zeiten immer bringenber, nothwendiger werdende Berbefferung bes deutschen Rational's Charafters mit bewirken zu helfen, sund fonft fank mistiche Kenniniffe and gute Peffinungen gut befordene, auch deutschem Merdienste, seine Knon ein und Untergang der Lügen brut, durch die Machteiner-redlich gemeinzen, unnartensischen und billigen-Publicität, zu bereitene dies ift der Zwed dieser Blatter, in welchen alle dig Beswohner Grbe, daren Muttersprache die deutsche ist, als ein Volt, dessen Muttersprache die deutsche reste die Vervollsomnung der Menscheit sep, bestrachtet und die täglichen Wegnbenheiten aller der Landetet und Staaten, wo duutsch gesprochen wird, wit. Sinsicht auf dieses Interesse erzählt werden,

"Mind in der That hat nicht leicht ein Scheiftsteller einen gemeinnüpigern Plan entworfen , und mit großerer Gorgfalt, Treue und Ausbauer aus. geführt, was von felbft biefer Beitung gur nache brudlichften Empfehlung gereicht. Aber auch felbft als bloffe Beitung betrachtet ,- perbient fie megen ber verständigen Auswahl, wegen bes gebrangten guten Bortrags, wegen baufiger, erfauternber Unmertuns gen, wegen vieler Orginal: Rachrichten (bie man fonft nirgende findet), megen ihres netten Meubern und bes mohlfeilen Preifeg, vor vielen ib rer Schwestern ben Borgug, Co enthalt j. B. Rro. 47 febr betgillirte , intereffante Radpichten von eie ner ber induftriereichsten Gegenden Deutschlanbe vom Meiningifden Amte Conneberg. Eine mertwurdige Ericheinung jegiger Beit ift auch ein pabflicher Ablagid, d. Rom. 18. April 1809s der in Mirgburg publicirt morben. Nros Sa brg. 1810. 4. Band.

48, Aber eine weif wichtigere, Die gesammte Beutscheit angehende National Angelegenheit beinge Rro. 50. unter ber Ueberschrift: Felde, ein bentisches Erdibel betreffen b., zur Sprache. Wir sinden den ganzen Auffap für deut fiche Siteratur und Rattonutitätische ben geren uns wir und nicht enthalten können ihn den Lesern uns seren Annalen ganz mitzutheilen.

"Micht genug, bag in bem glien und gerfalls nen Reichefachweit ber Rationalgeift ber Dentichen in 300 Schichteln und Buthfen vertheilt, Sabrbunberte lang gefangen lag; nicht genug, baf bas neue Band, bas bie beutichen Stanten-in ein politifches Sans he bereinigen foll, noch loft genug umber flattert, bis die machtige Dand, die es Inupfte, es felbftenger febnuren wied : auch in bas grengenhoft Bebiet bes Beifles und Biffens icheint jest ber unfelege Damon der Treifming einschleichen und es durch Schranten und Schlagbaume ber Provingial Biferfucht gerftudeln gu mollen.' Dan' bat ungefangen , in Beitschriften und glugschriften zwischen dem füdlichen und norda lichen Deutschland in Dinfieht ber Beifteseigen fchaften und Produtte eine eingebildete Grenglinie gu gieben, bem fiblichen ausschlieflichen Belig von Bebenefalle'y Bemuthliebfeit und Gentalitat quans Schreiben, und ben Rordbeutschen vorguwerfen, daß fie mit Berachtung auf Die Berbienfte bes Suben berabidben. Diefes unlantere Gemaich ift von Bam ern ausgegangen und mur für Bapern von Be-Deutung, mo bie erleuchtere Regierung einen Bulam-Carlo Contrata de Carlo

menstuß ven Gelehrten aus verschiedenen Gegenden Deutschlands gebildet hat. Schon im vorigen Juhr wurde theils in Gedichten, die in Arnims Ein, sie bler stehen, theils in Flugblattern und Zeitungen auf jene gestäftze Absonderung der Nood und Eus, beutschen angelstele, und gegen die erstern die beitz sendsten Angrisse gethan. Einer der neuesten Ausstalle dieser Art besindet sich in dem in Erfangen inst schlieden Kanneral "Korresponden fristen Nro. 114, unter der Ausschlerift: "Neber das Licht, das aus Norden kommt." Aus diesem gibt die Allgemeine Zeitung Nro. 281. vom 8. Ott. solgenden sum Theil wortsichen Auszug.

"Es liegt schon etwas Paradores" (wird barin gesagt) "in bem Wahne, daß ber Norden das Basterland großer Geister sepn solle. Dort, wo die Rastur, in ewiger Exstarrung liegt, wo keine köstliche Pflanze reift, die Natuk mit ihren edlern Gaben kargt — dort sollen edlere Geister, gludkichet organiseite Menschen reifen, als unter dem südlichen milbern himmel?"

Der Verfasser beruft sich auf Gothe, Wieland, Schiller, Schelling, Jean Paul, als eben so viele Beweise, bag der Suben die genialischen Ropfe, "welche ausihrem Innern schaffen und wirken," zeuge, wahrend der Rorden deren nur wenige, wohl aber Manner genug produziere, "welche durch Studium und Fleiß Verdienste um die Literatur sich erworben haben." Rudsschlich der reinften Biffenschaften und Runfte nennt er unter anbern die Theologen Paulus, Doberlein, Plant, Riethhammer, Sanlein ze. bie Buriften Rtu ber, Blud, Fe uerbach, Con au bert, Matblant, Sofater, bie Sifteriter Batterer, Spittler, M. Schmibt, Breipe er (warum nicht auch Duller, Gichborn, Schloger ic. ?) Die Erfinder bes Rompaffes, ber Buchbruderfunft, bes Schiegpulvers ic. ats Sub. beutsche jund meint, felbft ber gepriefene & m ther mare mit ber Reformation nicht weit getom: men, wenn nicht die Gubbeutschen Reuchlin, Celtes, Willtbald Pirtheimer, Ufrich v. Dutten fie vorbereitet und Melanchtbon. Ebet, Rarl ftabt ic. mitgemirkt batten. "Die tommt "Schließt der Berfaffer ben fo unlaugbaren Thatfachen, ben Beiftern von Morben (ber D fife e, Thuringen, Dommern) ber Gebante, bag fie bas ichaffende und belebende Pringip der beutichen Literatur und Rultur fepen? wie mogen fie undant. bar berabfeben auf ben Guben, von bem bas Licht aber fie ausging, und von dem fie ben Glang ber fie umftrablet ; erhorgten ? sc

Gegen diese und andere ahnliche Bersuche, ben erschlaften Rationalgeist ber Deutschen durch Propositial: Dochmuth vollends ju vernichten, ift nun in Di un chen eine kleine Schrift:

: Betrachtungen über bie angenomme nen Unterfchiebe zwifchen Borbe und Gubbeutschlanb \*)

erschienen, mit bem Motto aus bem Birgil: procumbit humi bos. (ba fiel ber Dchs ju Boden,) worin ber fich ruftig genug buntenbe Rampe ber Bwietracht mit einer, unter ben Deutschen feltnen Zulle von Dig und Spott übergoffen, und mit ber Berfulesteule ber gefunden Bernunft ju Boden gefchlagen wird. Ernftlich genommen, beweift ber Brf. unwiderlegbar, daß in jedem Theile Deutsch: lands, wie unter jedem Simmelsftriche, menfchlie che Groffe gedeiben tonne ; daß mabre Deutschheit in den verkundenen Gemuthern aus Guden und Morden hernorgebe, und daß der Mahn, einer eis genthumlichen sublichen Deutschheit burch Berbrehung des Begriffs von Guben, so wie die Verkleis nerung bes nordlichen beutschen Genius burch Bers wechslung Deutschlands mit Sibirien entstanden sen ; er erinnert an die große Bahl ber berühmteffen Bes lehrten, die bas nordliche Deutschland hervorgebracht bat und noch besigt, und an die Liberalitat, mit her, so wie jest, so auch von jeher, die Gud: beutschen im nordlichen Deutschland aufgenommen und behandelt worden find; er mahnt an die Mahr beit, bag bas Talent nicht nach Fluffen, geogra: phischen Grengen und Breitegraden ju schaben.

<sup>\*)</sup> München bem Stöger 1809. 47 &. 8.

fonbern wo es fich zeige! mit freger Sulbigung gu empfangen fen, und ichließt mit bebergigungemers then Meufferungen über bas Befen echter Deutsch: "Ben die Anfichten" (beift es G. 46) "le beit. bendig bewegen , welche burch unfre Gultur find er: geugt worden, wer zu bem 3beate einer beffern Menschheit fich erheben fann, wer feine Rraft baran fest, bas Reich berfelben burd bie Berrichaft ber Ibeen zu begrunden und zu verherrlichen; men bep folden Berufe feine Schicffate wiberfteben, fein Undant die Freudigfeit, fein Difftingen bie Doffnung raubt, wem auch bie Wiffenfchaft fich in urfprunglicher Burbe und Beiligfeit fummt bem Wege, der zu ihr führt, enthullt hat, dag er burch Schrift und Wort zu ihr leiten , fur fie arbeiten, für fie begeiftern tann : - ber tit im Befit ber Deutschheit und tragt fle manbellos in feinem ber zen. - Bep biefer boben intellettuellen Ginheit ber Ration, mar jene burch Pleinliche Leibenfchaften gang neugeschaffene, auf willfürliche Unnahme gebaute Scheidung ber beutschen Wolfer und ber Deutschheit, die den Saf erdichtete, um au entfte ben, und ben Berftand todt fcblug, um gu leben, die den deutschen Beift nach Breitegraben abmaß und bas Gemuth nach Marmemeffern auswog, Die bas Reich der Ideen durch Berge trennte und Die Genialitat nach ben Weltgegenden abftedte ein folder Popang jum Biel bes Parthephaffes , ber Berachtung, ber Berfolgung aufgestellt, mar mool Taum des Buffloffes werth , der ihn über ben

Daufen warf, um bem Standal ein Enbe ju ma, den." -

Driginell schon, anziehend ift die Art, wie Mro. 51 der Ant. die Judalfehendie fer Rast ionalzeitung in der anspruchslosen Darstels lung ihrer Geschichte und seines eignen literarischen Lebans begeht. Zugleich wird bep dieser Reranlasstung die Gelegenheit gemacht, noch rinige Genisplare dieser Zeitung von 1796—1309, also 13. Jahrgange, die eigentlich 26 Thaler in Conv. Gelde kosten, um 6 Thir, erhalten zu können. Man wendet sich unmittelbar an die Beter's che Buchhandlung in Gotha. Ein sehrganges erhöhet nur nach den Werth dieser Zeitung.

្នុវ ស៊ីណា (ការ៉ាកិត 1882) ១ ២គ្នា ៣ ក៏ប្រកិត្តិថា ១៩ ១ភ្នំ - ការបារបស់ សេខទីសាសាសាសាសិស្ត្រា ការបំពុំប្រកិត្តិទី

Trade (a. 19 m.) sign se se <del>a men tiplica de la della della</del>

and the control of th

reichliche Menarchie gamiett haben. Alle ble boffem Beitschriften ber österrichischen Monarchie, die gagen wärtig bestehen, sind nach ihnen entstanden. Daß sie zur Belchung der östererichischen Litepatur vieles bepringen, bahen gemichwolle Männer des Imaach Austrugen, bahen gemichwolle Männer des Imaach Austrugen, bestelebeng Strenge zum Vermosse gemacht, Ausr welch Mitetel gab es, die Gemeinheit zu verschenen und die Instantwillig web zu ihnen. Aber an schlechten und zusgleich gumassenden Sweissen, Verius odium parit, micht zum Panesprissen werden, Verius odium parit,

Se, Confistorialrath Glas, einer ber vorzäglichften Juganbidriftfteller Deutschlands, mieb diese Zeisfcbrift fortseten.

Rehmen Sie nochmoble meinen finnigften Dant für Ihro gieige Thoilnabme, und den Ausbrud meiner finten Beesbrung für Ihre Ptube und Renntniffe.

Bien am 14. December 481.0.

Dr. Franz Sartori

Ueber Geifteshilbung und Schriftstelleren in Mahren.

Wonn wir bie geiftige Eultur eines Landes nach ber 34hl feiner Schriftstier berechnen, fo wurde Währen unter bie lenten ber Provingen bes öfterreichtschen Scantos zu zählen fenn, dann es ist aus felben bie literatifor Ansbute noch immer fehr gering gewester.

Aufer ben mancherlen miffenschaftlichen Abhandlangen, welche ber Einheimische in bie Zeieschrift des hen Andre (das patriorische Tageblutt : Meisbrung ulinterhaltung) niederlegt, außer dem Tasteitbuche für Mähren, berausgegeben vom Arferenten diefes feinem eigentlichen Rationalwerte) undeben Rafenden bes fienJutende und Jomann (der Wanderer) Tonnen wie von einem Decennium bel nichte Bedeutenbes aufgablen.

Daben versichern wir aber, daß es im Lande eine große Bahl mabrhaft gebildeter Manner gibt, bie ba ernftlich beforgt find, mie dem Zeita er im Denken nab Wiffen fortzuschreiten, und gu dem wahren Guten und Gemeinnupigent gren bie Dund reichelt.

Zres ber boffpieligen Austagen, mit welchen ber Rauf auswartiger Journale und Schiffen verbunden" ift; werben bier bie boften fritifchen Blatter bes Inund Auslandes , die vorzüglithften Journale fur Billdung und Belehrnug angefauft, und mit kritischent Bliefe hausg gelesen. Go bat bier die kantische Phis Loforbie febr viele Lefer und Drufer gefunden, und mam tennt darüber alle Schriften pro und contra.- hier find Die Berte eines Wieland, Berber, Gothe und Schiller in Dribatbibliothefen feine feltene Gridelmungen, und innig verebrt ber Deuter ben bier erft angeführten Beteran ber beutichen Gelehrten - Republit, weil er von aller Schulpedanteren fren iftidie Bebrbeit in einem fconen Gewande porgragt, und in feinen politifchen Unfichten noch immer den Weg bes unparterifchen Forfcbers ging. Refanut find bem Freunde ber Eulturgefebichte die beften Reifebeidreibungen jungffer Reit; dann ein Eichhorn, Baletti, Milbiller und Galat. Man bat bas . mas lettrer in feinem iconen Berte: Uiber ben Beiff ber Berfibrung, im Gegenfane mit bem Beifte ber Berbef. fannna liber bie Darthentichkeit auf bem Wichterfinble ben Critif beutscher Belehrfamteit fagt, gur Schande ber gepriefenen Sumanitat boutiges Tages, febr mabr asfunden.

ĸ

:1

h

į

Τ.

¥.

Š

٠,5

ic

#

À.

睛

h.

14

Bier ift ber beffire Detonommit Mayer und Thaer, ber Theolog mit Schwarz, Dberthur, Coueiber ") m. a.

<sup>4)</sup> Ein Mahree, geboren zu Brumn, ruhmilch bekannt als Kanzelredner, und bermal zu Dresbeu, Beichtvater bes Königs von Sachsen.

vertrant, und ihnen entschlupft nicht von literarifica Erscheinungen, mas nur immer bas Geprage ber bin trägt.

Briun, als das Centeum bes Landes, hat jur Berbreitung bes neueften Wiffenewurdigen von jeber febr viel, vorzüglich aber feit einem Decenninm bengetragen. Wir haben bier, wo ber Sie ber Difaftenten, ber Im duftrie und des Sandels ift, mehrere aufehnliche Priv vat & Bibliotheten, nemlich dies der gu. f. Landesphorte ten und Doktoren Ben. Frang Petschner, Angustin Schiebler und Frang Sofbeml, bes Det. Dettorifernf Minfolini, des frn. Jofeph Karaffat, Buchhalters ba Bopf nud Braunlich ; Die des Ausfultanten ben ben m. f. Lanbrechten ben Johann Czifann, bes ben Pafforl Zefufch , und bes Arferenten biefes ; Prigate , melde mit ihrem literarifden Gute feine Bebeimnifffamere machen, und bavon jedem Wiffbegierigen gerne mittel len. Rebft einer ansehnlichen Bibliothel, befist einen Reichthum an Materialien gur Befchichte bes Bains landes, Berr Gubernial Setretar Johann Deter En roni. Ich fcweige von mobreren Privat sund Moffet, bibliothefen, befonders von jener der Manffiner it Alle brann, die aber feinem Fremben offen Weben.

Eine große Zahl von Literaturfreunften zu Brunt subfribirt jahrlich auf die besten Beitschaften des 311 und Anslandes, und der edle Mann, der feit acht Jahren dieses Institut unterhalt, hat ein wahres Berbiens um die Bildung der Bewohner dieser Stadt sich ers worben.

Das schone Geschlecht liebt vorzüglich Lafontainet Schriften; auch iff ihm Schiller, Mathisfon und Salis werth. Uibrigens ift es hinsichtlich seiner Aushihund ber lieben Mutter Natur und ber Gesellschaft aberlaffen, in die es ber Infall fuhrt. Denn außer den liefuliner Nonnen, wo es ben Unterricht im Ratechismus

im Lefen, Schreiben und Rechnen erhalt, aufer eine gen alten Sprachmeisterinnen gibt es bier feine Anftalten, weiblichen Beift und Berg ju bilben.

Auch hat Rogebne feine Berehrer, und es ift fonberbar, bag ein großer Theil feiner Gulbiger aus Bramarbaffen und fugen herrchen beftebt.

Dem fonftigen Bange ber Ungehilbeten jur Leferen, ber Beiftergeichichten und Ritterramanen bat die Cenfur weife Schanten gefest.

Wer, wie ein großer Theil unferer Landsleute ernstlich bestiffen ist, mit der geistigen Cultur des Beitalters
gleichen Schritt zu halten, dem ist es auch daran gelagen, seine Angebörigen weiser, und bester zu machen.
Wir tonnen zum Aubme unserer gehildeten Vaterlandsgenossen versichern, daß es sehr wenige unter ihnen gibt, die da gern allein alle Mittel der Eultur an sich ziebest übrigens aber nach Art der Obsturanten alles um sich ber in tiefer Finsternis zu sehen wunschen. Wie wenn aber dem im Geiste der Humanität gebildeten Einheimischen die mächtige Ordnung der Dinge gleich einem Riesen entgegen trittt wie wenn er im Laufe seiner Thätigkeit Gesahr läuft, als ein Schwärmer, zuweilen als ein Sidbrer des alten herkummens, um Vertrauen und ehrlichen Namen zu kommen?

Wer wird ben folden Umftanden, Rube, baustis ches Glud, und die hoffnung jur Verbefferung feiner Lage auf das Spiel fegen? —

Mas mit bem tobten Buchstaben geholfen ift; das von hat ber Ginheimische an bem angrenzenden Ungarn Bepfviele genug.

Eine große Angahl Schriftfeller gable biefes Abnigreich; die Bahl feiner jungften Erscheinungen in ber literartichen Welt tonnen gange Bogen fullen, hat man uber barin — man blicke mit Unpartheilichkeit in biefes febne Land, bep aller Schriftfelleren, ben allen gegrumseen Mademien, Bibliotheten u. f. w. fich in verhalls ubemaßiger Allgemeinbeit bemabt, ben Menfchen gn verebeln?

Der Mahrer hat es ben verstiftlebenen Gelegenheis ten bewiesen, bas es ihm nicht an Gaben fehlt, in alsen Wiffenschaften geruftet mit Theorie und Prasis que Chre scines Biterlandes als Schriftsteller die Zester zu führen; ber der angezeigten Lage der Dinge abre folgt er, der ihm gebietenden Alughett. Geschwind tritt denn der eingeschlichene schlane Ausländer auf die kert gelassene Bahne, find schreibt als Sophist gemies ihrt ober aus leibiger! Spelulationssucht.

Der wahre Patriot und Baterlandesgenoffe muf aber leiber mit dem braven Serbier Do fit bep Dorabon bowitsich in der Heberzengung leben, daß es viel leichter fen, Bibliotheten errichten, auständiste Berte über fepen taffen, fogar Roomalfculch einfahren (Rufland?) als einen Mittelftand ichaffen, und fo aus dem Wohl aller die natürliche Enliehr bervorgeben machen."

Mit beinem heiligen Wahrheitsfpruche, bieberer Elave folieffe ich biefen Auffag: Die funftliche Ueber-firniffung gibt-biechftens Manieren, beffert aber bas berg ber Menschen nicht.

Brunn um 9. September 1810.

Ernft Sawlit.

## Beforderungen, und Ehrenbezeigungen.

Sr. Confistorial : Rath G las in Wien hat in Be giebung auf seine neu aufgelegte Schrift: Der weise Chrift in bofen Tagen oder Pflichten und Sroft eines Christen in ausgearteten, gefahrvollen und traurigen Zelten. 2 Theile. (Wien, ben Anton Woll) von mehrern hoheren Persanen besoende und ermunternde Zuschriften erhalten.

So empfing er von Gr. tonigl. Sobeit, bem Grofben-

"... "Bochgesbeter Bern Confiftatiale Raif ! (.... "Der weife Chriff in bofen Zagen tebe fet fich mit folden allgemein erfabenen Beunden bes Svangeliums, bag- alle Chriften fammtlicher Confes fionen fich baran erbauen, und feiner Richtfchnur mit Sichenbeit, folgen Gunen, Rrafevoll, und ebubringenb find ideffen Morte; jumabl wenn darin gezeigt wird, Das es aller Menfchen Beruf ift; babin in ftrebung. baß fie bem gottlichen Borbilb bes Beilanbes in Empfindung, Erfenntnis und Sandlungen fo viel moglich aleich werben! himmlifch erhaben und reichhaltla ift Die Lede: Werbet'volltommen, wie der Bacer; ber im Simmelift. Streben nach Arbnlich. werdung ift allgemein balebendes Befen bes Woltalls. and Streben nach Arbnlichmerbung mit gotetider Ute quell bor Liebe ift Bived unfers Dafepus; bemuthige; innige Bottesverehrung ift ber Weg, ber babin führt! Sebr richtig fagt ber weife, Chrift , bas Berte bie Rolat folder Gefinnungen find. Dicht auf bem Wege ber Betabntichung mit dem gottlichen Borbild ift derjenige, Ber fein Leben unthatig ober lieblos vertraumt, ober gar in Besierungen ber Sinnlichfeit und Leibenfchaft fündhaft verlebt. - In biefen fittlich religiöfen Anfich. ten beftartt gewiß 3hr Wert jeben mobibentenben Les fer und Suborer. Benn auch fo manches Saamentorn auf ben Felfen fallt: fo wird ber Samanu weder unthatin, noch muthlos. Er fühlt, daß er berufen ift, bas Satz ber Babrheit gu verbreiten. Bas fann fale gen, wenn bas Gals unwirtfam wirb? - Bic febr wurs be ich mich freuen, wenn ich Ihnen Beweife ber befonbern Sochachtung geben tonnte, mit der ich bin Dero

Bulb , ben'21. July 1810.

aufrichtig ergebener Carl Dalberg.

ಎನ್•ಾಗಿ ಓಡಿಸಿದು. ಈಗ ಅದ

TO SHARE STORY

or. Stryban von Waana, Doller der Theeles gie und Professor Dogmacif an ber fanigl. Universtat zu Pesth ift zum Domberen des Granes Erzbomteritels ernannp webben.

pri Georg Joseph Pilade Dieveter ber Deeier haupt. Normalichnik und Pro: Infpreme ber Paffper Rationalschuleniff Anferent basider Scabien.Conmission zu Ofen geworden.

times to the contract of the c

. Dr. 3 of enb @ amanf v. Profeffor ber Whilofo. phie am evana. Somnafium ju Debenburg, ift nach Morbifc als deutscher Beebiger abgegangen. An feiner Sellewath Dr. Rarl: Beong Aumiem 29. Sest. gum ordentlichen Profeffer der Boilofophie mit einem firen Gehalt von 700 fl. ernannt. Grtragt im laufenben Schuljabre auffer Logit, Metaphsfit unb Raturedt, auch Raturgefdicte, Beligefdicte, Gefdichte von Ungarn, Beographie und Statiftif por. And bat ber Graf Beorg Restetics von Bolna ben Professor Rumi jung Inspector bes Unterrichte ber altern Boglinge feines abelichen Convicts gu' Debenburg int ber' beutfchen Sprache ete 3 V 400 / 15 N. J. S. S. S. J. The Act of the Control of Control

Die burch Rumi's Berfepung nach Debenburg erledigte evangelische Predigerftelle ju Schmolnis in bet Blus bat Dr. Thais, bisber evang. Prediget zu Krompach erhalten. Bie Peofestür ber Syntag-an bem evang. Gymnafis mm zu Debendurg bat De. Lofeph Szabo erhalten und bereits unfettelen.

An die Stelle bes von Radvany, nach Cfant ins Sonthet Comitat abgegungenen Piedigere, Drn; Josh Ann Blustovis, Ift der drive Professor des evangetischen Gymnasiums zu Grennitz De. Balentint, berufen worden, welcher den Ras anch augegenmmen, durch Dr. Superintendenten Christoph Lyci ordiniet, und am Trinitats Sontage I. J. in diese Gesmeindes gewöhnlichermaßen eingest Ita wurde.

Die britte Professon an dem evangelischen Symnay frum gir Schemnis, nachbem: Dr. Valentini nach Radvany abgegangen ift, ist dem Prn. Scheverlan, Candidaten der Theologierverlieben worden.

魚とかり売しな金針 八田

1. (1541) 154 (1541) 2. (1541) 1. (1541) 1541 (1541) 1541

Die Spohotifter Bemainheihat an die Stelle ihres verftorbenen Predigar, Dr. Michael Sepeffi, ben als Schriftellet bekanment Gen. Gatlich Sablich, Prediger zu Egy Bajas Maroth im Lobl. Honther Comisate berufen, ber aber den Ruf aus besten Brunden nicht angenommen hat.

Beer Paulus Magba, bisher Nrafeffor amommas finm gu Lentichau, bat den Auf ale Rector nach Neusfohl mit einem Gehalte von 500 fl. angenommen.

Serr. E. A. Zipfer, Cand. ber Theologie, und Mitglied mehrerer gelehrten Gefellschaften, ift gum ordentlichen Lehrer an der Maddenschule zu Reusohl ermabte ...

\* รารท์เกิน :

herr Samuel Aeiß, Mitglied ber kateinischen, und berzogt. mineralogischen Schietat zu Jena, bat ben Auf uls Pfarrer nach Krasko im Kis hont erhalten und angenommen.

## Metrolog.

Joseph Weibmann wurde den 24. August 1742 in Wien geboren. Sein Bater, aus Würzburg hierber gewandeet, war ein armer Redienter. Das auffallend gute Zalent seines Sohnes machte in dem gwten Water den Wunsch rege, ihm ein bessers Loos zu verschaffen, und er beward sich um die Mittel und Wege, ihn so-wie dessen Bruder Paul Weidmann") in die Schulen der Issuiten zu bringen. Er zeichnete sich bald vortheilhase dur, und dewies auch als Anabe schon große Ansagen ber Darstellungsgabe. Es war eine Sitte damspligest Beit, besonders ben ben Jesaiten,

<sup>\*)</sup> Paul Jelbmann, Kanzellift ben ber gebeimen Iffferlanzlen zu Wien, war seiner Zeit ein sehr branchbarer und fruchtbarer Schriftsteller. Er schried Trauer . Schaus und Luftpiele, Opern, allegorische nud
historische Dramen. Es sehlreihm nicht an Erfindungsgabe, wohl aber an Geduld seine Planezu ordnen, und
seine Schaezu feilen. Am: meistem zeichnete er
sich aus, durch die Bemalbe von Local-Thorheiten.
Webrere in diesem Geiste geschriebene Luftspiele
wurden Lieblingsstucke der Wiener.

in beren Dinden größten Theils bas Bilbungegefchaft ber Jugend lag, Schul-Comobien gu geben, Ben Diefen theamalifchen Uibungen glangte Weibmann befonders als Declamator. Seine Reben, Die er feibft . verfaßte, trug er icon als vierzebnjabriger Jungling mit dem Kenergeifte vor, ber ihn auch als Greis noch : nicht verließ. Als fich feater die Bermogensumftanbe bes Baters nicht verbefferten, er auch fonft teine thas . tige Unterftatung für feine Gobne fand, entgog er ibn ben Studien, und wollte ibn zwingen, fich bem Stans, de des Baters zu widmen. Allein der Jungling im Befühle ber Shre und feiner Rraft erflarte ftandbaft : feinen Abichen vor diefer Begimmung. Dft flagte er ber, ibm mehr jum Billen geneigten Mutter ben Ente folus des Baters, und brobte ju entlanfen, wenn er nicht anders dem Andtingen desfelben entgeben fonnte. Es gefchah. Gein Vater beharrte, und Weidmann, verließ als fünfzehnjähriger Jungling, (1757 ) jeboch mit. Biffen und Borfchub ber Mutter, beimlich bas vater. liche Saur. Er befchloß fich bem Theater gu widmen. wogn die Reigung ben ben Schulubungen gewecht und nun burch die nothgebrungene Lage genabrt wurde. Er eing nach Brunn, lernte tangen, und ließ fich ale Groteste ben Brnnian engagiren. Drep Jahre mar er fcon ben diefer Gefellichaft. Dann befam er init dem Unternehmer einen Streit; ben feiner bis guralinbes fonnenbeit gefteigerten Dipe gab er diefem eine Dorfein ae. Als Brunian ibn burch die Polizen bafchen laffen wollte, fprang Weibmann jum Senfter bes Saales, wo eben Probe gehalten wurde, binaus, - lief nach Baufe, padte feine wenigen Sachen gufammen, und wanderte geraden Wegs wieder feiner Baterftadt au. Allein ba fam er aus bem Regen in bie Traufe. Raum erfuhr ber Bater feine Antunft, als auch Diefer ibn burch bie Polizen auffnden lief. Der geachtete

Coba verflectte fich beffindglichft, Die der Buter burt Bermittelung fo meit befanfliget war , daß er fich ben biefem wieber zeigen burfte. Die Liebe um bus Intranen des Baters gewann et nun in einem bobern Gra-De; er tonnte mit beffen Einwilligung bie fcon begonnene theatrafifche Laufbahn, verfalgen. Weil in Mien mit bem Sange nicht viel ju machen bar, fo mibmete er fich ber Schaufpiellunft. Allein, ba man ebent fein großes Bertrauen in ihn feste, fo mufte er fich beque. men, Statiffenegllen gu ibernehmen. Es war bie Chode bes Estemporirens. Ein Stud , marbe gegebete, in welchem ein mebieinifches Confilium woram. Statie fien traten ale Doctoren anf, festen fich in einen Kreis, und Probamfer, fahrte bas Bort. Daben fiel biefem nun ein einen Spaff gu machen, und einen ber Statiften in Berlegenheit gu fegen. Geine Bahl fiel dund Amfall auf 28 e i d.m. a.n. In biefen wenbete e fich mit ber Ache :- Sa bente ich ; nun fagen Sie Ihre Meinung, Berr College !! Beidmann ohne fic su bedenten, lagte+ "Um fieben Rrenget fagt men teime Meining. " Diefe Anfwart erregte piel Aufmert-famfigt ben bem Publicum, und ben Prebaufer Cife. fecht Diefer feindete ibe an, und Deibmann fab fic nach und nach gebrangt, Die biefige Bubne ju bertafe fin. Run traf er feine Lunftler Banberfchaft an, obar beffen gu fagen, feine Schaufpieler - Laufbabn. Et ging gafe nach, Galiburg, wo er (wie ber Directent fich ausbefiches, feines martialifchen Befichtes megen bas Spennepfech übernehmen mußte. Dery Jolie swennificte as ba, bis es (1765) nach Prop für chen hiefes gad engagint murbe. Als er noch faum bere Menathe bafelbft war, fart ber berühmte Spefmacher

<sup>\*)</sup> So min Loby belomen allbinlig bangelie bie Ciatiften für jede Borftellung.

Linnert. Beibmann's Benine frebte auf, bie Rroft, die er im Innern geabnes und burch Berbaltniffe genothiget miterbriefe batte, brach was ihren Soranten ; er-bestimmte fich unn bem fomifchen gache. Er bebutirte in ber von ihm felbft verfertigten fomifchen Faree: Lippert, ber verlieble Laternbube. Mit larmenbem Bepfall murbe er unfgragumen. - Go viel wirfte mabre, natürliche Rraft! Wenn fein erfter Berfuch foon bott moch feifde Anbenten eines beliebten nub berühmten Romiters, wenigftens wiftend ber ture sen Beit ber Darffellung vergeffen machen tomer, was muß uns ber vollendete Runftler gewefen fenn ? Die -Aringerung an feinen unorfeglichen Berfuft ift fchmerg. Ild! - Beil der Directout eine verlangte Bermehrung bes Gehaltes nicht sufagte, fo ging nun Weib mann (1766) von Prag nach Ling, und warf fich in bas Fac des damable bodgepriefenen Bernarbon. Durd funf Jahne mar er ber Schöpfer be Frohffuns und bem Bertreiber ber Geillen, bey ben Pheaterfreunten fenes Stadt, und fein eigner Bubner. Schon wohlgeabt ging er (1771) nach Gras. Mit einer Schauspielerinn ber bafigen Gefellichaft ließ er fich in Liebesnerbindungen ein'; trug aber nicht lange bie aus Dornen und Rofen gemundenen Felleln, und ertlatte ben erfolgter Entweyung bem Directeur: "Daß er mit biefer Perfon nicht mehr fpielen werbe." Als jener ibn bagit gwingen walls ee, nghm Beibmann bie Poff, und ging nach Bien.

Der Beit, in welcher Beib mann in feiner Baterfibe jum zwepfen Mable die Bubne betreten wollte,
gebenten wir noch oft mit Wehmuth. Sie fallt in bas
Worgenroth ber aufgebenden Gonne Defterreichs! Sie
war die gluctlichfte fur die hiefige Theater . Gefcichtet
Rie mehr fand feitbem das Talent fo machtige Unfpornung, so viele bulfsmittel, so ausgezeichnete Belobnung.
Dusch beufpiellofes Rusammenwirten, mit unernubeier

TEN HARDING

Unftrengung wurde bie Schaufpieltunft anf eine bife gebracht, auf ber fie jest taam ficht! - 21s Deib mann (1772) nach Bien fam, war eben fein Plat für ibn offen : bas tomifche Rach war befest, und er mußte ein ganges Jahr ber Rube ober bem Gribfifit: diam widmen. Endlich (1773) wurde er für fonifde Bediente, affectirte und grimmaffirte Liebhaber, alla. lep Karritaturrollen und landliche Charactere angenom men; and mußte er guweilen in ber Dperette fingen. Di erfte Mahl frat er als Cavalier Ernold in der Pamela auf, uud erbielt ungetheilten Benfall. - & ift bergerbebend gu wiffen, wie er nach und nach ber Liebling feiner Baterftadt wurde; unter ben Angen fo ner Mitburger muchs er gu der Grofe, in welcher wit ibn bewunderten, und in ber ibn wohl fcwerlich balb wieber Giner erreichen wirb. - Die fein Alter, fo mehrte fich auch feine Auszeichnung Rachbem ber gen fe Raifer (1776) die biefige Bubne unter feinen Coup genommen , fie jum 4. 7. Pof - und Rational. Theater erhoben batte; nachbem Er (1779), die Leitung Derfelben einem Ausschuffe von funf Infpienten ibet Taffen batte: fo murbe auch 2B ei bin ann in bet fole genben Reibe ber Jahre biefer Auszeichnung (1785-86) gewhrbiget. In eben biefen Jahren (1785 - 86) murbt auf Defehl bes Raifers in ben Gemachern, welche aus ber f. f. Burg gur Sof . Loge führen, eine Schanspielet Bafferie gne Ermunterung des Berdienffes etrichtt. Die Gemalbe find von bem verforbenen Rammermaler D'id'el. Unter ben Dannern Prebaufer, Steigenteld, Beisfern, Muller, Brodmann und Lange, die im Go · vacter . Coffume bargeftellt find; erbeitert 2B e ib mann, als tomifcher Bebienter im Robo'l'd nach bem Anblid fo bieler ernfthaften Geftalten. Bon jener Beit an bis in feinem Tobe, unter ben verfchiebenften Berfaffan Ben bes biefigen Theaters, genof er ununterbrochen fei

mer Reuntuiffe, Berbienfte und ebelmuthigen Charace . ters megen, bas volle Bertranen und die Ehre jeder Nachdem er feinen Runftler = Rubm Muszeichnung. genrundet, und feine Butunft gefichert batte, vermablte er fich (1787) mit ber f. t, hoffangerinn - Mademoifelle Partid; und fognete in biefer Che fein 200s als Batte und Bater. - Es ift eine Seligfeit, in feiner Bater-Radt geehrt und bewundert ju fenn. Beidmann genof dief feltene Glad, mit Berbienft! Ben brepfig Sabre mar er im ausschließenden Befige ber erften tomifchen Rollen. Er gab alle mit bem Studiam und ber Ratur, mit ber Laune und bem Probfinn, mit bem Les ben und ber Wahrheit, bag jeder Bufeber unwillfurlich bingeriffen gue Sciterfeit gestimmt wurde. In best feubern Beiten mar er als Bettel finbene, als Be-Dienter, Johann im Robold, als Schulmeifter Affe no preis im Findelfind, als Bepp im Fagtin ber ber Biebling bes Bublicums. Wer erinnert fich nicht ibn in ben fotern Beiten als Gilmann im Dansbocs tor, als Rigaro, in den benben Figaro, als Dinmoret, im Erimengenfich in Alleis, bis Sobann in ber Entfibrang, als Bitgermann in Wenfchenbag und Reue gefeben und bejounbertigu baben? Der Bigo e l'tangip bem Epigramm, der Confulent Bacht si in ben Dage ft olgen, ber Commiffer Malimannin ber Mugfieuer, ber Carl in ber Reife nuch ber Stadt, unb bet · Sariner Dichel im verhannten Amgrafind noch frische Blumen in dem schapen Kranze biefes unerreich. baren Rinftlere. Dan miste alle feine Rollen aufgablen, welche er fpielte, amanu fagen, in melden er Maifter war. Dit immer gleichem Fleife, gab, er jebe Rolle. Es wird, fich fanm jemand erinnern, ihn de nachfaffig fpielen gegeben zu haben. Und - ungrachthe track his bear on though much hard the

tet er in ben niebrig - fomifchen Rollen manchen Cont fic erlaubte, fo fiel er boch nie in Botten und pibel bafte Ausbrude, felbft bamabis, als ihm gang allein noch vom Raifer Joseph bie Frebbeit zum Ertemporis ten geffattet war, ließ er fich jur Uebertreibung nievet. leiten, im Stgentheile fallte er manche Lude, bie burd verfpatete Auftritte ober andere Beife berbengeführt wurde, auf bas gludlichfte aus. Bewis, bieriber if mur Gine Stimme, baf er im Riedriafomifden uner reichbar war. Er ift vielleicht manchmabl den Auslau bern weniger Liebling geworben, meil er diefes Rollenfad im Bortrag, und Sprache local und ibnen ungewohnt gab. Allein es perfuche ein anderer nach ihm aufzutreten! Am barin ftimmen wie ihnen ben, bag er bas Feinfomilde manchmabl, in die mittlere Sphare berabiog, weicht aber unbefchaben faines Binbines ne fact fann mas; bent fein sieles, Spidium ber Ratur und feine-immerific liche Koune amamit er jebe Rotte einflaßte , und seten bis ans Ende durchführte, jinangem jebes anthe ben Renner und Dichtfenner jur froheften Stimmung. Je ir von feiner tomiften Rraft alles mit einem Poute fogen-wallenz "Er gab manchen nur mittelaifis 489, iq. fole den Rolle Leben und Character, und men ches Stiff gefieler-meil on gugefallemmuste/! Deib mana mird nich emig annerge flich bleiben! Und, be nen er alle feing Prafte weihes! ..... Sundreifen mehn Bi eigenelich nicht. Bit fainem febon babern Altet, als Michound, Supochandais ibu befielens maches er jur Gult Aus feiner, Polypobeit, einige Heine Ausflige. Er nb Er: (1805) nach, Brunn, (1896 und 1808) (nach Grann Bulest ifn 8168 junach. Arefibung. An, allen biefen Dun in melchen greinige Gaftrollon frielte, mart er mit Cie thiffaffigie jauigenommen ; and bief dient jum Beweife, 1916 65 auch imentferntern Gregguben gefallendiaben wir Proposition of the Arthat better Schon ein Rebi-(1801)

Drobte uns eine feche monathliche Rrantheit feinen Boen luft. Die weicher innigen Freude wurde ber Rreund nach langgefehrten Wiederfeben aufgenommen! Was er fonft oft gethan batte, that er and bief Mabl, es bantte in Berfen auf eine lannige Art, allein augleich mit bem Ausbrude ber Berglichfeit und greube, welche mit dem bepfpiellofeften Bergnugen aufgenommen mur-De. Er verfprach uns barin noch lange und angeftrenge feine Rrafte ju biethen. Das lettere Berfprechen erfürlite er redlich, bag ber Simmel ibm auch, bas erfe ru erfüllen gestattet batte! Doch am' 7. September 1810 (folglich acht Sage vor feinem Sobe) gab er bie Rolle bes Commiffers Wall nie n it'mit 'bem Beuer jugendleder Rrofte Et brach bie lette Bluthe ju bem Reange, mit welchem er in ber Unfterblichfeit prangen wird! Er wurde von einem Gallenftebet befallen, welches ben 26. September agio ibn und frubte. Er binterlagt eis ne Gaetinn und einen Gobn, Die ibn mit ben gerechte. ffent Comergen bettauern. · 流 · 机面 主

Den 3. Februar bero ftarb zu Radb fr. Mt at's is as Rass, vefter Prebiger ber evangelichen Gemeinbe daseibff, im die Johns seines Lebens. Er war zu Radb, den ay. April 2749 geboren; ftudierte zu Presburg, Debenburg und Göringen; wa er vorziglich mit der elassischen Lietzteiter verraut wurde. Andem er seine alassische Laufbalin deendigt hatte, lam er nach presburg, widmeis fich der octerlandischen Lietzteitur; und schried dieloss sind der octerlandischen Lietzteitur; und schried dieloss sind der Dies war die schone Morgensothe sin die magnarische Lietzteitur, der dann bald ein belleres, sich unter Josephs weis ausbreitendes Licht folgte. Min muß es dem Seligen zum Ruhme nachlas zum er habe in dem Seligen zum Ruhme nachlas zum er habe in dem Seligen zum Ruhme nachlas

an ellar a 🙀 🖥

Reftung gleichsam bas Gis gebrochen. Rachbem bie evangelische Gemeinde ju Raab bie , im 3. 1749 ver-Torne, Fregheit bes Gottesbienftes unter Jofeph abermale erhielt, murbe unfer Rath im 3. 1783 jum erften Orebiger in feiner Baterfladt bernfen, und ben 21. April durch den Gabriel v. Perlati bamahligen Superinten-Denten ber evang. Gemeinden M. C. jenfeits ber Dos wan ju gel. Des orbinirt. Seine grundliche Gelebefamfeit, feine treue Amtsführung, fein geraber bieberer Sinn erwarben ibn bald bes Lutranen fehr vieler Gemeinden fenfeits der Donan, fo baß er im 3. 1789 nach Abfferben bes genannten Suverintenbenten an beffen Rachfolger in ber Superintenbentenwurde canbibiet wurde. Dod tonnte er bem Saffe einiger Obfcuranten nicht entgeben. An ibm bat fich bie Wahrheit bes Ausfpruches bes Martials bewährt:

Hi sunt invidiae minitum Regule mores, Proverat antiquos semper ut illa novis.

Um biefe Beit faste er ben Entfcbluß ein lateinifd. beutscheungrisches Lexiton berauszugeben und ba er fich in ber anfolge Diefes Entschluffes gefchre benen und gebrniften Untfindigung fiber einige Gegenftanbe febr frenmuthig erflätte, fo jog ibm biefes, wie auch einige Diffbeutungen feiner bffentlichen Reben Beebenflidfeis ten in, benen er burch bie Offeberlegung feines Drebiges Amtes am beffen auszuweichen glaubte. Er fegte bemnach mit Ende bes 1786. Jahrs fetn Amt nieber und lebte gu Raab' bis "1789 als Privatmann: Nach Abfterben feit nes Collegen, Bra. Frentad, murbe er burt bie Sumb glieber ber Rauber evang. Gemeinde, bie ben Berth feiner vortrefflichen Gigenfcaften gang fichten; jut abermatigen Annabme-feines nieberdelegten Prebiger Amtes bewogen, und feit bet Beit debeitete er unermabet bis an seinen Tod an bem Wohl biefer Gemeinde. Im Jahr 1791 wurde er an der Synode der evangelis schen Gemeinden nach Pefth deputirt, wo er viel Gutes bewirkte, und das Amt eines Motars von Soite der Beist- Lichkeit bekleidete. Seiner weisen Leitung verdankt so wohl die Kirche, als auch die Raaber evang. Schule manche treffliche Einrichtung. Ein Kenner der elassischen Literatur empfahl er der studirenden Jugend vorvänglich das Lesen der griechtschen und lateinischen Classischen. Bugleich aber drang er auch auf das Studium der Mathematik, durch desen Kenntnis er sich vorzüglich auszeichnete.

Er gab im Drud folgenbe Schriften berans:

1. Die ungrische Preftneger Beitung Hirmonds genannt, ben Pasto gebruckt auf bas J. 2780 im 8. 848 Seiten, auf bas J. 1782 in 8. 808 Seiten, auf bas J. 1782. in 8. 868 Seiten.

. 2. Bey Gelegenheit bes erften fenerlichen Gottesbienffes ju Rad ließ er biefe Shrift druden : Elis Istoni fierelet'-rende N. Györ, 1783 in 8. 8 Seiten.

3, Egy Istenfelö jó és gondos Anyának és Nagy Anyának Vatai Borbála u. f. w. áletében; baláláhan és hólta után való vigapztalásai. Györ 1785 in 8.84. S.

4. Eine angrische Elegie auf ben Tob bes bethime ten Superintenbenten Gabriel v. Perlati, unter bem Sitel: Butsuztató vorsok, mellyket néhai Fö Tiszt, és N. Porlaki Gabor Uznak n. f. w. Gyöx 1786 in & 22 Seiten.

5. Ein ungeifches Gebethbuch für Frauenzimmer unter bem Titel: Kerelzteny Fojes nepnek valo Imadsagos könyv. Eles darabja Gydr. 1788 in 8.246. Seiten.

6. Frohe Aussichten treuer Burger in die feverlich angetretene Regierung ihres Erb-Ronigs. Eine bep Gelegenheit ber Arbnung Leopold bes II, in Prefburg gehal tene Predigt. Prefburg. 1790 in 8. 30 Seiten.

Samuel von Thailer, Ingenieur ber Souther Bewannichaft, farb ju Schirad, einem Dorfe ber gemenuten Gefpannichaft, ben 30. Januar im Jahr 2820-Er murbe in Schemnis ben 13. August 1740 gobo. en. Gein Bater bieß Datbaus, insgemein Thaler, und feine Mutter Juliang Gurin. Er befuchte auerf bie Schempiter engig, Schule, mo er aus bie erften Anfange ber lateinifden Sprace im 3. 2760 ben Dichael Bartof Lehrer ber erften Gramati. zulllaffe lernte. Sein Bater, ein ehtlicher Barger und Auspfmacher bestimmte ibn num Sandwelle ber Ruopf. macherarbeit; ber Cobn geborate bem paterliden Billen. und murbe nach etlichen in ber Lebre angebrachten Sabnen ein febr gefchidter Gefell. Balb murde er ber mechanischen Anbeit mibe., fand von feinem Sandwerte ab, und burch einen innern, unwiderfteblichen Drane Seines Geiftes getrieben, widmote er fich ber Bergbens funde und den bagn gehörigen Wiffenfchaften. Unterfügt mit Rath und Shat burch zwen Angefebene in Schemnis, und reiche Bergverwalter, ben altern 3 0. bann Gollver, neb Balthafar Zonnhaufer (nachber gegbelten Sonnbagy) für welche er befonbere Liebe und Achtque begte, erlangte er bald vortreff. liche Renneniffe ber Beometrie und Erigonometrie .- ber Mineralogie, Dotimaftit, Schmelghüttenfunde ze. Dit Diefen theoretischen Renntniffen ausgeruftet, wollte er folde felbft in Ansubung bringen und brachte aus biefem Grunde mehrere Bergwerte an fich, ju Schemnis, Belabanya, Uj. Banya und Bregnobanya, bie er feie ne gange Lebenszeit baute, und and andern Bergwerfsbefigern mit Rath und That eifrig biente. Seine grundlichen Renneniffe, jumal ber Beometrie murben ben orften Mannern bes Landes balb befannt, bie ibn bes-

wegen butch eine Anweifung eines weitlanftigeen Dim fungefreife auszeichneten. Ginen vorzüglichen Dicen erlangte et befonders an bem Arenberen Bedra Sele I enbach von Paggolan, ber felbft Befiger vieler Bergy werte war, and ber ton, nicht nur ben ber Territorial Ausmeffung feiner Gites bie er gu Magparab, Szagb, Dber : Szemend batte, brauchte, fondern ihm auch burch feine Empfehlung benm Sontber Comitat, Die Stelle eines Comitats . Jugenieurs im 3. 1778 verfchafte. Rus betrat er erft feine eigentliche mabre Babn, die ibm felbff bie Ratur angewiefen an baben fcien. Als Comitate . Incenieur biente er ber Sonther Defpannicafe volle 31 Jahre, mit dem rubmlichften Gifer, jur volligen Bufriedenbeit ber familichen Stande bes genannten Cop mitats, ben wellben fich fein Andenfen febr lang erhalten wird. Er baute mebrere gute Straffen, baute brefflichs Brucken, berichtigte Grangen, gog Graben und Canale. Privat - Dereldaften Viente et ben Ausmeffung ibret Sier, mathte finnreiche Plane gur Antegung frango fifder und englifder Garten , Beidnett vortreffiche Laubtarteit u. f. w. Er erwarb fich but biefeit "Beae Bie genauefte Kennen ? bes Sonther Couticie, und fet. net lamittitien Giniponer, gumal ber 20efteben bon Deren Befigungen und Rechten er ofe bis ins fleinfte Detaille gebende Renntniffe batte. Ber der allgemeinen Mise meffung Ungarns unter Reifer Jofeph II. tonnien feine vortrefflichen Gigenichaften, felbit bein Monnechen nicht unbefannt, nicht unbeloont bleiben. Durch bie Wie wirtung Geiner Ercelleng bes verftorbenen Brene beren Labislaus Pronab v. Speb. Drana, bas migligen tonial. Lemmillars bes Renfohler Begirts, war be et im genannten Begiete gum Deerffen Ingentent, und jum Bafferbandiretter ernabne. Da mall gu bet Belt ben Dlan batte, Die Rinfte Gran, Ban unb pobe Par linn Beffen bes Bruttett fu veteinigen , in mille

unfer Thailer bas Beet gewannter Fluffe von ihrem Urfprunge an, bis an bie Stelle, wo biefelben vereingt werden follten, befichtigen und unterfuchen, jugleich auch gu bemfelben 3mede, fich bes umliegenden Terrains Die genauefte Renntnife erwerben, ja bis an die Beich. fel und Dangig mußte er reifen, um fich eine ausgebreis tetere Renntnif ber Bafferbaumafdinem. b. gl. ju verfchaffen. Der erwähnte Frenherr Labislaus von Dronay, fein gwepter Macen, ben Berth biefes bochft nutlichen, und thatigften Mannes, ben man im gemeinen Leben, gleich bem Bater, nur Thaler nannte, erflatte fich fcbergend in einem lateinischen Briefe, bag man ibn nicht Thal erum, fondern Auteum nennen muß fe. Aus Achtung für feine allgemein anerkaunte Ber-Dienfte, ba er überdieß auch feine Abftammung von bem abelichen Gefchlechte Thailler erwiefen , murhe er su verfchiebenen Beiten jam Berichtstafel = Bepfiper ber Donther, Meograber, Peft. Pilis . Solther, Prefburger , Arwaer, Reutraer und ThuroBer Comitate ernannt, und fand in einem rubmlichen Werhaltniß mit ber toniglungarifden Statthalteren, und felbft mit bem Reichspalatin, von welchem er manche Auftrage erhielt, und über mande feine Arbeiten Berichte an die tonigt. Stattbalteren fchicen mußte. Er bestimmte auch die geographis fchen Langen mehrerer Stabte Ungarns, und ohneradtet'er, ben feinem ausgebreiteten Wirkungsfreife und feinen anderweitigen immermabrenden Befagifzigungen, nichts im Drucke berausgeben fonnte, fo wurde manboch gewiß unter feinen Papieren manches, was ben Drud verbiente, finden. Roch ift von ibm anzumerten, daß er auch im Felde bep Belegenheit der Infurrection vom 3. 1797 als Lieutenant biente, und nach dem Reugniffe feiner Dbern, fich recht brav bewiefen bat. Er fach am bisigen Rervenfieber, welches auch in Ungarn viele mistiche Minner im laufenden Jabre meggeraffe bat.

Didael Szepeffi, Pfarrer gu Szobotiff, und Senior ber im Rentraer Comitate liegenden evang, Bemeinden, ftarb ben 23. Dars biefes Jahr im 59. Jahre feines Lebens. Er war ju Dber . Salana (Felso - Sajo) im Bomorer Comitate gebobren, ftubirte Anfangs in feinem Baterorte, dann ju Dopfchau, Domolf, und Prefburg, wo er an dem berabintes Reftor Sobann Beorg Stretsto, ber fo viele treffliche Ropfe für fein Baterland ausbilbete, einen befondern Dacen und Rreund gefunden bafte. Er vollendete feine Studien in Jena. Rach feiner Rudfehr von Deutschland, wurde er durch ben Superintendenten Gabriel Perlaft, bem ber Selige nach Stretsto das meifte verdanfte, und von welchem er immer mit Enthufiasmus fprach. gum Drediger ber Droflanver Gemeinde gu Domoit ordinirt. Diefer Gemeinde biente er, mit bem ibm eis genen Gifer 16 Jahre, und er wird ihr unvergeflich bleis ben. Bitter beweinte fie ibn, als er nach Szobotift bes rufen murbe, mo Paul Jejo wits fein Prediger . Amt Rrantbeits balber nieberlegte. An diefer neuen Bemeinde arbeitete er mit vielem Rusen und Rubme, gewann bald bas Butrauen ber Bemeinden und ber Beiftlichfeit, und wurde anfangs jum Genioral Rotar, bann aber nach bem Tobe bes Seniors Andreas Latinp von Rolfusbaga gum Senior burch Debrbeit ber Stimmen erwählt. Ben ben Berbandlungen ber evangelifchen, unter Leopold bem II. im 3. 1791 ju Deft gehaltenen Synobe batte er als Deputirter bes Reutraer Seniorats einen bedeutenden Ginfluß. Da er fich nicht nur als Gelebrter, fondern auch als ein fluger, und febr thatiger Dann auszeichnete, fo wurde er nach bem Lobe des Superintendenten Michael non Sortos, sum Superintenbenten bes bieffeits ber: Donat liegenden Biftriets ber evangelischen Gemeinden, danbibiet, und haute nach Evubi die meiften Stimmen. Den 16. Mats l. J. versiel er in das bisige Mervensieber, welches seit einem Jahre so viele nüßliche Männer der dsterreichischen Monarchie wegraffte, und den 23. März borte er auf bicuieben zu leben. An ihm verlor die Lie kratur einer thätigen Beforderer, die evangelische Airsche ein schähdares Mitglied, und seine Freunde einen biedern, unverzestlichen Freund. Er hinterließ folgen de Schriften:

1. Kázáný při Poswicení Chramu, šterhý Augspurského Wygnání Swangeljcy, w Swoboduém a Krásowském Wěstě Bhersté Stalicy wystawěli, Lé, ta Páně 1797. w Reděli XVII. po S. Leogicy, šterá padla 8. Rjigna, prodložené strze Michala Szepessi, chrkvi Sobotjsteské Sloma Bogho Kagatele, W Bherste Stalicy, wytistěné v Jozesfa Antonina Skarnhela. w 8. 44. str.

2. Kiest austemu Bogownitu Preprawend Odplata, pri smutném Popřebowáni Dwogjethod cho
a wpborněošeného nětdy, Anje, Pana Rartina Laučeta, w Sw. a Král. Měště Stalicy chrtwe Evangelicté wěrného Slowa Bojjho Razatele, Aplu 1802; dne 11. Enora předstawena, Krze Michala Szepespiho chrtwe Ewang. Soborisstání voj. Lazatele. Wybistáná w Bhersté Stalicy v Frantissa Sstarnycla, nálladem chrtwe Ewang. U. W. Slalicté L. P. 1804. w S. 24. st. Den 13. Marg 1805 ftarb zu hermanftabt ber bortige evang. Stadtpfarrer und Dechant bes dafigen Rapitels Martin Simonis geb. ebendafelbst 1732. Er hinterließ im Manustript:

- 1) Rituale Parochorum. Dieß Werken wurde dast x1. July 1/81 zuerst in der Bermanstädter Capitularvers fammlung vorgelesen und für sehr nütlich und brauchs bar anerkannt. Es sind bereits mehrere Abschriften davon vorhanden. Ein angehender Pfaerer sindet dars kun in lichtvoller Darstellung, eine aus dem positiven Nechte und dem bestehenden usus geschöpfte Ainveisung zur zweckmässigen Jahrung seines Amtes.
- 2. Rollettaneen jur Geschichte und bem Rirchens rechte Siebenburgens.

Martin Gottleeb Schech Ebler von Sternheim geboren zu Schäfburg in Siebenburgen vo. Marg 1784, stavb als emeritirtes Abninistrator des Szafvaroscher Studies am 26. August 2807. In Druck ift von ihm erschienen:

- 1. Das Alterthumbet fachfichen Ration in Stobenburgen und berfelben verschiebens Schidfale. - Im Ungerichen Magajin B. II.
- s. Diplomatische Gefchichte ber Gerichtsbarteit ber fachfischen evangelifden Geiftlichkeit in Siebenburgen In der fiebenb. Quartalfcrift B. I
- 3. Radrichten von dem fiebenburgifden Berften Johannes Lemeny. - In der fiebenburgifden Quartal forift B. II.
- 4. Befchreibung einiger ber varzüglichften Gebraus de ber fachfischen Ration in Siebenburgen. - In ber fiebend. Quartalfchrift B. III.

Jahrg. 1810. 4. Band.

5. Die Rapelle bes heiligen Jodoens. — In des fiebenb. Quartalfchrift. B. III.

Im Manuffript hat er hinterlassen:

- 1. Gefchichte von Siebenburgen. In 36 Folioheften.
- 2. historisches Lexison von Ungarn und Siebenbur-
- 3. Siebenburgfiche Rachrichten von 1514 bis 1710 in mep heften.
- 4. Bergeichniß einiger Oberhalpter, welche Sie benburgen seit bem Jahr ber W. 3366 bis auf unsere Zeiten beherrscht haben, aus verschiedenen Geschichtsschreibern mit möglichster Genauigkeit zusammengetragen, und in chesnologische Debnutag gebracht.

ark the Street am of the are

P. Aloys Joachim Syeket aus bem Cifterzienfer-Orben, Felbkapellanijdes Spienyischen Infanterie Aegiments farb in Alansenbarg im Stebenbürgen am ac. Sopremben 1810.14 Von him Mit Im Druck erschlenen:

v. Hadi tedomány, mellynök nómélty kö tijkkelyeit kezírasba foglalta egy névet eltitkolhi akáró Tűdós, és nagy mékörkgű Kazafi. Erédeti valoságában kiadta, és bevézetéssel megföldöttá Bzekér A: 1808. (Mobel'einige voszliglishe Segenstándé ber Ariegstunst, aus den Papieren eines Aunstverstándigen wirdigen Ungars. Perausgegeden und mit einer Einleis tung versehen von A. Szekér.) Pesth 1808. gr. f. nik 13 Aupsertafeln.

n' Magyarok' erecete, a' regi, is mostani Magyaroknak nevezetesebb tselekedefeivel egyett. Der Ussefprung ber Ungarn; verbunden mit den merkwürdigfien Thaten der alten und neuen Ungarn. Peff 1808. gr. 8. Zwen Bande.

3, Magyar Robinson. Der ungapische Robinson, peff 1808. 8.

Die Beuttheilnelgen biefer Werte werben nachftens in den Annalen geliefere werben.

Dr. Jakob. Michaelis wangebifder Pfarrer in Stolzenburg und Mitaltefter des hermanstädter Ras pitels geb. zu hermannstadt am 3. Februar 1733, Karb am 24. Marz 1808. In Drud ift von ihm erschienene Ueber die Schellenberger Viehseuche im J. 1795. — In der siehend. Quartasschrift. B. VII.

Am 31. July 3807 ftart ju Kronftabe fo. George von Bermann, tonigl. Rath und ehemaliger Rron. ftabter Stadthann, geb. ebenbafelbft am 29. September 2239-1849-ibm-ife ine Drud gefficeine beter

ir de Heberfiche hem annehverfaffung ber fachfichen

Mation in Siebanburgen. Wien 1792. 8.

2. Berhaltmiß ber Stadt Kronffabt gegen bie umliegenden Dorfer. — In bet fiebenburgifchen Quartalforift. B. VII.

3. Bom Entftehen ben Stadt Lnonfladt. In ber

fiebenb., Quartalfdr. B. VII.

4. Heber die Gerichtsbarteit bererften Rronftabter.
- In ben fiebenb. Propinziglblattenn B. I.

# Biographien früher werftorbener Belehrten-

Den 17. Janner 1804 berlet bas Benebictiners Stift Lambach Eines feiner wurdigften Mitglieder. Gr. Amand Greih wurde zu Ramenz in Schleffen ben a. July 1724 von rechtschaffenen, aber minder glücklichen Aeltern geboren. Den ersten Unterricht erhielt er in dem Kloster gleichen Rahmens in seinem Geburtsorste. Rach den vollendeten Studien in den Gramatifals

und Sumunitats . Claffen bafelbft, ließ er fich , obicon flein von Perfon, bey einem faiferlichen Sufaren Me. giment anwerben. In einem mehrjahrigen Dienfte als Solbat, ber fich bie Achtung feiner Rameraben, und bie Bufriebenheit feiner Dbern erworben hatte, benfitte er febe nabe und ferne Belegenheit gur Ausbildung feiner Rabigfeiten. Er lernte bie ungarifche, bobmifche, vobli nifde, illprifde Sprache, und fannte faft alle vermanb. te Dialette ber Glaven. Seine Reigung gur ftillen & bensart bemog ibn, von Regimente Abichteb ju nehmen. Dierauf gieng er nach Ling, und borte ben ben Refnien die peripathetifche Philosophie, über beren nuplofen In halt er noch in feinen alten Tagen flagte; weil ibn bes Ranglers, Frepheren von Wolf, Schriften beffer phile fophiren fernten. Die guten Bengniffe bon feinen gurudgelegten Studien erwarben ibm bie Anfnahme in bas Stift Lambach, mo er mit Dberbaufer in ju: genblicher Areunbichaft jenen Beg einschlug, ber ben gelehrten Ranoniffen jur profunden und foliden Gelehr. famtelt geführet bat. Den 8. July 1749 verband er fic burch die Orbensgelübbe bem Glofter, ftubierte alsbann bie Theologie nach bem befannten Bortrag eines jubilirten Lettors und murbe mabrend bes 4jabrigen Rlofter - Studienfurfes burch Pripatfleiß im Bibelfte bium, in der griechischen, bebraifchen , fprifc - talbais fden, und arabifden Sprache, bann in der Rirchen-und Religionsgeschichte, in ber Patriftit, in ber Moral und Philosophie fo funbia be er balb nach der Prieffermeis be (im Berbfte 1753) von bem bodw. Bifcofe gn Gutt, Grafen won Thun , nachber Fueffen und Kardinal gu Paffau, jum fof Bibliothefar berufen wurde, in mel. der Eigenschaft er 3 Jahre Mitarbeiter an orientali. ichen Ueberfegungen war, und groffen Antheil batte an ber Ausgabe des M. Zeft, welches unter des Rarbinals Rahmen in 4. ju Paffau beutsch berauefam.

Als unter van Swietens Prafibio die Studienresform begann, sandte ihn sein Abt, fr. Amand Schickmape, nach Wien auf die Universität, wo er nach damaliger scolaftischer Form theologische Theses befens birte, und ben Gradus als Baccalgur erhielt. Ban Swieten hemertte mit Wohlgefallen die lautern Prinzipien des theologischen Candidaten, und ermunterte ihn hierard mit lautem Benfalle zum be ft and igen Betenntnisse der reinen Grundsähe, die er bep der Defens sion an Lag legte.

Der italienifchen und frangonichen Greache wohl tundig, les er nach ber Rudfehr in fein Stift bie beften frangefichen Theologen und Gefdichtfdreiber, forrespondirte mit ben gelehrten Batern da gaint Mang. wat ein groffer Berebrer ber Gefellichaft au Dort. Ros. pal, und ließ nun als Stifts Bibliothefar nelft andern vorteflichen Buchern von Paris, auch bie Merte bee 4 Appellanten tommen. (Bon biefem Ragtum beginnt für bas Stift Lembach eine befonbere Cpoche, bie ihm mar gelehrten Auf brachte, aber auch vielen Verbruf mica, und für manches Mitalied beffelben foger eine orthobore Berfolgung bereitete: Die Schriften ber Apvellanten wurden von bem Linger Cenfer, einem Jefuiten probibirt. Dr. Greth trifte bierauf anch Bien, und machte davon bie Angeige ber bem Stubien . Deafibenten, bra. san Swieten. Diefer, fich ber gefchicken Defenfion bes pramovirten Baccatarens erinneend, führte ben fummersellen Gelebrten jur Monerdinn felbf, bie bann ben Befehl ertheilte, bafibie Appellauten bem Stift Lambard augenblieflich fautgefolgt, bie Canfpr aber ben Befniten abgenommen, und ben Minpricen if Ling abergragen werbe. Hine illae laprimee! Won mun an bieß Gr. Greth ein Banfeniff . und bas fatift gin Lanfeniften - Steft.

Sich wenig betummernb, wie es auffer ber Ment. fit ber Biffenichaften und ber Gelebrfamteit angeben mag, arbeitete Dr. Greth mit gewiffenbafter Mintstiene in feinem Stifte als Beldtrater , Brebiger , Latodit, und Bibliothefar : betrieb bas Studinm einer weitin faffenden Belehrfamteit, und verbreitete baffelbe end untet frinen Stiftebrübern. (Die Berren Abalbert Soch fel. Pfarroifar gu Bachmaning, ber ein tiefer Rocider in der Rirthengefchichte mar, Berton Cichete fel chmo liger Domprediger ju Ling, und Abalbert Beindl, wir mals Latechet an ber f. f. Rormalfchule in Bele, icht Pfarrvifar in ber Paura, verdanfenibre gelebeten Lenn niffe bem folibgelehrten Greth.) Et fcbrieb eine geint liche Miderlegung ber Dech Jefu Anbeite, Die feine feinbleligen Begnet bil bas non plus uftra geiftiger Bibungen anpriefen. (Barnm fie nicht gebracht muit darüber weiß Ref. feine binlangliche Austanfe zu achen) Breth mar in ber Bafil, Priotign werben', aber feine Liebe zu ben Wiffenfchaften war groffet, die bes Scolangen nach Stre unb Bartien. Diefe Liebe m den Biffenicaften vermobie ibn, fweifbas-Crife den Bengel an tauglichen Onbjetten batte ,) baf er bem und mablten Abte, Dett. Julian Riggi, ju gefallen, in finen 71. Jahre bas Amt eines Bootgenmeifteis ibenibu: well im Berbfte 1795 bas Stift; beer hoffmante Stubenten einfleibete', beren Babigfriten er mit ande ten Ance butchforfic but. Beit entfernt von Min liden Petanterepen leitete er feine Boglinge mit Beunnft und Dumanitat; Philbfrobie, Geren Gulling af alle von Leibnig bis Rant nind Richte vortreffic Count und ju murbigen mußte) und Sprachen maren for feine Arbungen, womit er fie befchiftigte. Acf. follet, bas Rin Geiff in ihnen fertichen merbe.

Im Jahre 1796 überfielfrn. Breih eine eiefe Commund, die in ber geige in ein delinium überging, Seffel

Spaptome ben Kampf errachen lieffen, ben feine Vermunft in fruben Jahren mit ber berabgefuntenen Cafuiftit, und mit bem fcolaftifchen Unwefen bestanden bat. Meratliche Aur hod zwar bas Uibel ber Jree; ber Berfand fichien bie fige Ibee verlaffen gu haben; ber bes . mitleibete Greis ward rubig , freundlich und ftill, aber Die Macht ber Bernunft fehrte nicht wieber gurud; bas Sedachenif wich aus den Grenzen feiner Birtfamteit; und die vorige Sclbftftandigfeit des fregen Willens mar Ciufam, von feinem Bebienten begleitet, mans belte er in den oben Bangen bes Riofters herum, war fanft und gut, wie ers in feinem thatigen Leben war, und farb wegen Alter und Entfraftung am oben genannten Tage in feinem achtzigften Jahre. Go liberat und tolerant er als Belehrter handelte, fo ffrenge war er in Anfebung der Moralitat gegen fich felbff. Rur' im Dienfte ber Religion , und jum Frommen ber Be-Tehrfamteit nahm er Theil an gefeufchaftlichen Umgang - abrigens war er Monch im guten Sinn bes Bore res; benn er war thatig und nuglich in feiner Ginfam-Teit. Nullae eruditione meliores opes.

Den 21. Oft. 1794 ftarb zu Beannau, im öfterreisischen Innviertt, fr. Bertoib Erchele, Benediktiner aus bem Stifte Lambach. Er war ben 5. Janner 1753 zu Ried geboren, wo fein Bater turfurft. bairischer Profurator war, ber ihn als einzigen Sohn nach Munchen gab, um bort ben Musen zu hulbigen. Seine gluckliche Anlage zur Redokunkt und Poefig wurde im Turfurftlichen Symnasium vortrefflich entwickelt, und die Philosophie gewann an ihm einen Zögling, ber unser 140 Mitschülern so gluckliche Borschritte machte, daß die Peofesforen in die Bersegenheit geriethen, welschem aus beiden der Borrang gebühre, ihm ober ben.

Scherer, (nacher Dottor, und bald Leibmeditus der Beiland t. t. Prinzeffinn Elisabeth, und dermatigen Professor der Detonomie in Gräs.) Theologie und jus eanonieum fludierte er zu Ling den dem vortrefflichen Gelehrten, hrn. Dr. Tromel, (nachber Canonieus und Domprobst daselbst fel.) unter besten Präsidie er diffentlich Theses defendirte, wodurcher sich allgemeinen Benfall, und für die Folge viele hochschäung erworden bat.

- Hierauf trat er gu Lambach ben 6. Janner 1777 in ben Orben bes beil. Benehift. Dier fand feine Bifbegierde eine reiche Quelle gelehrter Renutniffe, gezeigt und zur ftarfenben Labung gereicht von ben benben Betergnen Dberbaufer und Amand Greth. In Oftober bes baranf folgenden Jahres eutrichtete er als neu geweihter Priefter bas Bedachtnifopfer bes Eribfers. Run betam die Rangel einen angenehmen und mobiberebten Prediger, fa daß das Bolf bey bem vorigen Wite, frn. Amand Schiefmair supplicirte, jum frommen 2Bobl ber Gemeinde gefälligft zu beftimmen, daß Br. Gichele nur alle in mit bem beliebten Rengelredner, orn. Inliau Riggi (ber Anno 1794 gua Abte ermablt murbe) an Sonn - und Festigen abwechselnd predigen foll. Dief gefcab: und von bepben trug bie öffentliche Meinung ben ehrenvollen Ruf fo weit. baß Gichele Domprebiger ju Ling; und Riggi Abt bes Stiftes murbe, fr. Landrath Enbel batte in Regierungla gefchaften, wie betaunt, vieles in Rtoftern ju then: ba traf es fich , daß er auch zu Lambad Gintebr mach. te, und ba einige Dahl ben Prebigten bes frn. Gidele suborte. Rad einer Reit bemerften Genner ben Abgang tauglicher Subjette für die Domfangel: der Br. Landrath erinnerte fich bieben ber gut bearbeiteten. und mit Burde porgetragenen Lautelreben bes benEichele, verunftaltete feine Berufung, und Gichele wurbe Domprediger. "

Als folder erntete er ben ungetheilten Benfall aller Buboren ein. Ref. felbft borge feine Glegespredigt wegen der Ginnahme Belgrabs, und frenet fich, aus Cts fabrung fagen gu tonnen, bag Gichele alle Gigenfchafe ten eines guten Rebuers befaß. Durch feine Belefenbeit, fein bichterisches Benie, feine geubte Rebetunft brachte er es fo weit, baf er im Ralle ber Berbindetung von Studium, nur mit Borbereitung einer Stunbe auf die Rangel flieg, und mit Bewunderung der Buborer im schönften Zusammenhange ju beelamicen mufte. Er fdrieb und fprach bas fconfte Lateiny fo wie er ofters in Belegenbeitsgebichten ben bilberreichften Beift, und die Renneuts des Schonen und Erhabenen, ber beutiden Sprache ju cefennen gab. Dr. Bifchof Gall belobnte ibn aus Rufriedenbeit mit ber Pfarr Braunan, wo er in einer Lungen. Entjunbung am Anfangs genannten Sage und Jahre gu frub für bie ichonen Runfte im iconften Alter feines Lebens farb.

Im Drud ericien von ihm: Siegesprebigt nach ber Ginnahme Belgrads burch ben Generaliffimus Geabean von Laudon, Ling bey Feichtinger 1789, in &. Seiten 16.

Tranerrebe auf ben Sob Leopold des Zwepten, vorgetragen zu Braunau ben 16. Marz 1792. in 8. C. 16. Dann wird ihm zugeschrieben: Dottor Oberhaufer, etn Gebicht. Philadelphia 1788. 1 1800gen in 8, was aber Ref. nicht verburgen tann.

Beorg Saug; Frenherr von Meshutg, L & Stath und Professor ber Mathamatik in Bien, aus bem Jefuiter Duben, mart geboren gu Gras am 24. Junius 1735. Gin Sohn bes Frepheren Christoph Auguffin von Desburg , Steuermart. Landrechts. Secretars und ber Dr. Ratharine von Sigelberg. Er trat in feiner Jugend in ben Jefuiten Orben; warb Doctor ber frepen Linfte, ber Beltweisbeit und Theologie, f. f. **Nath und Professor der Mathematik an der Universität** gu Wien burch 25 Jahre, auch 1788, Decan ber philo-Pobliden Racultat. Durch die treue Bermaltung biefes Lebramtes, und burch fein mathematifches Lebrbud, welches mehrmable aufgelegt, und auch im Antlande mit großem Benfalle aufgenommen morben if., gab er bas unvermerflichte Beugnif von feinen ausge breiteten Renneniffen in feinem Rache. Geine fcone, neue Poffarte ber f. f. Erblanber, bie ju Bien 1789, gefieden von Manusfeld, auf 4 Regalbogen beraustam's fein thatiger Antheit, den er an ber Ausmeffung von Oftgaffizien 4772, und die gange Leitung bes Mamirungsgeschaftes von Beftgalligien, welches ibm 1796 anvertrauet murbe, und bas er bis auf Rebenfachen faft, gang ju Stanbe gebracht batte. find rebenbe Beweife pon feinen großen Berbienften um Die Geographie und Mathematit. Er farb, ju 98 ica am 3. Man arpati Seine Begle find mebft obermabne ter Dofffarte: La se fer in some south Bright as A Elementa arithmeticae vulgaris i Miennae, 1769 4. e): Aleines felbft lebrendes Nechenbuchlein, Wien 2724.

ph Elementa arithmeticae vulgarisi Viengae, 1709 do el Alrives lelhit lehrendes Rechendissirio. Wien 27 mon al Augeburg 1772. Son and alliant lis Nextoniana, examplique in latinum versas, Vingebonae 1269, 4.

43 Institutiones Mathematicae. Viennas 1776 — 1777.
8. maj. (welche die Anfangigrands der Stefffentarund angewandten Muthematil enthalten) in 7 Band ben und verschiedenen Auflagen; die neueste eoschien unter dem Sitel: Institutiones Mathematicae ad usum tironum. Edins 4. 7 Tomi. Vienna 1807. 8. maj. Unch beutsch in verschiedenen Auslagen; die neueste: Anteitung zur Mathematit? 7 Theile, mit Kupfern. Wien 1808: gr. 8. Geine Postla ete Erschien auch auf einem Aegalogen reducirt, und bon Manner feld gestochen für Reisende 1782.

Aquitin Jalins Cafar, regulieter Chorbere Borau, ber Theologie Licentiat und Stabtpfarrer gu Briebberg ; ward geboren gu Gran a ment Movember 1720. Sein Bater war Johann Andreas Gafar, aus einer görzifchen abelichen Ramilie, Banbelsmann' und Mitglich bes' innern Rathes ju Gras, feine Beutter Rofina von Godina. Dad gnrudgelegten untern Som Sen auf Dem Bichim feiner Batechabt und er tit feinem 16. Lebensjahr ,"1736, in bas regattele Chotherrafift gu- Bo r'an im Grager Rreife', 'unb'legte im folgenbett Nabre die feberliche Profes ab; nach gefchloffenet aus gegeichteren Laufbabn feiner Stubien maeb er ift Unb Buff 2743 girm Priefter Reweift, unbenach einfiger Beff Lebrer in ben niebern und bobern-Ochnlen biefes Stiff ges, bann gur Seelforge verwendet. Im Jahre 3762 murbe er Pfarrer in Dedantetirchen nit 1765 Stabtefarret ju Rriebe erg; er belleibelebiefer Amt els ein wiebiger Seelenbiet bis in bas Jahr 1784 ba er wegen feinem ichwachlichen Roeverban iftenem"eine Meines Siffubeliftou reffenter: Seine'l leptele Jabbe perlebte et am Watt & Verg er ben feinem Jugenbornn. be, bem damabligen, allgemein gefcatten Rreisbes

dante Lofeph Peinthor, rubig, heiter, aber immer noch voll Bisbegierbe und Geschäftigfeit. Er farb im Aabre 1792. Der Eintrut in das Stift Voran batte unferm Cafar die Gelegenheit berichafft, fich mit ben, in ber bortigen Bibliothef befindlichen bistorischen Wer-Ten, vorzüglich aber mit so manchen, die vaterländische Befdichte betreffenden Urfunden und Diplomen, betannt ju machen. Er bennste biefe Belegenheit, und ward ein unermubeter Beichichtsforfcher, bem bie Befdicte unfere Baterlandes febr vieles zu banten bat, indem er mit eifernem Aleife ginem funftigen, eigent liden Geschichtschreiber ber Stepermart vorgearbeitet bat; nur Schabe, baf man in feinen hiftorischen Arbeiten einen hellen Blid, eine prufende Rritit, eine fluge Answahl ber Gegenstande, und einen eblen gebrangten Styl vermißt. Sein National Airchenrecht ift ein nubliches Bandbuch für Geiftliche, worin man Die Rirchenreform gleichsam mit einem Blide überles ben tann, und zugleich den Inhalt aller unter Dr. The refta und Jofeph II. ergangenen Berordnungen getren und vollständig vor Augen bat. — Gute bes Bergens, Menfchenfreundlichteit, rafilofe, fdriftstellerifche Shatigfeit; Jovialitat im Umgange, Reinigkeit ber Sitten waren bie Grundzuge feines Charafters. Seine gablreichen Schriften, die jugleich von feinem Aleife jem gen , finb :

2) Annales Ducatus Stiriae cum adjecta finitimarum provinciarum, Bavariae, Austriae, Carinthiae, Salieburgi, Aquilejae etc. historia, in quantum ea ad res Stiriae illustrandas conducere videtur; ex antiquis historiae monumentis collecti, III. Tomi. Vindobonae 1768, 1773 unb 1779 in Fol.; euch Graecii apad Widmanstad 1768—1777. Der 4. gens fertige

Band blieb aus Mangel an Unterftagung ungebeudt. und ift gu Bien in Berluft gerathen.

- 2) Befdreibung bes herzogthums Stepermart, 2 Banbe. Gras ,1773 bep ben Widmanuftattenischen Erben. gr. 8. Mit einem neuen Titel 1786 ben Alops Tufch.
- 3) Beschreibung ber Saupestadt Grap und aller daseilift besindlichen Mertwardigkeiten, nach dem Muster ber Berliner und Potsdamer Beschreibung eingerichtet.

  3 Theile Salzburg 1781 bey Joh. Jos. Mapre Erben. 8.
- 4) Staats und Rirchengeschichte bes Berzogthums Stepermart. 7 Banbe. Gras 1785 — 1788 ben Franz Ferfil. gr. 8.
- 5) Die Clerifen flat vermög ihrer Ginfegung bas Recht, Gefege gu geben. Bien 1787. 8.
- 6) Gebanten von den Nechten und Frepheiten der Des fterreichtigen Rirche. Wien 1787. 8.
- 7) Meine Gebanten von ber Ungertrennlichteit bes fastholifden Chebanbes. Wien 1787. 8.
- 8) National Kirchenrecht Desterreichs, ober Verbindbung ber t. f. Berordnungen in publico ecalesiasticis mit bem pabstilichen Rechte, aus den Decretalbuchern Gregors IX. 5 Bande. Graß 1788 1799, bey Franz Kerftl. gr. 8.
- 9) Detto 6. Band. Anhang ber k. k. Resolutionen com J. 1786 bis 1790 sammt einem allgemeinen Register über alle 6 Bande. Graß 1791, bep. Franz Zerstl. gr. 8.
- 10) Abhandlung von ber Verbindlichkeit gu faften, famme einem Anhange vom Breviere. Grab 1788. 8.
- 2788- 8- : Mufflarung. Frankfuet und Bien.
- 14) Untersuchung der Schrift bes Professors Romponer: über die Richtigkeit der sogenannten feperlichen Also stergelädde. Frankfurt und Wien 1984. 8.

- 38) Abhandlung von Etideimung ber Gaiffer. Manden 1789. 8.
- 34) Meine Bebenten von den Befeffenen ber Beit vorgelegt. Munchen 1789. 8.
- 25) Ift die Richtigkett ber Sauberen gang erwirfen? Munchen 1789. S.
- 26) Bunbermerte der Rieche in den drep erften Ichro-bunberten.
- 37) Befdichte ber Belehrten Innerefferreiche. 1. Theil

Dann hinterließ er ein unvollendetes, groffes Bert aber die Lirche von Utrecht und gegen 13 verschiedene Werte im Manuscripte, welche fein Reffe, der Frepbert Christoph von Gowisen, damabliger Areisbauptmann ju Gras nach seinem Tode erhielt.

Gein Bilbnif, bon Raupers gestochen, befinbet fich vor bem 1. Banbe feiner Staats und Rirchengeschichte von Stevermart, und fein Schattenrif in bem 1. Defte von Kindermanns Freund des Stepermartifchen Bolles.

# Bepträge jum gelehrten Defterreich.

Benehict Frant Johann Bermann, Auffick taiferl. Dberberghauptmann und Befehlehaber in Aatharinenburg in Sibirien, Chrenmitglied der rom-taiferl. Afabemie der Raturforscher, der tonigl. Gocietaten der Wissenschaften in Gottingen und Prag, der naturforschenden Gesellschaft in Berlin, der dlonomischen Gesellschaft in Berlin, der dlonomischen Gesellschaft in Berlin, der denomischen Gesellschaft in Jena, ward geboren zu Maxienhof in Judenburgertreise, wo sein zu Maxienhof in Judenburgertreise, wo sein Bater das sogenannte Mapergut besaf, am 14. Map 1755. Ein seltener Mann, der sich durch unverderpffene Thatigkeit in den Geschaften, durch ungbläßlichen Gi-

fer nad Erwerbung immer mebrerer Lenneniffe, and bent Cirlel gewöhnlicher Menfchen auf eine bobe Stufe bes Berdienftes und ber Chre bingearbeitet bat, ber mit der grundlichften Belebefamteit eine fone Geele verbindet, und durch feine weife Birffamfeit, burd feine mannigfaltigen erworbenen Biffenfchaften und burch feine Sumanitat über alles Outes verbreitet auf einen folden Mann tann jeber Stepermarter fola fenn , daß er im Schovfe feines Batertanbes geboren

wurde.

Bermann genoß ju Durau, mobin in ben erften Sabren feiner Rindheit fein Bater fich begah, und fich . eine andere fleine Landschaft ju Ct. Egibien, ben Duran taufte, ben erften Unterricht in ber bortigen, Stabte fcbule. Darauf ward er in seinem p. ger 10'n Jahre in bas Dominicangeffloffen gu Sriefach, in Raughen gebracht , wo er bie Bumantora finbieren folltes er , machte teinen fonberlichen Fortgang, weil ber Pater ... Prochrator , ber ibn gwar in feine befondere Protection .. genommen, aber bas Pobagra im bochften Grabe batte, ibn mehr jum Argntemvärter gebrauchte, ale jum Stubieren anbielt. Er murbe bernach gur Erlernung ber Salzwertsfunde nach ben Salzwerten gu Aufee gefdritte und ballibit beb bem Satzwerteraminerer von Augustin in bie Roft ober Penfion gegeben. Ge blieb bier gegen zwen Jahre, und wurde fomobl im Practifden des Galzwertwefens als auch ju Rangellepo gefchaften fcharf angehalten. Inbeffen; ba fein prins eipal gwar den Anhm eines geschickten Beamten fatts. aber angleich auch ein febr ftrenger Mann war, fo war auch bier feines Bleibens nicht lange; benn Bermann batte einft einige febr wichtige Papiere abgufebreiben, die burdaus an bemfelben Lage mit der Poff nach Wien abgefertiget werben follten. Schon mar bie Stunde nabe ; wo be abgeben follten, und oben war que bie

lette Beige gu Enbe gefchrieben, als gum Unglind bie Sand flatt bes Strenfanbes bas Dintenfag ergriff, und einen ungebeneren Alects über bas Papier bergof. Den Bogen umaufdreiben , dagn war teine Beit mehr , und feinem Principalen mit bem, was er angerichtet batte, por die Augen gu treten, dagu batte er nicht Muth gemug. In der Angft alfo tief er alles liegen und fie ben, und ging fo eilig als moglich aus bem Samse und der groffen Landfraffe gu. Db es gleich febon Racht mar, manderte er boch auf berfelben fort, bis er bes erfte Birthshaus erreichte. Da aber feine Borfe nut amolf Rrenger enthielt, die noch weit reichen follten, fo legte et fich einsweilen in einer Schenne aufs Etrof, wo er vor Mubigfeit fo feft einfchlief , bag er ben Der gen baranf erft am bellen Tage ermachte. Er wollte fich aber Riemanben anvettraten, fürchtete eingehobit an merben, und lentte baber auf einen Seitenmeg ein, ber ibn über bas Bebirge, die Golf genannt, ned Drurau fibren follte, bas er zwar mit ber größten Befdwerde und gang allein überftieg, jeboch nicht obne Gefahr von Bolfen, ober auch von Bilbichisen augefallen zu werben. Ber batte fich bamable mobl por fellen tonnen, bag biefer finchtige Jungling vom Simmel beftimmt fep, einft in Sibirien Chef eines Con: mandos von zehntaufend Bergfeuten, und von mehr als bunbert taufend Rornbauern gu werben !! - Enb lich fam er bennoch mobibehalten, aber von Sunger und Dinbigfeit aufferft entfraftet, por bet Thure feines paterlichen Saufes an. - Diefer fatale Bintonflect alb aab feinem gangen Lebenslaufe eine anbere Richtung. benn er fam bierauf in die Rangellen des Rentamies gu Murau, und bald barauf gur fürftlich Somerten. bergifden Rechnungs : Revifion nach Or as. Sier ermachte fein Erieb jum Stubieren von neuem, und er wendete alle Stunden , die er fich abmuffigen Tounte, Bugh an : Beflichte bie Botteflingen auf ber bottigen Univerfitat und ffelt ficht obn feinem fleinen Gehalte bes Tondere Lebber in ber faleiniften; frangofifden und tedlientiden Greuche. Aber auch bier tounge er biefent Delebe nach Wiffen fitcht lange folgen, und bas Schide Pat fibien ibn blog gu ben trodinen Rangellen : und Rednungegelcaftelt verbammt ju haben; benn er mußte witebel in bus Rentant nach Di ur au jurud, welches ee' dud einige Befe faft alleift berwaltete. Much murbe er itt Jabre 1774 Beb der bamabl in allen Defferreichie felen Erbftaaren angeordneten Confeription gebraucht. Dogleich ibm atfo feine Lage bier nur wenige Belegenbeit verfchaffte, in ben Biffenfchaften einige Fortichritte gir indichen, fo befchaftigte er fich boch in feinen Rebenfrunden, fo biel'er fonnte, mit feinen Schulbnichern, with Lecture mar feine liebffe Unterhalfung. Aud legte Be jest ben Grund gu den mineralogifchen und metale Turalfchen Renntniffen, aus welchen er nachber fein Buptfach machte, da er die vielen Eifen aund Stable Butten blefer Begend nun aufing naben tennen zu lers nen. 3m Jahre 1777, wurde er in ble furftlich Schwars genbergifde Buchhalteren nach Bien berufen, wohin er' fcon' vorber einmabl eine Reife gemache botte, auf welcher et duch die Berte in Gifeners und Borbernberg Befuchte." Dier murbe ibm bald barauf in feinem . 200 Nabre die Abminiftration der fürfflichen Saupt. Caffe anvertraut, die er given Jahre verwaltete, und mabrend welcher Zeit wenigftens bren Dillionen- bagres Belb burd feine Banbe gingen. Go gefahrlich Diefer Doften auch für fein Alter war, fo bat er boch bie Berne bigung, fich auf bas Zeugniß ber furiff. Soffanglen betufen gu tonnen, bag ben Uebergabe ber Caffa uns Rechnungen weder durch Babl noch Schreibfehler auch nicht ein Kreuzer fehlte. Die Beranlaffung aber ju biefer Dienstveranderung war die, daß man ihn als

Jahrg. 1810. 4. Band.

Concommiffar gu einer Unterfuchung nach Stepermart ichiden wollte, woben er, vielleicht aus ju großet Empfindlichteit gurudgefest worben ju fepu glaubte. Er bath etwas zu bringend um feine Entlaffung, und erhielt fie, ob er fich gleich fouft der Gunft und bes Que tranens fowohl bes regierenben Zurften, als auch bes Erbpringen im vorzuglichftem Stade an erfreuen bette. Babrend diefes Aufenthaltes in 28 ien tonnte et , une grachtet et mit feinen Amtegefchaften genug au thun batte, both feiner breunenben Begierbe nach wiffen Toaftlichen Renniniffen nicht wiberfteben. Richt mit bielt er fic abermable Correpetitoren in ben Sumanioren , fonbern er befuchte auch bie Borlefungen auf ber bortigen Univerfitat, fo viel es nur feine Defchafte er lanbten , befonbers bie Botlefungen bes Den. ven per bert in ber Phyfit, Balders in ber Mechanit, pon Bris in ber Raturgefchichte, von Jacquin is ber Chemie, von Connenfels in ben Polizemmiffen. fchaften u. f. w. Auch war ihm eine jede Stunde theuer. die er in ber taifetl. Sofbibliothet gubringen tongie Reiging und Belegenbeit aber batten ibn pormalic beffimmt fic auf Mineralogie und Berawertstunde in perlegen, und er machte auf feine eigenen Roften, unt fic in Diefen Biffenicaften ju vervollfommagn, in bes Anbren 1781 Reifen burd verfdiebene Gegenben von Dentidland, Stallen und Ungarn, mo er, fo viel es ihm moglich wur, Die Berg und Salzwerfe. auch Manufacturen und Sabrifen befuchte, und mit ben gefdicteften Daunern aus diefen Fachern Befannt fchaft machte. Ein Theit feiner auf benfelben gefanmelten Bemertungen ift burch ben Druck befannt au worben; bet großere aber auf feinen nachberigen Ban berungen verloren gegangen. Er tam wieber nach Dies guruet, und ba er es mit ben nothigen Bortenminifen in ber Phofit, Raturgefchichte, und Chemie unternom

.n 53

men bette, fich aud Lenntniffe von Sanbworten, Rufe ften und Manufacturen ju erwerben, fo glaubte er bamit (weil fich damable bort noch Niemand befonders auf diefes Sach gelegt haue) in feinem Baterlande am beffen fein Glud gu machen, und bath baber eine orbeneliche Lehrlangel ber Technologie ben ber Univerfitat Dafelbft für ihn gu greichten. Diefes ward ibm aber von ber damabligen Studiencommiffion; bey welcher Graf von Blamegen prafibiete, abgefchlagen, jedoch vermig Sof : Deeret vom 17. Marg 1784 erlaubt. aufferordentliche Borlefungen auf berfelben bietaber in Salten, nachbem er einen gebrudten Auffah: Ueber die Ginführung bes Stubinms ber Lednac Logie, eingereichet batte. Indeffen war es porghalide in diefer Periode feines Aufenthaltes in Bien, bafer bas Bergnigen hatte, auffer mehrern anbern ihm anortgeflichen Breunden , auch befonbers bie Gewogen beit und Freundfchaft bes Bofrathe von Born , bes Mbbe Boba, bes nuchberigen Bergrathes Saibina et, und bes Directors bes f. fa Raturalien . Cabineis Ctik B ju genicken. - 28abrend bief vorging, batte Die bemomifche Gefellschaft in Wien einen Breis auf Die beffe Bearbeitung über bie Rennenis bes Mergels-ausgefest. Bermann marb um benfelben and batte bie Chre ibn gu erhalten. Dies Abste ibm einides Bertrauen ju fich felbft ein, um fo mehr, ba fein Mifwerber, welcher bamable in 28 i en fie einen großen Defonomen galt, nabmlich ber fürfile Bofrath pon Enfretsfeld, nur das Mereffit erhielt. Diefer Muffit war feine erfte feientififche Arbeit, und bie gute Aufnahme beffelben bat ibn eigenstich jum Gorifs ffeller gemacht. Er gab nachber noch in Bien aud die zwen erften Bandchen feiner Reifebem erfungen burd Defterreich u. f. w. betaus, welche mie vielem Beyfalle aufgenommen, und von ben Bleebefonders auch wegen ber Fremuthigfeit, womit mandes gefagt mer, als eine bamabls noch ungewöhnliche Erfdeinung bafetoft, gerhhmt murben. Bon einer an: ben Seite aber jogen fie thin eine grofe Unannebmlichfeit gu. Er hutte nahmlich im 1. Banbchen irgenbe me gefaat , baf er eine Befchreibung bes Stablproceffes ben ben fürfitich Schwarzenbergifden Berawerten in Gerermert berandgeben wolle. Derjenige aber, melder bamable bie Softangles biefes fouft fo gutigen Rute fien biolgiete, fand es gerathen, Bermann barfiber per bec Mr. Dr. Regierung belangen ju laffen; unb obgleich macher diefe Schrift gebendt werben durfte, fo mußte boch manches weggelaffen werben. Diefe Berbruflid. thit, welche and noch antere unangenehme Rolgen lat-10, beftimute ifin , feinte aufferorbentliche Profeffur bey der Universitat in Bien vor ber band auffangelen nab fic. Gesweifen von bort ju entfernen; unb be er for feit langer Beit große Luft hatte, bie berühmte Galmarte ben Rratau ju feben, fo reifete er burch Mabren und Schlesten habin ab. Die Befenntfoaft bes fen. von Careft, welcher bamabls mineralogifche Unterfuchungen ben Dobila anftellte, beftimmte ibn nach 28 ar fchan gu reifen, und eine abs lide Beratlaffung mar auch bie Urfache, baf er vot bier bard Preugen, Aur- und Liefland nad St. Deters berg ging, po et am Enbe bes Sebres 1781 antem, nat fogleich in vielen Saufern bie lefte Aufnahme fant. Die faif: Atabemie ber Biffenichaften bafelbft egnannte ihn baib nach feiner Antunft m ibrem Correspondenten mit Benfion, und ba eben ber damablige Mineralog ber Afademie, Mofijentow. anf feiner Reife nach ber Reimm, mo er auf Berlangen bes Chans die Bebirge diefer Salbinfel unterluden follte, in Mosta u geftorben mar, faiourde ber mann an beffen . Stelle. von benfelben vorgeschlagen.

Wahrend dem aber id af man dieferwegen dahin correfpondirte, und er im Begriffe war, fich ju diefer Reife angefchicken; ereignete fich bie befannte Staateveranberung daselbff "wovon die Befftnahme der Krimm von Saite Auflande bie Polge mar; und fo murbe bann feine mineralegifche Reife babin vereitelt, wopon einige auswärtige Beitungen dameble fagten, baf er fie mirtlich angetreten babe. Ingleich murbe ibm um biefe Belt ein Antrag gemacht, mach ben Porgugiefifchen Besitnigen nach Afrika zu gehen; ehe aber bieß zu Steube tam, führte ihn bas Schidfal figtt wach biefem füblichen Annet unfrer Erbe vielmehr nach einem ber nordlichften. Denn ba Bermann unterbeffen bem bamabligen Cabinetsminifter non Digufiem befannt geworden war, fo fant biefer als Chef ber jum Cabinete geborigen Rolnwanifden Siberbergwerte im Altai eben im Begriff, ihn dem Staatsrath Leube gu abjungiren, ber bamabl bie berühmte Gilbergrube am Golangenberg birigirte, ale bie ebermabnte Beschreibung bes Stabischmelzprozesses bie Weranlasfung murde, daß bie verftorbene Raiferinn Ratbaris na IL befahl, ibn nach ben Uralifden Gebirgen abzufertigen, um eine Stahlfabrit bafelbft anzulegen. Seine Abfertigung verjog fich aber bis Enbe 1783, und er tam erft im October in Derman, nachbem er auf Diefer Reife von einem befrigen Fieber befallen morben, an welchem er funf Bochen dafelbft frant lag. Cobald er wieder bergeftellt war, reifete er nach Ratharinenburg, wovon aus er die meiften Bergund Salgmerte in ben befagten Bebirgen befuchte und in der Folge befdrieb. - 3m Jahre 1784 ging er, nachdem er noch vorher eine Reife nach Tobolst gemacht batte, nach St. Detersburg jurud, und als erfeine Borftellung über bie ju errichtende Stahlfabrit eingereicht hatte, murbe er barauf gum Dofrath und

Dirretor diese Fabrif ernannt, welche zu Spichminel, no Werste von Katharinenburg, etablirt werden sollte. Er trat also im Anfang des 1785 Jahres feine gweyte Reise nach Sibrien am, wo er es seine angelegenste. Sorge seyn ließ, seinen Auftrag in gehörige Erfüllung zu sepen. In diesem Jahre erfielt er von Gr. Majestät Joseph II. auch einen Auf als t. t. Domainen Muministrations Absunct nach Lem herg, aber seine nunmehrige Lage hinderst ihn bemfelben zu solgen.

3m Jabre 1786 machte er auf Ginlabung bes bemabligen Mitglieds und Chefs ber Rolpwanifden Bergwerte, Generals von' Gonimmom, eine Reife nach Diefen Werten, und im folgenden Jahre that er noch. mable eine Reife babin, wo er fich mit Eltfabets Ratbavine, alteften Sochter bes gebeimen Raibes und Mitters von Ratfibla, damabligen Gouverneurs ber Rolymanifden Statthalterfchaft und Befehls. habers ber bortigen Bergwerte, verheurathete, die ibm fieben Rinber geboren bat, wovon gegenwartig noch vier am Leben find , nahmlich brep Gobne, Rahmens: Briebrich, Frang und Bernhard, und eine Sochter Marie Charlotte. - Dermann war genochiget im Anfange bes 1789. Jahres abermahlt eine Reife nach Gi. Detersburg zu machen, weil Reib, Difgunft unb Unwiffenbeit nicht unterlaffen batten, ibm eine Menge Binderniffe in den Weg ju legen. Da aber die Dewardinn in einer nahmentlichen Utafe, Ihre alleigna. bigfte Bufriebenbeit mit feinen Bemubungen bezeigt batte, fo mußte Sibirien, auf welcher Reife er nod einen Geitenweg nach Zula und nach verfcbiedenen anbern ruffifden Gouvernements zu machen batte, mobey er fich aber burch einen ungludlichen Sturg in einen Muß bie Bicht in einem folden Grabe gugog, baf er feit biefer Beit bie größten Befdwerlichteiten baren

ausjuffeben batte. Mis im Jahre 1792 ben 18. Muguff in ber Racht bie Phiomintifche gabtit aller angewandten Retfungemittel ungeachtet abbrannte, und er nun wegen feiner aufferft gefchmachten Befunb? beit um ganglide Entlaffung von biefem Poften gu bitsen genothiget war, fo reifete er nachber in ber Erware tung ber Refolution (bie jeboch eeft im Sabre 1795 erfolgte) abermabl nach Barmal, ber Saupthutte bet Aplpmanifchen Bergwerte, wo er bis Ende biefes Sabres blieb, und mabrend diefer Beit, in fo weit es feine franflichen Umftanbe erlaubten, die Rolymanis fchen Bebirge und Bergwerte zu wiederhohlten Dabie bereifete, 3m Jabee 1796 tam er nach St. Deter se burg gurud, und trat nun feinen Doffen als Acadeordinarius und Profeffor Der Mineralogie ben ber Atabemie ber Biffenichaften bafelbft an, gu wela dem er 1790 ( nach hem Abgange als Profeffor, & erber gruanne worben mar, nachbem befagte Mabemie abn fcon einige Jabre vorber vom Correttonbenten jum Chreumitgliebe beforbert batte. - 3m 3abre 1798 wurbe er, mit Bepbehaltung feiner afabemilden Stelle, wirfliges Mitglieb bes Reichs Bergtollegiums in Gt. Petersburg, und 1790 auch Infpector ber taiferliceit Bergidule bafelbft; auch avancier er in biefem Jabre gum Collegienrathe, Diele Jufpectaraftelle aber gab er aberbaufter anberer Beldafte megen ju Enbe 1500 wieher auf. In biefem Jahre wurde ibm ju Folge etnes allerhochften Befehls bie Unterluchung ber groffen Lauguengiegerenen im Alonepifchen aufgetragen, bie pon bem Englander Den Staatstath Gafcoigne feit 1786 bafelbft angelegt find. - Duruff murbe Dermann am 5. Rebruar 1801 ben Belegenheit feiner fiberreiche ten mineralogifche Reffen burch Sibirten fum Grants. rathe befürbert. Diefer Titel murbe aber Tatt barduf wegen feiner Renntnis und Erfahrung in Bergwerts.

Elasse verandert, und am 20. Rovember desselben Jahres wurde er vom Kaiser Alexandert. I. zum Oberses wurde er vom Kaiser Alexander. I. zum Oberserghauptmann der 4. Classe bestorert, welcher dem Mange eines Generalmajors gleichkommt, und womit nach der russischen Mangordnung auch der Titel Ercellenz verbunden ist. Zugleich murde ihm die Beschlishabersstelle der Katharinenburgischen Berghauptmannschaft allergnädigst anvertraut, zu welcher die Kronkergwerte in der Machbarschaft, der Munshof daseibst, und alle Pripat, Bergwerte im ganzen Uralischen Erz, gediese gehören. Am Ende des besagten Jahrs trat er also seine Reise nach Sibirien zum vierten Mahle au, wo er seinem Posten mit Siser und Thärigkeit dorf sieht, und die Achtung und Liebe aller Meusten gennicht.

Bergeichnif feiner fammtliden Sorfften

1. Heber die Ginführung des Studiums ber Technolee gie. Wien 1781- 8.

a. Reifen burch Defferreich, Stepermart, Rauthen u.

f. w. 3 Bandchen. 1789 — 83, 8 3. Beidreibung bes Gilberichmels Drocelles zu Meufoll in Ungarn, Wien 1781. 8

Defdreibung ber Manipulation, bermittels melder ber Brescianerstahl versertiget wird. Wien 1781. 8. 7, Bofers Nachricht von bem in Loscana entbedten natürlichen Sebativsalse aus bem Italienischen übetfent. Wien, 1782.8.

fest. Wien, 1782- 8. 4 Abris der Woffelischen, Beschaffenbaie der Deffec. reichischen Genateu. St. Petereburg und Leiptis 5.1783. 81

7. 20 fong Beiff, poer Rern feiner Matur - Gefchichte

ाम पहलाके भारतना राज्य र देवल है पर लेगा रहागाने

3. Von Sarneds Bemertungen über bie öffermicififoe Staatsofonomie. Gang umgearbeitet und mit Anmer-Inngen perfeben. Bonlin und Siettig 2784. 8. ... Demeft's Briefe über die Chemie, Probiefunft, Svia fallographie ze. aus bem frang. St, Petersburg und Leipzia 1784. 8. 10-1 Bengrage ine Abpfil, Minerglogie, Delonomie ic. 3 Bande. Berlin und Steptin 1786 - 88 8. .. 11. Meber bie Erage: Wie find bie verschiebenen Arten von Mergel ober Schlier am ficherften gu ertepneu? Gine pon ber Monom, Gerietet in Bien 1290 getronte Dreis fcbrifg. Bige 1787. Glebt and germehrt in ben eben genannten Bentreaen, und guftifd in den Schriften ber bfonomifchen Befellichaft gu St. Petersburg, 8-12. Ueber bie beffe Dtethode Giepen fomeleen und au fichmieden. Rusifch Ci. Pelepahum 1787, 8-1, 13. Berfuch einer mineralogifchen Befdreibung ber Prolifden Grigebirgere 3 Banbe. Berlin und Siete tin, 1789 1841 golberung bon Aufland. St. Petereburg und Leipzig 1790. 8. so. Machricht von ber Gifes eund Stabimanipulatige in "Touft naturforfchender Greunden 2 %; auch, in feinem Beptragen. 17. Heber ble Bornblande fin eben ben Schriffen befagten Befellichaft. 2. II. 18. Ueber bie Erjeuging bes Globie. In Pallas norbifchen Bentragen. B. III.) 19. Bemertungen auf einer Reife burch Defterreid,

Salgburg, Bapern und Schmaben im 3. 178

- 45. Expesiences sur le produit en fer de fante; d'un bant fourneau en Sibérie. T. VIII.
- 46. Observations minéralogiques dans une voyage aux monts Ourals. T. X.
- 47. Description de la mine d'argent de Salaireky, T. XI.
  48. Notice sur le charben de terre aux monts Altai
  T. XI.
- 49. Mémaire sur l'exploitation des mines de l'empire de Russie, T. XI.
- 50. Description de la Tapase de Sibéria, T. XII.
- Si. Momeire sur la Pietre de poix de Sibarie. T. XIL
- 52. Experienque eur facier camaseé. T. XIL
- 53. Description de la métabre mine d'argent de Sméol. T. XII.
- Meseription d'une souvelle mine de suiste nonmée Aschirite, T.: RING
- 35 Notices sur les Paches Coffmants Altais Section pumpières Parphienes T. MIII.
- 56. Remarques sur les différentes: methodes de sendre
- 57. Notice sur un grouppe rémarquable de Spain, de Diemb de la Sibérie: T. XIV-
- 58. Supplement au mémoire aur l'exploitation des mire not de l'ampire de Russie, (vide Mannie). T. KIV.

Gein Milbuif febe Ichar geftochen von Blafchte be-Subrt fich von Lidtenfieres Archiv für Geographie und Madfelt, Jahrgung usen.

### . ···· Surfinedrich ten:

Der Bilb hauer Ridling in Mien.

Der geschiedte Bibbance herr Risling, mis Deflerreich geburtig, welcher als faiferle bftere. Penkoiffit durch feche Jahre, und dann auf seine eigenen Un-

toffen noch burch bren Jahre in Rom die Rneuf in ben Werten ber Alten findirte, ift vor ungefahr feche Dloe' nathen vod da gurudgefehrt, nab bat in einem Pavil lone bes Belpeders bie Beweife feines Salentes und . Aleifes aufgestellt. Un der Spise berfelben fleht eine ibm pon dem Monarchen aufgefragene Gruppe: Beaus, die Mars ben Deblameig reicht, we weißem eararifden Marmor in naturlicher Große. Sowohl die Idee als die Ausführung geben diefem Runftwerte einem Mang unter ben bebeutenbften ber neuern Brit. Die fconften mannlichen und weiblichen Formen, bobe Mannetraft, und bie gartefte Beiblichfeit find hier in einem lieblichen Gegenfage vereinigt. Der Rleiß der Ausführung lagt nichts ju wunfchen übrig. Dem Bernehmen nach ift biefe Gruppe, Die auch in Rom allgemeinen Benfall erhielt, und ihrem Berfertis ger manche ehrenvolle Antrage verschaffte, bie er aber aus Liebe und Dantbarteit gegen feinen Monarchen und fein Baterland ausschlug, für das f. f. Luftschlag Lacenburg bestimmt, mo felbe in einem eigends gu erbauenden Sempel aufgeftellt werben foll. Es ware gu munichen, daß zweh andern fleinere Statuen Symen, ber an einem Altare bie Docharitsfedet angunbet, und ber Genius der Runft, ber ben Schleper ber Ratur aufbebt, nicht bavon getrennt wurben, ba fie gufallig mit ber großen Gruppe in fo iconer Beglebung fic Die übrigen fammtlich mit bem größten Riebfe ebenfalls aus cararifdem Marmor verferrigten Runft. werte find: bie toloffale Bufte bed Erzbergen Carl, the Bie ften Achill's, Ajar und Merturs als Birt, fentere been nach Antifen. Moge es biefem Runftlen in feinemmaterlande nie an Macenen feblen, bie ibn burch anfacteagene Arbeit unterfti - en ! Dogen fich junge Runftler, Die bom Ctmit unterfligt werben, ihn jum Borbilde nehmen; und fo fele wie er ber gehoffenen Unterfohnung em weschen't tet.

## Buchhandler = Anfundigungen.

An Freunde ber nemeften Geschichte und Landerkunde und an Zeitungelefer.

3m Jahre 1811 erfcheinen in der unterzeichneten Buchhanblung :

Difforische und geographische Ephemeriben.

Eine Beitschrift für Freunde ber Biographie, ber Befchichte unserer Lage, ber neueften Lander- und Bolitertunde, bann für Beitungslefer.

#### And unter bem Titel:

Reue hifterifche und geographische Gemabibe,

sber Charalteristien mertwürdiger Personen und Darfiellungen wichtiger Begebenheiten unserer Zeit; nebst Schilberungen ber durch die neuesten Schilffale ausgezeichneten, nen entbedten ober naber untersuchten Linber nud Willer. Bearbeitet von I. B. Schap. Mit Portraiten und Anpfern.

Die Außerordentlichteitder Weltbegebenheiten neues fer Zeit, die Allmacht ihrer Einwirkungen auf den Zussend des gangen Menschengeschlechts, die gegenwärtsen folgenreichen Verhältniffe bepder Demisphären, die nugomeine Angahl von Selden, Staatsmannern und Geleheten, die sich aus dem Schophe der Rationen, wie Geerge erhoben, um durch Größe der Idee oder her Avaft das Riegeahnte zu vollenden, bringen jedem fin Soberes Empfanzlichen die lebhafteste Gebusuch ab, all diese bocht bedeutenden Erscheinungen in deutlicher Debaung und Alacheit erfassen und festhalten zu

tonnen. In der That, des Rouen, des Anfererbents lichen und Einflufreichen ift fo Bieles in der Rad be, daß man feinen Blief nicht bloff in die Forne richten tann, fo bocht anziehend auch die Kenntnis der neuefen Entdeckungen in andern Erdetkeilen fenn tann

Aus diefen Rückichten ertlatte die unterzeichnets Buchandlung, als fie in der zweiten Balfte des Jahres 1809 die fo gut aufgenommenen Lander auch bilter. Gemablbe, ber damaligen Bejtumftands wegen fologe, fie werde diefelben in der Folge nach einem neugn, ausgedehnteren Plane erscheinen laffen, und nun beeilt fie fich, ihre Zusicherung zu sefüllen.

Diefe Blatter weihen fic bemnach ber Darftele lung des Lebens jener intereffanten Perfo nen, welche fo eb en bie ungetheilte Anfmertfamteit auf fich gieben, und wieber folder, bie unferer Erin. nerung befonbers thener find. Much die wich. tigften und enticheibenbfen neuen Begebenbeiten, welche fich zu bleibenben Begenftanben ber Theilnabme ober Bemunberung eignen, follen im Raume biefer Blatter mit, Treue, Bollftanbigleit und in einem ibrer Burbe entfprochenben Glange vorgeführt merben. Un biefe Zableans, welche bie Erweit er nae bes Planes bilben, reiben fich fobann in jebem Banboen bie Odilberungen nen unterfuch. ter Lanber, Bolter und Stabte, angiebene bar Raturmertwartigfelten, Aunftwerte und Ruinen.

Die Menge ber vorhandenen und immer zu erwars tenden Materiglien giebt hier Gelegenheit, nur Gegentiande vom boch fien Interesse auszuwählen. In geschmadvollen und möglichst präcisen Auszugen, die sich nichts entgehen lassen, was für uns wichtig senn kann, erhält hier bes Publikum eine weit mahr genust

Buchh Un Frenzede b <del>L</del>ur 3m 30fc 18 Billio E E C Eint Best foidte 2: , Mc whet ' fell: **S**cf Mi be 3, iete:

, Lehret , Etzieher. und Jugenafreunde.

# Antindigung

Bilberwerts für bie Jugend

haltenden und belehrenden Erzählungen, in v. Franzofischer und Italienischer Sprache.

erbiecher find für Rinder, fobalb fie nur zwelle ingerichtet find, nicht blof angenehme, fons d in mancherley hinficht nubliche Befchente. ann vermittelft berfelben bie Anfwertfambeit gend um fo leichter fixiren; fie geben Stoff gu n lebrreichen Unterhaltungen, und Gelegenheis, gendliche Dent . und Bergleichungsvermögen zu fie gewähren ber fleinen Welt außerbem einen ehmen Zeitvertreib, und halten fie vor manchen beiten und Berirvnngen zurud.

Wer die Kinder, besonders die jungeren, genauer achtet hat, welf, wie sehr man fie durch sin anziedes Bild interessien, und wie angenehm und nüplich n sich mit ihnen darüber unterhalten kann. Daher ven auch erfahrne Erzieher auf gute Abbildungen von egenständen aus dem Reiche der Natur und Aunst, er Geschichte und bes Lebens immer ein großes Gesicht gelegt, und sie den Unterrstote der Jugend ehr empsohlen. Man hat hieven in der neuern Zeit jäusig einen Mebrauch gemacht, und der Gachein der öffentlichen Meinung dadurch nicht wenig geschader. Aber dieser Misbrauch darf uns gegen die großen Wortheile nicht blind und gleichgültig machen, die mis

Jahrg. 1810. 4. Band. R n

bem rechten Gebrauche zweedmafiger Bilberbucher ver-

Die Jugend bildet sich nach und nach eine Belt. Man muß ihr baben durch Vorführung gemählter Gegenstände theils in der Ratur, theils im Bilbe ju Bulfe tommen. Man muß baburch ben Kreis" ihrer Vorstelsungen und Kenntniffe erweitern, und ihr Gelegenheit verschaffen, durch Bergleithnig abgedideter Dinge mit den Dingen in der Birklichkeiribre Krafte zu üben und zu bilden. Sie tommt oft zu fieren Aeltern, Behren und Erziehern, und will angenehm beschäftigt und lazerhalten fenn. Man tiefere von Ikit zu Beit eine Keibe verständig gewählter Bilber in ihre Bande, und es wird dieß für sie eine gewes Freude sein, ben Erwachsen aber hinlanglichen Stoff zur Belehrung und Anüsstrung deofelben darbiethen.

Durch diese Joeen geleitet, trug ich mich schon lauge mit dem Boofape, für die Jugend, besonders für die jüngere, ein periodisch erscheinendes Bilberwert zu bearbeiten, das in gewählten Bilbern und zwedmäßigen Erflärungen gleichfam eine kleine Welt vor den Lindern entfalten, sir angenehm unterhalten, und daben nigtich und belehrend beschäftigen soll. So viele Mutter klagen, daß ihre Kleinen sie mit Bitten um Bilder de farmen, und daß sie daben oft genug in Berlegenheit tommen, wenn sie diese kindlichen Bitten erfüllen wolfen. Diesen Muttern durch monaphliche Bilderlieferungen zu hülfe zu kommen, schien mir immer keine verwerstiche und undankbare Dienstleistung.

Ich finde mich hiezu und jur Aussuhrung meines oben ermahnten Borfages geradu jest geneigt und im Stande, und fundige daber, im Bertrauen auf die freundschaftliche Theilnahme in aud auelandischer Ackten, Lehrer, Erzieher und Ingendfreunde, unter dem Litelie

### Die Bilbermelt.

Ein unterhaltenbes und belehrenbes Bilberbuch fur bie Jugend, mit erklarenben Erzählungen in Deutscher,:
Frangoficher und Italienischer Sprache

auf Pranumeration ein Bilderwert an, bas, nach meiner Absicht, Alles leisten foll, was man von zwedmadigeingerichteten Bilderbuchern mit Rechtverlangen underwarten kann. Es soll nicht nur unterhalten, sondernt auch belehren; die Waht der abzublidenden Gegenstände aus dem Reiche der Ratur, der Kunft, Technologie und des Lebens, besonders dus der Kinderwelt, solldurch richtige padagogische Grundstäte geleitet, und der Jugend in diesem Buche eine Bildet Gallerie eröffsnet werden, in der sie mit Berhaugen weilen, und das Borzüglichste vorsinden wird; was ihr zu kennen und zu wissen nötzig ist. Es soll alle Sorge dasur getragen werden, daß die Aupfer instructiv, interessant und soch ausfallen, und sich vor den gewöhnlichen Bildern für die Jugend auszeichnen.

Den Abbildungen foll eine unterhaltende und belehrende Erflarung beygesugt werden, und zwar in drey Sauptsprachen, der Deutschen, Franzosischen und Italienischen. Für das Königreich Ungarn werbe ich statt der Italienischen Uebersesung eine Ungrische veranssalten lassen. Der Tere in diesen drey Sprachen wird so gedruckt werden, daß die Uebersesungen nebeneinander zu stehen kommen, bequem übersehen und bepm Unterrichte um so leichter benüht werden können.

Es ift nehmlich meine Abficht, bag biefes Bilberwert auch zu einem Lehr - und Ueberfepungsbuche biene, und ich werde bep ber Bearbeitung des Textes barauf die nothige Auchlicht nehmen, und für gang richtige Ueberfepungen burch geschickte Manner forgen.

Das Wert foll heftweife in Quart erfcheinen. Zwey Jahrgange werben gur Ausführung meiner Ibeen baben binreichend feon. In jebem Jahre follen gwolf Befte tommen, und jeder berfelben foll bren große Rupfer. blatter und brey Bogen erffarenden Regt enthalten. Muf jedem Aupferblatte werden inbef mebrere Begenflande von gefchichten Runklern abgebilbet fepn, und fanber illuminirt,werben. Gechs Befte geben einen Band, und bas Bange wird bemnach aus vier Banden beftes ben, und zwifchen a bis 300 Abbilbungen enthalten. Meltern werben bann in bemfelben für ihre Rinder unb Entel ein Bert befisen, ju welchem fie, wenn fie ihre Rleinen muslich unterhalten mollen, als gu einer reis den Quelle einer folden Unterhaltung ihre Buffucht nebmen , und baben übergeugt fenn tonnen, bag fie ibe unn etwas Rwedmaßiges in die Bande geben.

Bien, im Rov. 1810.

Zafob Glas, 7. f. Consistorial - Rath.

Die ungerzeichnete Buchbanblung bat ben Berlag biefes Bilberwertes übernommen. Gie wird fur ein fcones Meußere forgen. Ende Januar 1811 erfcheint ber erfte und bann monathlich ein neuer Beft biefes Beris in einem faubern Umschlage brofcbirt. Man pranumerirt auf einen Jahrgang in 12 Defte & mit 24 fl. in ber unterzeichneten Buchhanblung. Ber aber biefes Bilbermert in den Provingen fcnell durch bie Doft zu erhalten wunscht, beliebe fich an bie f. t. Dberfthofpoftamts. Banpt: Beitungs. Ep pedition in Wien in wenden und berfelben für den Sabrgang 25 fl. einzufenden.

: Unten Dollifde Buchhandlung in ber Bifchofgaffe ju Wien.

### Ben Anton Strauf,

T. f. priv. Buchdender auf bem Stephansplage im & Balbtauf fchen Saufe wird Dir an um eration angenommen auf den Jahrgangusm ber

Baterlanbifden Blatger,

für ben Defferreichifden Raifeeffaat.

Seit dren Jahren befteben bie vatortanbifdea Blatter: Eren ihrem urfprunnlichen Zwede, umfafe fen fie Mles, was jur Renntnif bes Baturlandes in ben intereffanteften Begiebungen bentragen fann. bin and befcheiben werben fie ihren ernften Bang forte Ydreifen, ohne ju ber Bobe einer reinwiffenfchaftlichen . Beitfchrift fich erbeben; aber auch ohne nach bem Charafter eines bloffen , ephemeren Untebhaltungs : Blattes ringen gu wollen. Darfteilungen biffentliches Anstalten und Berfugungen für Biffenfdaften und Enline, fur bie Mufnabme bas Staads Erebits, ber Runfte, ber Zabeiten nad Manufatturen, bes Sanbele unb ber Gewerbe, fur bie offentliche Sidepbeit, får Defcaftigung und Unterftusung bet Armen, Beytrage gur Renninis ber Bewohner der Monaschin und zur Benrtheie lung bee Stanbes bot veligibfan, fittlie Well wiffenfcaftlichen, dionomifchen und inbuffeiellen Eultur, Reifenim Batarlous De, Odelberungen van Sitten und Bebraue Weni Lebenebofdreibungen nusgezeiche neter Derfonen, fcone, vorzüglichipatrio, 2000 Bandlungen, Brival : Næft Elten. Ur-Pritodes Anstandes aber dio demercialia

fce Monaroie ic. diefes find die vorzäglichfen Segenstände eines National-Blattes, das eine lange und tief gefühlte Licke in der vaterländischen Literatur ausfüllt. Der Bepfall des Monarchen, welcher der Redaktion Sein befonderes Bergnügen über den Fortgang diefer Zeitschrift bezeugen lief, verbunden mit der vortheilhaften öffentlichen Stimme des Inlandes nud des Anslandes, verbürgen diesem Imfitute seinen Werth und seine Kortdauer.

Ein achtungsmurbiger , immer fich erweiternber Areis von Mannern , beven Berbienfie anerfannt finb, bat gur ununterbrochenen Fortlesung beffelben fich versinigt. Der Jahrgang 1811 wird auffer den bereits beflebenben Aubrilen noch einen beartheilenden litera. rifd-artiftifd annb fommergiellen Angelger, jugleich aber gine fortlaufende Ueberficht ber Sags-Ereigniffe, Polizopa Borfalle 2c. 2c. in.ber Monardie, mit befonderer Radfict auf bin banntfiabte Bien, Prag, Dfen, Deft, Oras, Ling, Brinn, Lembergie. ente halten, fo bag basjenige, mas hier aus echten Quel-Len mit Schnelligfeit, Mabrbeit und Rrepmithiglet geliefert wirb, als bas Acchtofte und Auperla figfte aus ber ofterreicifchen Monardie betrachtet werben fann. Rur eine fonelle, acht. treue Unblicitat tann albernen und oft gefåbelichen Berüchten vorbengen.

Für Giegant des Aeußeren, (Papier wie jenes des "Archivs für Beschichte 20." und kettern, wie jene des "Cammiers") vorzäglich aber für die disher zuweie Ien vermiste Rünftlichkeit der Erfchenung wird die obige Verlagshandlung die nothige Gorge tragen.

Iche Weife", Mittwoch's und Camfiegs werben gwey Rommiern, eine von einem gangen und eine von

einem halben Bogen im geof Anare ausgegeben. Jebes Monathsheft erhalt einen Umschlag und ein Inbalcs. Verzeichnis. Der ganze Jahrgang koftet in Wien ges gen Vorausbezahlung zo fi., halbjährig 20 fl. — Die Pranimeranten im Auslande und in den Propinzender k. k. Erbstaaten belieben ihre Bestellungen directe bep der hiesigen k.k. aberstan hofpostamts haunt-Zeitungs. Expedition zu machen. Poststep wird ganzjährig mit 25 sie pranumerist. Die Buchhandlungen wenden sich mit ihren Bestellungen hierber an die Anton Dollis f de Buchhandlung, welche diese Zeitschrift in mosnathlichen heften liesen wird.

## Ausiandische Nachrichten.

### Runfinadrichten aus Rom.

Das herrliche Fresco : Gemählde: Die Beerdie gung Chrifti, von Daniel be Bolterra, in ber Rirde ber Trinita de Monti in Nom , ift von bra-Palmaroli auf Leinwand übergetragen, und bie Arbeit if bereits gludlich beenbigt worben. Die 3bee, die Gemabibe ber alten großen Meifter burch biefe Uebertragung auf Leinwand por bem Untergange an bemab. ren, ift febr gludlich, und wird bas Bebieth ber Runfte mit berelichen Monumenten bereichern. Bis jest hatte an blog Deblgemablbe auf Solz ober Leinwand wieber auf neue Leinwand aufzutragen gefucht; in Rudficht auf Aresco . Gemablbe aber bielt man os far unmoglic. Br. Patmaroli bat nun bas Gegentheil bewiefen; indef bewahrt er bas baben beobachtete Berfabren noch als Debeimnif. Man fieht jest bieß Bemabibe auf Leinwand, fo wie es vor wenig Monathen auf Rall war. Es ift fir Paris bestimmt. Diefe Compofition wirb von ben Rennern ben brey erften Deifterwerfen in ber Mableren, bet Berklarung Chriffi von Raphael, ber Rrenzigung von Dichael Angelo,

und dem Administration des des Hieren manife ame, andre Sette gettelle.

Der Germingt Bilbinger Canona tet gegennvärrig av Alfiere's Mo letten , die fich in Jenftens der bene vollender. Gie fieb in Irimbire ber Benten

# Munffnachridten ans Baris!

Die Bemabibe Gallerie bes louvee ift nam wieder Der nene Cacalog begreife 1984 Rummeen. Die Flammander und Sollanber; die im Catalon mebe ben Deutschen unter ber Benennung ber bemilden Co angefuhrt weeden, find con 340 cuf 194 Nummers wee megre, die realienriche Schile unb die frangbitelle gegen vermindert worden. Ran munbert fic abrigene baff unter feint eintiger Bien/ fen Grenge, fein Marteau, fein Boulloque und Groffe. und bein einziges Grud von bem gefchieten Ihreeman. ler Desportes, benbebalten murbe, Marty cinene Dou der, Charbin und le Brince, lentere, von Dite e's e vor 30 Jahren is verzöttere und vom gang Paris bewindere, minfibte man, ber Bollftanbigerie ber Schule wegen und ine liebeenicht bes Gerifcheeitens bes Befchmartes, benbebatten ju feben. Da indeffen eine vollffundige Gallerie ber franglificen Schule ju Berfailles meffert werb, fo finber fich jene Answahl

Se. Eppert, befanne burch feine Erfindung Brichte, Gemiffe und Merfch lange Beit aufsubeiwahr

## Auslandische Nachrichten.

### Runfinachrichten aus Nom.

Das berrliche Fresco : Gemablbe : Die Beerbis gung Chriffi, von Daniel be Bolterra, in ber Rirde ber Trinita de Monti in Rom, ift von Den. Palmaroli auf Leinwand übergetragen, und bie Arbeit if bereits gludlich beenbigt worden. Die 3bee, die Demablbe ber alten großen Meifter burch biefe Uebertragung auf Leinwand por bem Untergange gu bemabren, ift febr gludlich, und wird bas Bebieth ber Runfte mit berelichen Monumenten bereichern. Bis jest an bloß Dehlgemählde auf Holz ober Leinwand wieber auf neue Leinwand aufzutragen gefucht; in Radficht auf Aresco . Gemablbe aber bielt man es far unmoglic. Dr. Patmaroli bat nun bas Begentheil bewiefen; indef bewahrt er bas daben beobachtete Berfabren noch als Bebeimnif. Man fiebt jest bief Bemabibe auf Leinwand, fo wie es vor wenig Monathen auf Rall war. Es ift fir Paris bestimmt. Diefe Compofition wirb von ben Rennern ben brev erften Deifterwerfen in ber Mableren, ber Berflarung Chrifti von Raphael, ber Rrengigung von Michael Angelo,

und dam Abendmahl, bas heil. Hierommus von Das min i hisvo, anchie Seite gestellt.

Der berahmte Bilbhauer Canova, zu Rom arbeis tet gegenwartig, an Alfteri's Grabmabl. Zwep Athe leten, die fich im Fausttampf üben, hat et so eben vollendet. Sie sind im Belvedere des Vaticans aufgestellt.

### Runfinuchrichten ans Parisi

Die Gemubibe Gallerie bes Louvee ift nun wieder eroffnet. Der neue Catalog beareift 1184 Rummern. Die Rlammander und Sollander, Die im Entalog wibf ben Deutschen unter ber Benennung bet bentiden Schule angeführt werben, find von 342 unf 494 Rummeen Dets mebrt, die italienifche Schule und die frangbifche bingegen permindert worden. Man munbert fich abrigens bag unter leptern tein einziger Bien, fein Grente. fein Watteau, fein Boullogne und Stella, und fein einziges Grud von bem gefchieften Shiermall-Ter Desportes, benbehalten wurde. "Mirch einen Douder, Charbin und le Prince, lesterecton Diberot vor go Jahten fo vergbitert nub von gang Daris bewindert , winfchte man , ber Bollfanbigfelt ber Schule wegen und gut Bebebficht bes Rettichrettens bes Geschmades, benbehalten gutfeben. Da inbeffen eine vollffindige Gallerie ber frangbfifcen Schule gu Berfailles eröffnet wieb, fo findet fic jene Answahl gerechtfertigt:

Br. Appert, bekannt burch feine Erfinbung, Fruchte, Gemufe und Fleifch lange Zeit aufzubewah-

cen; bat vom Raifer eine Belohnung von vouve Liv. unter ber Bedingung erhalten, fein Berfahren befannt au machen. Er bat es nun in folgendem Berte gethan: Le livre de tous les ménages, ou l'art de conserver plusieurs années toutes les substances animales et végétales. 1 Band, 4 Liv. bep le Rormant.

## Runftachrichten aus ber Schweig.

Der Sefdmad an ben iconen Runften und Biffenschaften macht in ber Schweis immer größere Fortforitte. Die Ausstellung von Gemalben, Beidnungen und Aupferftichen, welche im Burch Statt gehabt bat, onbielt diefmabl Werte von unbeftreitbarem Berbienfi. Borghglich zeichneten fich folgende Anfichten aus: Die Senfelsbrude von Birrmann; die Umgebungen von Bafels, van Dan rer; die Plateforme von Bern, non Adnig; eine Begend ben Borger, von Sufli; merfchiebene andere Anfichten von Deper und Ric ber, Blumenftude von Steiner; einige andere Bemalbe s. 2. das wiedergefundene Rind von Land olt ibie nubenben Maurer von D inb; eine Beichnung Chris Aus und Detrus, von Lips; ein Rupferflich, porfieldent eine Rofatengruppe. Das Intereffantefte baben aber ift biefes, bag mehrere Einwohner, Surichs vermittels einen daffbalb peranffalteten Lotterie bie beffen Stude an fich gelauft haben.

Bert Ditermald von Meufchatel bat einige Droben eines berufiche Webles, ausgestellt, welches die fünf und brepfig vornehmften Anfichten ber Alpen von Genf bis Mayland, langs ber Strafe über ben Berg Simp, ton, barftellen foll.

Contract of the second

### . Ent bedungen.

3 Wenig Gegenben zeigen: fa piel alte bruibifche Dente mabler als bie Begend um Saumur. Dan findet baufig fleine, von Menschenbanben gebildete Bugel, anti-Te Altare und Grabmabler. Man fiebt noch zwen mobil erhaltene Lager von Julius Cafar, und ben bem neuerlich bafelbft veranftalteten Rachgrabungen bat man Waffen, Mungen, irdene und tupferne Gefate von mancharley, jum Theil feltfamer Beftalt entbedt. Erft fürzlich fand mau unweit Chenebute, Schuffeln, Seller und Lampen. Es ift befannt, daß die Stadt Doué, dren Stunden von Saumur, ein von bem Rom. mern erbautes Amphitheater enthalt, fo wie auch Ueberrefte eines Dalaftes, in bem mebrere Ronige ber erften Dynaftie gewohnt haben. Berr Bobir, Mitglied ber celtifchen Atabemie, bat die Refultate feiner Rachforfoungen über biefen Begenftand in einer Schrift mitgetheilt, welche folgenden Titel fubet: Recherches historiques sur quelques monumens anciens et modernes de l'arrondissement de Saumur. Liebhaber ber Alterthumstunde follen, wie man fagt, vielfache Unterhale tung barin finben.

### Miscellen.

Der Kaiser von Frankreich hat nun auch ein General-Conseil ber Fabriken und Manusakturen, aus 60
Gliebern bestehend, angeordnet, und dem Minister des Innern bevogesellt. Es besteht bereits ein gleich startes Conseil für die Sandlung. Jeder Zweig der Industrie wird in ersterm Conseil wenigstens einen Neprasentanten haben; die Seiden-Wollen-Kaumwollen-Leinena und Leder-Manusakturen aber jede sechs. Von diesen Zweigen wird immer ein Aeprasentant wenigstens im Confeil zu Paris anwesend sepn. Die fich durch ihren Eifer unszeichnen, tonnen den Sitel als Conseillers des arts et manufactures exhalten, so wie die Glieder bes Handels . Confeils den Sitel Conseillers du commerce nach 5 Dienkjahren. empfangen.

## I. Bergeichnig

| Schriften.                                                                                          | gen    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                     | seite. |
| Sotid Ant., Gefdicte ber Cultur des Menfchen-<br>gefdlechts im Allgemeinen, und jebes einzel-       |        |
| nen welthistorifchen Boltes insbesondere Sanel Ofian., Beifteserhebungen gu Gott für                | •      |
| Kazinczy Ferentz, Herczeg Rochefoucauldnak                                                          | 425    |
| Maximái és morális reflexiói                                                                        |        |
| Lubicz Czerwinskiego, Przewodnik Testatora etc.<br>Parizet Alex., Christliche Lugendschule für Kin- | 389    |
| bet 2c.                                                                                             | 423    |
| Legende ber Menschenliebe ac                                                                        | 419    |
| Siebenburgifche Provinzialblatter                                                                   | 429    |
| Wittig C., Fori Nobil. Leopol. Consiliarii com-,                                                    |        |
| mentarius in jurisdirtionis normam etc                                                              | 385    |
| eifchen Befchreibung bes Fürftenthums Molbau                                                        | 416    |
| II. Bergeichniß                                                                                     |        |
| ber im Decemberhefte 1810 recensirten ausländis<br>Schriften.                                       | феп    |
| Afranifde Lindenbluthen se                                                                          |        |
| • •                                                                                                 | 476    |
| Europäische Annalen                                                                                 | 485    |
|                                                                                                     |        |

| **                                                                     | •            | •       |        | •     |               | . 6          | ette                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|-------|---------------|--------------|--------------------------|
| Rarft Das von Waff                                                     | erlan        | δ.      |        | •     | •             | •            | 483                      |
| Miger R:, Dagagin                                                      |              |         | enfu   | nbe   | •             | •            | 466                      |
| Roppen Friede., Dar                                                    |              |         |        |       | ber P         | <b>5</b> i=  |                          |
| losophie                                                               | •            | •       | •      | •     | •             | • ′          | 439                      |
| Morgenblatt für gebi                                                   | lbete        | Stán    | de     | •     | •             |              | 491                      |
| Muller Job. v., Bie                                                    |              |         |        | Búd   | er all        | at=          | •                        |
| meiner Befchichten                                                     |              |         |        |       | •             |              | 448                      |
| Rationalzeitung ber 3                                                  |              | dien    | •      | ·     |               |              | 495                      |
| Bernet 2. 3., Wan                                                      |              |         | inn d  | er E  | arma          | ten          | 480                      |
| u?                                                                     | ·-, ·        |         |        | •     |               |              | 40*                      |
| TIP .                                                                  | H4           | ; · .   |        | ا شری |               | . •          |                          |
| Taring III.                                                            | <b>25</b> 6. | rjei    | cd) n  | r k   | •             |              |                          |
|                                                                        |              | :       |        | 3.    |               |              |                          |
| der inländischen Bu                                                    | ıchhá        | ndler   | , be   | ren ( | Schri         | ften         | im                       |
| Decemberhefte                                                          |              |         |        |       |               |              |                          |
|                                                                        |              | •       |        |       | •             |              |                          |
| Doll Anton in Wien                                                     | ٠.           | ,       |        |       | ٠.            |              | 401                      |
| Beiftinger in Wien                                                     | unb 9        | eieft.  |        | į.    | •             | , [          | 399                      |
| Saafe in Prag                                                          |              |         | •      |       |               |              | 428                      |
| Dochmeifter in Berm                                                    |              |         | •      |       | •             | 415,         |                          |
| Schnapber Jok in Le                                                    |              |         |        | •     |               | 386 ;        |                          |
| Widtmann in Prag                                                       |              |         |        | •     |               | 4i9,         |                          |
|                                                                        | . •          |         | •      | • .   | ;             | 4.2 <i>1</i> | <b>,7-3</b>              |
| ***                                                                    | ds '         |         |        | ٠,٠   |               |              |                          |
| IV.                                                                    | ಬ ୧          | rzei    | ct) n  | ដ្រ   |               |              |                          |
| diaavisite o                                                           | 5 I 1        |         |        |       | ی ہے          | : A          | . t                      |
| bet ausländischen 2                                                    |              |         |        |       |               |              | I 1138                   |
| Decemberhefte                                                          | 1910         | · wores | - G6   | mari  | You fi        | ind.         |                          |
| ( '.                                                                   | 4010         | ****    | iller  | INNE  | ven l         |              |                          |
| • •                                                                    | , •          |         | ilter  | topti | vete 1        |              |                          |
| Anonymus in Meißen                                                     |              | •,      | ilter  |       | •             | •            | 476                      |
| Baffa in Quedlinbur                                                    |              | •       | ilter  |       | •<br>•        | •            | 476<br>483               |
| Baffa in Quedlinbur<br>Befer in Gotha .                                |              | •       | iliter |       | •             | •            | •••                      |
| Baffa in Quedlinbur                                                    |              | •       |        | •     | •             | •            | 483<br>495               |
| Baffa in Quedlinbur<br>Befer in Gotha .                                |              | •       |        | •     | 4 <u>8</u> 0, | •            | 483<br>495               |
| Baffa in Quedlinbur<br>Befer in Gotha<br>Cotta in Zubingen             |              | •       |        | •     | •             | •            | 483<br>495<br>491<br>466 |
| Baffa in Quedlinbur<br>Befer in Gotha<br>Cotta in Zubingen<br>Reichard |              | •       |        | •     | •             | •            | 483<br>495<br>491        |

# **- (575) -**

# V. Bergeichniß

| ber inlandischen  | In      | tellig | enzuc              | ıdıri       | den              | ìm   | Ð    | ee <b>n</b>  |
|-------------------|---------|--------|--------------------|-------------|------------------|------|------|--------------|
|                   | be      | rheft  | e 181              | 10.         | ું તેંદ્ર        | . •• | 1.1  | 99 Z         |
| and the second    | i.,     |        |                    | •           | ٠. ٠             |      |      | Seite.       |
| An bie bisher     | lae     | 4 3    | erri               | 902 1       | tárl             | seit |      | J F 8440     |
| a, und Lefer d'   |         |        |                    |             |                  |      |      | in           |
| eteratur          | •       | •      | •                  | •           |                  | •.   |      | 594          |
| Meber Geiftes     | i b i i | gnì    | ig ų i             | n d.Z       | <b>9 1</b> 1     | 114# | ş Le |              |
| : Lerey in Må     | bre     | n      | , •.               |             | . • <b>•</b> • • | •    | •    | 595          |
| Beférheryn        | gen     | u n    | 8 <b>E</b> I       | rei         | bej              | cign | ng   | FR.          |
| Blasfovits, 306.  |         | •      | • :                | <b>'</b> ,  |                  |      | •    | . 513        |
| Samauf Jos.       | •       |        | . 3. N.<br>. • • • | •           | • .              | •    | ٠    | 312          |
| Glas Jat.         | . · ·   | . :    | , : ·              | • • i.      | ٠ نې             | • (  | •    | 514          |
| Magda Paul .      | • .     | • •    | • • • •            | •           | ` <b>.</b>       | •    | •    | .5>8         |
| Palentini .       |         | •      | •                  | • .         | •                | .•   | . •  |              |
| Dild & 3of.       | • -     | • '    | • 1                | •           | ٠.               | • :  | •    | 530          |
| Reiß S.           | •       | •      | ', • ·             | ٠.,         | • •              | •    | .; • | 514          |
| Rumi R. G.        | •       | • .    | • (                | <b>.</b>    | · .              | •    | ٠    | 513          |
| Scheverlay .      | • :     | •      | • ′                | •           | . •              | • .  | •    | 513          |
| Sjabó Jos.        | •       | •      | , · ,              | •           | .• ′             | •    | ٠    | -            |
| Zabliş Gottlob    | •       | •      | •                  | • '         | •                | •    | •    | 325          |
| Thaif             | •       | •      | • <                | •           | • ,              | •    | •    | 512          |
| Bipfer E. A.      | •       | • .    | •                  | •.          | •                | •    | •    |              |
| Divior of M       | •       | •      | •                  | ,• <b>•</b> | •                | •    | •    | 514          |
| • .               | N       | f-r    | OI                 | o g.        |                  | •    | •    | 1            |
| Bermann B. v.     | •       | •      | • .                | •           | • (              |      | • .  | 531          |
| Michaelis Jat.    | •'      | ÷      | •.,                | •           | •                | • '  |      | <del>-</del> |
| Rath Math         | •       | •      | •                  | •           |                  | •    |      | 591          |
| Schech Ebl. v. S  | ternļ   | eim    | M. 6               | B∙          | ٠                | •,   | •    | 549          |
| Simenis Mart.     | •       | •      |                    | •           | • .              | •    | •    | -            |
| Szefer Ml. Joach. |         | •      | .*                 | •           | . •              | • •  | ٠    | 5 <b>5</b> 0 |

| アン・アン・アン・マン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン | e   | eite.       |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| Szepeffi Dich.                                     | •   | 527         |
| Speifte Si vertie verra' inft in in                | •   | 524         |
| Weidmann Jof                                       | •   | 514         |
| Biographien fruber verftorbener                    | G   | C=          |
| legrae n.                                          |     | -           |
| Cifer Mquit. Jul                                   | •   | 539         |
| Bichele Bertold.                                   | •   | 535         |
| Oreth Amand                                        |     |             |
| Megburg G. 3. Frenb. w.                            | •   | 538         |
| Bopträge jum gelebeten Defieren                    | eli | ij.         |
| Demuna Ben. Fr. 305.                               | •   | 549         |
| Runft nadrichten.                                  |     |             |
| Der Bilbhauer Risling in Wien                      | •   | <i>5</i> 56 |
| Suchhandler-Anfundigungen.                         | •   |             |
| Doll Anton in Wient                                |     | 558         |
| Straus Anton in Mien                               |     | 565         |
| VI. Bergeichniß,                                   |     |             |
| ber auslaudifchen Intelligenznachrichten im        | De  | cem;        |
| berhefte 1810.                                     |     | •           |
| Aunfinachrichten aus Rom                           |     | 568         |
| ans Paris                                          | •   | 569         |
| aus ber Soweig.                                    | •   | 570         |
| Entbedungen                                        | •   | 574         |
| Miscellen                                          | ٠   | ··          |
|                                                    |     |             |

:

| _  |      | ~         |        | ,     | - J    |     |   |
|----|------|-----------|--------|-------|--------|-----|---|
| Γ. | Min  | habeti    | libes. | Mer   | eich   | ni  | E |
|    | AAAA | y *** *** | 10000  | A 445 | ,,,,,, | ••• | P |

im 1. Banbe ber Annalen vom Sahre 1810 recenfirten inlandischen Werte.

|                   | t pulitarium       | و في الم   | · 👌 🛎     | cité. |
|-------------------|--------------------|------------|-----------|-------|
| Mmarich, Bergo    | _                  |            |           |       |
| Muila's Schwert.  |                    |            |           | -     |
| Baver Ib., über   | ,-                 | ber Gefu   | ndheit 1  | ر.    |
|                   |                    |            |           |       |
| Bredesty S., No   |                    |            |           |       |
| Chemia, vagy to   |                    |            |           |       |
| Dobrowsky, Gle    |                    |            |           |       |
| Enchiridion juris | relesiastici. Adid | it E. Recl | perger    | 401,  |
| Bifder, Befdich   | te von Dumies      |            |           | 217   |
| Febhlich , Armini |                    |            |           |       |
| Brieb.            |                    |            |           |       |
| Frint Jal. , Beif |                    |            |           |       |
|                   |                    |            |           |       |
| Samauf, Lichten   |                    |            |           |       |
|                   |                    |            |           | 49    |
| Gesangbach Chris  |                    |            |           |       |
|                   | dienste der evang. |            |           |       |
| ben f. k. Erbla   | giben . 🤏 1244     |            | •         | 16    |
| Birgit Xao., Ad   |                    |            |           |       |
| godie in 5 Mite   | R Species 1        |            |           | - 46  |
| Grammatif . ber   | flanischen Snra    | die in     | Oual-     | 33    |
|                   |                    |            |           |       |
| PRINTED IN HIS    | Stepermank .       | •          | • • • • • | F04   |

|   | · Seine State Stat |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Rogebue, Almanach bramatifcher Spiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Rriegstalender für 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Langbein , ber Sonderling und feine Sohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Lettres sur Pagis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Minerva, Zaschenbuch für 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Politifches Journal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Rofmann, Mimigarbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Reichhardts vertraute Sriefe miben Bien. iter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Renard 3. C., die inlandifchen Surrogate ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Chinarinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • | Schreiber , Beibelberger Safcenbach für 1810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Lebrbuch ber Aefthetit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Schulze / Geschichte ber Admer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Schutz Memoria Jos. Mülleri parinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Soupits, Les, des Muses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Stiller , Defferreichs politifcher Berbeitnif 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Tableau geographique et historique de Hongrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Safdenbuch der Liebe und Freundschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | für Damen auf 1810 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Rheinifdes für 1810 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Unterricht für junge Theologen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Unterricht für junge Thealogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

.

.

## MII : Mpfabertichen Bergeichniß

#### 5 % 1

inländischen Buchhandler in beren Werke im 1. Bande ber Annalen vom Jahre 1810 recensirt word ben find.

| ٠.  |          |        |                 |            |               | •                 |                    |                                            | -                  | deite.                              |
|-----|----------|--------|-----------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| ı X | H        | mi     | ıģ.             |            | 211           |                   |                    | •                                          | •                  | 217                                 |
|     |          | •      | . •             | •          | .68           | 131               | 415                | , ,                                        | 416                | , ;250                              |
| •   |          | •      | ٠.              |            | • • ()        | ij.               | Ť,                 |                                            |                    | 415                                 |
| •   |          | ٠      |                 | •          |               | با                | ٠.                 | ,                                          |                    | 27                                  |
| , • |          | í      |                 | •          |               |                   |                    | , ′                                        | •                  |                                     |
| •   |          |        |                 | •          |               |                   | 48                 | , 1                                        | 193                | , 262                               |
| •   |          |        |                 |            |               |                   |                    |                                            |                    |                                     |
|     |          |        |                 |            |               | ,                 |                    |                                            |                    | 198                                 |
| ,   |          |        |                 |            |               |                   | . · .              |                                            |                    | 54                                  |
|     |          |        |                 | ٠,         |               |                   | 15                 | , 3                                        | 85                 | 401                                 |
|     |          |        | ,               |            |               | , .               | . •                |                                            | <b>‡</b> 24,       | 430                                 |
| 661 | uđ       | er     | ЕÞ              | in         | 933           | ie                |                    | •                                          | •                  | 22,                                 |
| •   | <b>.</b> |        | Ţ               |            | 1.            | •                 |                    |                                            |                    | 264                                 |
|     |          | ٠.     |                 |            |               | · .               |                    |                                            |                    |                                     |
|     | ٠        |        |                 |            |               |                   |                    |                                            |                    | 493                                 |
| _   |          | _      |                 | ٠.         | ٠             |                   |                    | ٠,                                         |                    | , •                                 |
| •   |          |        |                 | •          |               |                   |                    |                                            |                    | _                                   |
| •   |          | •      | •               | •,         | . '           | • `               | ,                  |                                            |                    | _                                   |
|     | •        | •      |                 | •          | •             | •                 | . •                |                                            | •                  | ٠.                                  |
|     |          | ar.    | . a r           | * .        | . •           | •                 | •                  | ٠.                                         | •                  | 55                                  |
| 1   | - AF     | ¥٦     | 141             | ,          | •             | •                 | •                  |                                            | ٠.                 | •                                   |
| •   | •        | ٠.     | •               | • •        | •••           | ٠.                | . •                | •                                          | ' • '              |                                     |
| •   | .9       | •      |                 | •          | •             | •                 | ٠                  |                                            | •                  | 3                                   |
|     | ,        | porud. | <b>Horneter</b> | hdructerep | hbruckerep in | hbructerey in 913 | bbruckerey in Wies | da; 1413<br>48<br>15<br>hbruckerey in Wien | foructerey in Wien | 69):413, 416, 42, 193 15, 385, 424, |

## IV: Alubabetifches Bergeichnis

#### 6 c z

ausländischen Buchhandler, beren Werte im: i. Bande der Aunalen vom Jahre all zu verenstrt worben sind:

|                         |      |        |       |                                               |             |       | e    | Seite.      |
|-------------------------|------|--------|-------|-----------------------------------------------|-------------|-------|------|-------------|
| Mabemifche Buchhanbl    | un   | g.ibr! | Max   | bur                                           | <b>\$</b> : | . • . | •.   | 307         |
| Andra ju Frantfust an   | 9    | Lapn   |       | , (                                           |             | 4     | •    | 501         |
| Bernhard in Samburg     |      |        |       | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |             | ٠     |      | 463         |
| Sohme in Leipzig .      |      |        | . •   | ٠,                                            | •           |       | . •  | 139         |
| Cotta in Tubingen       |      | •      |       | 10                                            | Ž, :        | 1996  | 452  | 402         |
| Delaunay Letuel à Par   | is   |        |       | i'                                            |             |       |      | 134         |
| Dietrich in Gottingen   |      |        |       | •                                             |             |       |      | 336         |
| Ettinger in Gotha       |      |        |       |                                               | • • •       |       |      | 489         |
| Fleischer in Leipzig    |      |        |       | •                                             | •           | Ī     |      | 123         |
| Alik in Basel           | •    | ,      |       | "                                             | •           | •     | •    | 43          |
| Gefner in Burch         | •_   | •      | •     | •                                             | ٠.          | . *   | •    |             |
|                         | •    | •      | •     | : .                                           | • .         | •     | • .  | 489         |
| Gleditsch in Leipzig    | •    |        | •     | •                                             | *           |       |      | 11 <b>6</b> |
| Gefchen in Leipzig .    | •    | •      | . •   | ٠                                             | •           | •     | ,    | .114        |
| Sofmann in Samburg      | •    | . •    | •     | ***                                           | `^ .'       |       | •    | <b>17</b> 4 |
| Haptmann in Riga        | •    | •      | . •   | •                                             | •.,         | •     | •    | *13         |
| Binriche in Leipzig     | •    | •      |       |                                               | ď.,         | •     | ٠    | 475         |
| Huillier à Paris        | •    |        | •     |                                               | •           | \$    | ٠, • | 462         |
| Janet in Paris          | •    |        | •     | . 14.                                         | ٠.,         |       | . •  | 139         |
| Rorbelyi D              | •    | , , ,  | , .   |                                               | <b>.</b> .  |       | •    | 550         |
| Runft and Induftrie     | io u | ttoir. | im. 2 | (m.G                                          | erb         | am    | 96   | 327         |
| Aupferberg in Maing.    | ,    | •      |       | , ,                                           | •           |       |      | -979        |
| Arull in Landshut       | -    | ٠.     |       | . ••                                          | ś           | -     |      | 441         |
| Leste in Darmftabt      | •    |        |       |                                               | 7           | •     | •    | 131         |
| Loffler in Mannheim     | •    |        |       |                                               | •           | •     | , •  | 122         |
| Mayr in Salzburg        |      |        | •     |                                               | •           | •     | •    |             |
| Mobr in Frankfuri as    | <br> | M      |       |                                               | •           | •     | •    | 294         |
| MANOR OF SECRETARIES WE | n 2  | ucaba  |       |                                               | •           | •     |      | 200         |

| Michler<br>Drell, F                                                                    | ueßlį un                                                              | id Co                 | mp. i                | n Z             | úrich     | . ,          | J. 373 | بوت بيدا         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|--------|------------------|
| Realfchul                                                                              |                                                                       |                       | ••                   | •               |           | 4.0          | 4,55   | in luig          |
| <b>Steichardt</b>                                                                      | in Bra                                                                | unschi                | weig                 |                 | . •'      |              | 116 au | ic ; mp          |
| Sauerlan                                                                               |                                                                       |                       | ••                   | •               |           |              | باز ا  | •                |
| Selbrig i                                                                              |                                                                       | _                     | •                    | •               |           | •••          | . y    | 4                |
| Sommer                                                                                 |                                                                       |                       |                      | . `             | • •       | • .          | ••     |                  |
| Werlagsbi                                                                              |                                                                       |                       | in Ed                | Un <sub>.</sub> | • •       | ٠.           | • .    | 4                |
| Malbed :                                                                               |                                                                       |                       | • .*                 | •               | • •       | *            | •      | . 3131           |
| <b>Lea</b> lmann                                                                       | s in Ar                                                               | antfui                | Lt .                 | •               | •         | •            | • ' ^  | . 1              |
|                                                                                        |                                                                       |                       | •                    |                 |           | <u>.</u> . • | •      |                  |
|                                                                                        |                                                                       | ÷                     |                      | •               | •         |              |        | ·: `             |
| 0                                                                                      |                                                                       |                       | ٠.                   |                 | • .       | ٠٠,          | 33° 5  | ٠٠, ١٠٠          |
| , ,                                                                                    | V. 21                                                                 | lphab                 | etifd                | hes             | Ber       | zeich:       | niß .  |                  |
|                                                                                        |                                                                       |                       |                      |                 |           |              | . :    |                  |
| im 1. Ba                                                                               |                                                                       |                       |                      | pon             |           |              |        |                  |
|                                                                                        |                                                                       |                       | alen                 | pon             |           |              |        |                  |
|                                                                                        |                                                                       | di(dje<br>-           | alen                 | von<br>ntell    | igenz<br> | , Na         | drid   | ten.             |
| mender                                                                                 |                                                                       | di(che<br>-           | alen<br>n Fi         | von<br>ntell    | igenz     | · Na         | drid   | ten.             |
| mender                                                                                 | ı inlân                                                               | di(che<br>-           | alen<br>n Fi         | von<br>ntell    | igenz     | · Na         | drid   | ten.             |
| mender                                                                                 | i inlån                                                               | di(che<br>-           | alen<br>n Fi         | von<br>ntell    | igenz     | · Na         | drid   | ten.             |
| mender                                                                                 | i inlân                                                               | dische<br>-<br>ichnet | alen<br>n Fi         | von<br>ntell    | igenz     | · Na         | drid   | ten.<br>Seit     |
| mender<br>Agafton †<br>Miscopiel<br>Bascfap                                            | i inlâni<br>of bezei<br>Berget †                                      | dische<br>-<br>ichnet | alen<br>n Fi         | von<br>ntell    | igenz     | · Na         | drid   | Seit             |
| mender<br>Agafton †<br>Livechiel<br>Bavcfap                                            | i inlåni<br>if. bezei<br>Bergei †                                     | di(che<br>-<br>ichnet | alen<br>n Fi         | von<br>ntell    | igenz     | · Na         | drid   | Seit<br>5:       |
| Mender<br>Agafton †<br>Miscehiel<br>Bastellen<br>Bastellen<br>Beyevwed                 | i inlåni if. bezei Berget † † † † † † † † † † † † † † † † † † †       | discher<br>ichnet     | alen<br>n Fi         | von<br>ntell    | igenz     | · Na         | drid   | Seit<br>5:       |
| Mgafton †<br>Agafton †<br>Afterchiel<br>Barcellen<br>Berevwed<br>Bilbungs              | i inlåni if. bezei Berger † † † † † † † † † † † † † †                 | discher<br>ichnet     | alen<br>n Fr<br>befø | von<br>ntell    | igenz     | · Na         | drid   | Seit             |
| Agafton †<br>Afficechtel<br>Batcfan<br>Battellun<br>Beperwed<br>Bilbungs<br>Birtenfton | i inlâni<br>if. bezei<br>Berger †<br>†<br>† †<br>! Joh v<br>anstatter | discher<br>ichnet     | alen<br>n Fr<br>befø | von<br>ntell    | igenz     | · Na         | drid   | Seit<br>5:       |
| Agafton † Rivechist Bavefan Bavefinn Beyerwed Bilbungs                                 | i inlåni if. bezei Berger † † † † † † † † † * * * * * * * * * * *     | dische                | alen<br>n Fr<br>befø | von<br>ntell    | igenz     | · Na         | drid   | <b>S</b> eil. 5: |
| Agafton †<br>Afficechtel<br>Batcfan<br>Battellun<br>Beperwed<br>Bilbungs<br>Birtenfton | i inlåni if. bezei Berger † f † f † goh v anstatter d I. M            | dische                | alen<br>n Fr<br>befø | von<br>ntell    | igenz     | · Na         | drid   | <b>S</b> eil. 5: |

|                                           | Seite. |
|-------------------------------------------|--------|
| Collin 3. D. C. v. bf                     | 140    |
| Eirlich M. C.                             | 330    |
| Elmqurer.3                                | . 5i8  |
| Faulhaber Fr                              | 330    |
| Feminger Ab.                              | 328    |
| Fifder R. F.                              | 316    |
| Fr. ⊈                                     | 319    |
| Forfel .                                  |        |
| Fripe                                     | . 327  |
| Gabeis †                                  | . 330  |
| Falicato 3.                               | 519    |
| Bann B                                    | - 328  |
| Boger                                     | • 327. |
| Horanni †                                 | . 592  |
| Hormape Jos. Fr. v. bf.                   | . 140  |
| Joris P.                                  | . 325  |
| Jantera 3. A.                             | . 319  |
| Rern P.                                   | . 519  |
| Ropes Buff.                               | 327    |
| Rordif C.                                 | 330    |
| Kralovansky .                             | • 339  |
| Runfte, über bie bilbenben, ans Dabren    | . –    |
| Lang Inn. bfing grant beind beging in be- | . 141  |
| Langanou †                                | . 321  |
| Miecellen                                 | - 552  |
| Magy †                                    | _      |
| Riebermane M                              | . 325  |
| Afeiffer 328                              |        |
| Robi J. E. bf                             | . 341  |
| Portolab St. +                            | 147    |
| Obradowitsch , Biographie                 | . 348  |
| Rottenberger                              | . 330  |
| Rubtorffer g. E. v.                       | . 349  |
| Mumi ,                                    | . 520  |
|                                           | -      |

|                     | •                   |            |             | Seite. |
|---------------------|---------------------|------------|-------------|--------|
| Schent E.           | • • ,               | • •        | •           | - 325  |
| Schmieb .           | • . •               | •          |             | · 327  |
| Schmiß .            |                     |            |             | . 520  |
| Schräder G. †       |                     |            |             | . 347  |
| Stoppani .          |                     |            | . •         | 328    |
| Siép                |                     | • • •      | • •         | -      |
| Theaternadrichte    | n and Mil           |            |             | 520    |
| Lipe                | # WHP 201           | an nom Re  | pt. 1810    | • 537  |
|                     | • •                 | •          | • . •       | • 329  |
|                     | • • •               | • > •      | • 4.        | . *145 |
| Meberficht des Lai  | ug <b>erten i</b> b | Hens in de | n dsterrejd | is     |
| fcen Erhitaate      |                     |            | • •         | i. 505 |
| ber thea            | tral.;Erfd          | einungen.  | in Mien b   | is     |
| gu Ende Janua       | r 1810              | •          |             | . 162  |
| Unterrichtsanftalt  |                     |            | •           | - 517  |
| Varga               |                     |            | •           | 519    |
| Walfony .           |                     |            | •           | • •    |
| Weindl .            |                     | •          | •           | \$27   |
| Weinberger M. +     | • • .               | • • • •    | • • • •     | . 326  |
| Winfhler            | •.                  | • •        | • •         | • 335  |
|                     | • • •               | • •        | • '•        | • ·    |
| Winterl J. E †      | •                   | • •        | ·• •        | . 146  |
| Bauner Fr. p. , 9   | diographia          | • • •      | • • .       | 148.;  |
| Beiller Fr. E. v. 1 | Motizen au          | s feinem   | Beben .     | . 137  |
| Zpla                |                     | •          |             | 398    |
| ,                   | •                   |            | - 1         | - 0    |

# I. Alphabetisches Verzeichniß

ber

im 2. Bande der Annalen vom Jahre 1810 recenfirten inlandischen Werke.

| •                                  |        | •       |       |       | Scite.     |
|------------------------------------|--------|---------|-------|-------|------------|
| Abhandlung über ben Rugen          | des    | wilde   | n L   | ifta: |            |
| nienbaumes                         | •      | • •     | •     | •     | 227        |
| Andachtsbuch, Christfatholisches   | •      | •       | ٠,    |       | <i>395</i> |
| Auersperg Gf. 3. v. , die Rrant    | beit   | en der  | r Bå  | ıme   | 45         |
| Benfef, Talmud laschon ivri        |        | •       |       |       | 430        |
| Blatter , vaterlandifche , fur ben | ំ ស្សា | er. Re  | rifer | łaat  |            |
| 1. Band                            | •      | •       | •     |       | 443        |
| Chabert, Hadgi Bektache' .         |        | •       | í     |       | 231        |
| Cjamler Dr. A., fatholifder Unt    | erç    | icht in | ber   | Ae-   | •          |
| ligion                             | •      | .•      | •     | •     | 4          |
| Czókonai, a' Tavasz 🔌 .            | •      | •       | •     | •     | 499        |
| David Al., geogr. Ortsbestimmu     | ng     | bes 9   | Ratt  | ies   |            |
| Schönlinde in Bohmen .             | •      | •       | •     | •     | 230        |
| Dobrowsky, Slavin                  |        | •       | •     |       | 437        |
| Ewig J. J., über Berberbnif be     | r 2    | Balbu   | ngen  | ٠,    | 41         |
| Fritschach, Ircadlo ropborrého     |        |         | -     |       |            |
| wany predstawugnzy .               | •      | . •     |       | •     | 436        |
| Ball Ant., furge Reben bey fano    | nife   | ben 'S  | lįrф  | :n=   | _          |
| visitationen                       | ٩      | •       | •     | •     | 385        |
| Glogolita, Anhang zum Slavin       | •      | •       | • '   |       | 256        |
| Grammaire, Nouvelle-de Poche       |        | •       | •     | •     | 259        |

| 11 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                | • 1        |      | enn                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------|-------------------------|
| Bauer , practifche Darftellun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | g der i   | ster.          | Unt        | t.   |                         |
| thansgefese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •         | •              | •          | •    | 396                     |
| Beller, Bobrede auf ben beitig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en Flo    | rian           | ·; •:      | •    | 260                     |
| Bermann, Saftengeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | . • <b>.</b> . | •          | . •  | 391                     |
| Bilbenbrand 3. B. v., uber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ben anfi  | ecten          | den S      | ty.  |                         |
| phus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •         | ,              | ••         |      | 11                      |
| Ratechismus ber driftlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lebten    | .•             | •          | ,•   | , \$                    |
| Kazinczy, Meltoságos Baro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wessel    | llényi         |            | •    | 424                     |
| Lefer ber, in romantifcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gegend    | •              | •          | •    | 47                      |
| Pariget Aler., Sfige eines ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :क्रींक्ष | fenen          | 6 <b>4</b> | ul   | ان د<br>ور <b>د</b> ر و |
| debrers .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •         | • ,            |            | •    | 45                      |
| Pfrogner, Chr. , über ben Urf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | prung b   | es 🗷           | uten 1     | ınd  | 1, . /                  |
| Bosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠.        | ``•``.         |            | , .  | <b>22</b>               |
| Primitiae florae Galiciae auct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Besse     |                | •          | •    | 406                     |
| Regék a' Magyar elő időből                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •         | ., • .         | •          | 1.   | 233                     |
| Rofa, Unterfuchungen über b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ie Ron    | anie           | • • ′      | •    | 398                     |
| Shilder biblifde Gefdichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | •              | •          | •    | 198                     |
| leichtfaflicher Unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | richt fü  | r Aiı          | ider       | •    |                         |
| Lablice B. Poeipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • '       | •              | •          | •    | 50                      |
| Lablice Brcomi Cloweta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • .       | , , ,          | • .        | •    | 31                      |
| Tortos, Bemertungen über bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e Dreh    | frant          | beit b     | et . |                         |
| Schafe · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • •     | •              | •          | •    | ` 33                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Kra     | nfhei          | ten b      | 66   |                         |
| Bornviehes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . •       |                | •          | •    | <b>-</b>                |
| Wallberg Th. v., Neuefte Beo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bachtun   | gen 3          | ur Ve      | re   |                         |
| edlung des Feldbaues .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •         | •              | •          | ٠.   | 205                     |
| Bilbe Am. , Lob - und Sitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | reden     | •              | •          | •    | 193                     |
| The second secon |           |                |            |      | · •,                    |

,

.

# II. Alphabetifches Bergeichniß

| im 2. | Bande bee | Minaten dom   | John 1810. | reten |
|-------|-----------|---------------|------------|-------|
|       | firten    | auslandischen | Berte.     |       |

| •                                                                                     |     | •            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
|                                                                                       | *   | elte.        |
| Archenhols, Minerva                                                                   | •   | 65           |
| Biefter, Reue Berlinifche Monathefchrift .                                            | •   | 321          |
| Denina, Pierre le grand                                                               | •   | 276          |
| Einhof, Grundrif ber Chemie für Landwirthe                                            | •   | 87           |
| Fester, der Rachtwächter Benedict<br>Pox Ch. I., Kistoire des deux derniers rois de l |     | 497          |
| maison de Stuart                                                                      | ٠.  |              |
| Sonner, Archiv fur Gefengebung                                                        | •   | . 75<br>- 75 |
| Deeren, Bandbuch ber Gefdicte des europaifche                                         | n   | 5 <b>5</b>   |
| Staatenfbftems .                                                                      | •   | 263          |
| Journal für die neuesten Land und Seereisen                                           | •   | 95           |
| Arummacher Dr. Fr. A., Parabein                                                       | •.  | 105          |
| Apologen und Parampible                                                               | n'  | _            |
| Rubn August, Anhalen ber Reisen                                                       | •   | 95           |
| Rung von Rauffungen                                                                   | •   | 308          |
| Laborde, allgemeiner Wegweiser durch Spanie                                           | R   | <b>3</b> 78  |
| Langenhöffel ; Bemeitungen über die Arbeiten vo                                       | n   | -            |
| Fifder, Mauter to.                                                                    |     | 304          |
| Lander und Botterfunde, Menefie                                                       | •   | 93           |
| Mtartiny, moraltiche Erzählungen                                                      | •   | 101          |
| Wie kann ich etrathen, was ein And                                                    | ts. |              |
| rer bente?                                                                            | •   | 103          |
| Martyrs, les, ou le triomphe de la religion chi                                       | ·e- |              |
| tienne par Chateauhriand                                                              |     | 295          |
| Morgenblatt für gebildete Stanbe 3                                                    | 17, | 319          |
| Ramsay D. Vie de George Washington .                                                  | •   | 473          |
| Rebfues, Briefe aus Italien                                                           | •   | 483          |
| Gemählde non Meanel                                                                   |     | _            |

| 7.79Cx 1                                | - Geite.          |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Beinbedt, Ergablungen                   |                   |
| Reife : Encyclopadie, Allgemeine .      | 1 . 10 . 10 1 is  |
| Rofenthal , die neue burgerliche Projef | evbrong bell      |
| R. Weftphalen . /                       | riffi ne stejre 🗱 |
| Saulfeld , Grundris Gines Softens !     | red outrophis     |
| fchen Bolferrechts                      |                   |
| Sidler und Reinhard, Almanach ans       | Stoft             |
| Stein Ch. D., Lebrbach ber Grog         |                   |
| rprenf. Staats                          |                   |
| LOP PART CO.                            |                   |

# III. Alphabetisches Verzeichniß

untanbischen Buchhandler, beren Werke im 2, Banbe ber Annalen bom Jahre 1810 recensirt wor,

| رائن المهار سيدنيو والماران                     |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Baben in Mitolsburg                             | . 4    |
| Belnap in Pregburgen big big big ber bei ber    | . 33   |
| Buchbruderen in Ofen                            | 424    |
| Degen in Wien                                   | 1, 444 |
| Doll Alone in Bient ber bei bei bei bei bei bei | 4 227  |
| - Anton in Wien                                 | . 406  |
| Gaftl in Brunn                                  | 3x 437 |
| Belftinger in Wien                              | 3, 259 |
| Shelen'fche Erben in Wien                       | 200,   |
| Gottlieb in Baigen                              | , 59   |
| Haafe in Prag                                   | 9. 39E |
| Berri'fche Buchbandlung in Prag                 | 237    |
| haslinger in Ling                               |        |
| Mogle A. v. in Wien                             |        |

|                               | •           |          |       | 6    | ite. |
|-------------------------------|-------------|----------|-------|------|------|
| Renteutter in Prag            |             | . ,      |       | . •• | 47   |
| Schmidt M. A. in Wien :::     |             | :        | •     |      | 198  |
| Schmid Anton in Wien          |             |          | ٠.    | 251, | 430  |
| Odonfeld in Prag              | • 1         | ٠٠       |       | •    | ~.41 |
| Schrambliche Buchbruderen     | n. Wien     | <i>≽</i> | •     |      | 206  |
| Senbler in Bien               |             | . · ·    |       | 737_ | 198  |
| Srattner in Pefth             |             | ٠, ٠,٠   | • .   | •    | 398  |
| Univerfitatsbuchbruderen in & | )fen        | • .      | . • . | . •  | 933  |
| Weinmuller in Romorn .        | •           | •        | •     |      | 429  |
| Bidtmann in Prag              | •. •        | 22,      | 46,   | 193, | 391  |
|                               |             |          |       |      |      |
|                               | <del></del> |          |       |      |      |

## IV. Alphabetisches Bergeichniß

#### per

auslandischen Buchhandler, deren Werke im 2. Bande der Annalen vom Jagre 1810 recensit word ben sind.

| •                       |      | *      | •     |       | 6                                      | eite. |
|-------------------------|------|--------|-------|-------|----------------------------------------|-------|
| Mademifche Buchhandlung | g in | Jena-  | •     | •     | 101,                                   | 103   |
| Anonymer Berleger in Pe |      | - 1    | •     | ٠. •  | •                                      | 295   |
| in Lon                  |      | ` •    | •     | •     |                                        | 504   |
| Bebeder und Rürzel is D | uisb | utg un | b Ef  | fen   | ٠,٠                                    | 105   |
| Brannes in Berlin       | •    | • •    | ٠.٠   | •     |                                        | 35    |
| Cotta in Tabingen .     | •    | •      | • 1   | •     |                                        | 317   |
| Ernft in Quedlinburg .  | •    |        | · · · | . ''' | ······································ | 461   |
| Definer in Burch . " :  | •    | , 24,  | •     | •     | •                                      | 483   |
| Gignet et Michaud & Par | is . | ٠.     |       | •     | •                                      | 75    |
| Gofchen in Leipzig .    | ٠.   | •      | •     | ٠     | . •                                    | `309  |
| Graff in Leipzig . '.   | × 44 |        | · .   | •     | •                                      | 279   |
| Hofmann in Hamburg .    | •    | ·· • · | • ` ` | •     | 66,                                    | 70    |
| Arull in Landshut       | ٠_   | . •    |       | •     | ٠,                                     | 55    |

|                                          |             |        | •            |        | Sei                                                                                                             | lė.  |
|------------------------------------------|-------------|--------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Eunft - und Jubuftrie                    | Com         | țoit i | n Be         | rliù   | • • •                                                                                                           | 96   |
| Landes - und Induffri                    | e Cot       | ntoir  | in N         | Beima  |                                                                                                                 | 95   |
| Raurer in Berlin ,                       | •           | •      | •            | •      | 4                                                                                                               | 97 . |
| Ricolai in Berlin .                      | •           | •      | •            |        | , , ,                                                                                                           | 31   |
| Realschulbuchhandlun                     | g in        | Berl   | in .         | •.     |                                                                                                                 | 87"  |
| Rein in Leipzig .                        | •           | •      | •            | è      |                                                                                                                 | 04   |
| Komer in Gottingen                       |             | •      | . •          | •      | 260, F                                                                                                          | 63   |
| Saalfeld in Leipzig                      | •           | •      | . •          | •      | • ;•                                                                                                            | 95   |
| Bof in Berlin .                          | ٠           | ٠      | .•           | 1      | + vs.6 - 4                                                                                                      | 70   |
| * p                                      |             |        | • .          | 1.     |                                                                                                                 | . ,  |
| 100                                      |             |        | . সু 🗀       | 75 -   | . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         |      |
|                                          |             |        | •            | •      | · • io. • i                                                                                                     |      |
| V. Alpho                                 | hetil       | id ä   | \$           | 4384   | n (1833 - 1733 - 1735 - 1735 - 1735 - 1735 - 1735 - 1735 - 1735 - 1735 - 1735 - 1735 - 1735 - 1735 - 1735 - 173 |      |
| 12.1. 1. 4.4.                            |             |        |              | 90.00  | ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                          |      |
|                                          | D.          | e Ė    |              |        | \$ 44- 6.                                                                                                       | ٠,   |
| im '2. Bande der An<br>menden inlandisch |             |        |              |        |                                                                                                                 |      |
|                                          |             |        | .0           |        |                                                                                                                 | , ,  |
|                                          | <del></del> |        | <del>-</del> |        | * st; **                                                                                                        | . :  |
| bf. bezeichni                            | t bef       | brbe   | rt: +        | áeltor | ben.                                                                                                            | X.   |
|                                          |             | , .    | •            | 9-1    |                                                                                                                 | 4 °c |
| ا با در معاملات ا<br>مارو با در معاملات  | •           |        | ••           | •      | <b>6</b> 4                                                                                                      | •••• |
| Angovits                                 | i.<br>Mte s |        | • i          | •      | i. 16.10                                                                                                        |      |
| Antundigung einer A                      | каоф        | en y   | ergieb       | ungs   |                                                                                                                 |      |
| in Ungern                                | ٠.          | •      | •            | •      | * * *                                                                                                           | -    |
| Ameige , Literarifche                    | •           | •      | •            | •,     | \$ 100 mg                                                                                                       | •-   |
| Baráczy † • •                            | • •         | •      | •            | •      |                                                                                                                 | 19   |
| Belnay †                                 |             |        | •            | •      |                                                                                                                 | 17   |
| Beforberungen .                          |             | •      | 231          | 4310   |                                                                                                                 | 48   |
| Cammerer †                               | • •         | •      | •            | •      | •• " •"· <b>#</b>                                                                                               |      |
| Chijar                                   | • •         | •      | •            | ••     |                                                                                                                 | 13   |
| Egger                                    | . , .       | . •.   | •            | • • •  |                                                                                                                 | 13   |
| Bilder and Tobas                         |             |        |              | , i    | Katika, g                                                                                                       | oği  |
| Frint                                    |             |        | e . S.,      | ~ .    | * W., 5                                                                                                         | 14   |

• ..

| ,··.            | •             |             |                                  |              | _            | Seite.    |
|-----------------|---------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Sinte .         | r             | •           | •                                | •            |              | 250       |
| Sajnal' †       | 3.7           | :           | فالمتباريها                      | `.           |              | . 119     |
| Hammer .        |               | •           |                                  | • .          | •            | 510       |
| Sobn f          |               | •           | •                                | • •          | •            | `137      |
| Zuftel .        | •′            | 1922        | $F_{\bullet}^{*}(\mathbf{g})$ is | • • •        |              | 510.      |
| Kazinejy .      | •             | ٠, ٠        |                                  | • •          | : <b>:</b> ; | . 128     |
| Klinger '.      | •             |             |                                  | • 26         | **           | . 109     |
| Abberi' †       | :             | ٠. ٠        | •                                | •            | •            | . 182     |
| Loppmann        | •             | •           | •                                | • ·          | •            | 109       |
| Runfinadrichte  | 111           | •           | •                                | •            | •            | . 344     |
|                 |               | Wien        | •                                | <b>-</b>     | •            | . 135     |
| Aurbelvi .      | •             | •           | •                                | •            |              | . 111     |
| Lebranftalten . | Deffe         | wide.       | රාජීපර                           | 10.00        | ,            | . 106     |
| Miscellen       | 11:55%        |             | •                                | •            |              | 41, 534   |
| Stefrolog       | <b>;</b> ' .' | 11.5.17     | 1.1                              | ut pi        | •            | • 343     |
| Ricutes del     |               | - (* 1911)  | eater e                          |              | ې. ې. د      | 109       |
| Distantifp.     | JP 44         | 1352.1      | en Su                            | E <b>3</b> 1 | · .          | . iii     |
| Plaser .        | •             |             | •                                |              | •            | . 118     |
| Probasta +      | •             | · ;         | ;                                | •            | •            | . 117     |
| Ratolista       |               | • ,         | . •. • . •                       | • • • • •    | •            | 509       |
| Rösler .        | · • • • • •   |             | era koje je je                   |              |              | . 118     |
| Mobilet † .     | •             | •           | . •                              | •            |              | 117       |
| Rubnap          | ••,           |             |                                  | •            | . •.         | i ju      |
| Sartoti         | garied.       | . ( المنادة | 10 7 15                          | • 15.7.      | · · ·        |           |
| Soerfonit.      | •             | . • •       | • .:                             | •            | ••           | 110       |
| Somoegner †     | •             |             | ~• .                             | 410133       | ~ . • · · ·  | 416       |
| Stiftungen.     | •             | . • •       | •                                | •            | ٠٠,          | - 307     |
| Sheif           | •             | •           | . • . `                          | •            | · .          | , pn      |
| Speaternadrid   | hcen a        | <b>36</b> W | ien von                          | : Màr        | 1810         | • 137     |
| Thomasy .       | , .           | . • .       | . • ′                            | •            | . • } ,      |           |
| Leents .        | .•            | •           | •                                | •            | •            |           |
| Ergebipto †     | • "           | •           | • .                              | •            | •            | - , , 116 |
| Beberficht bet  | Bipfer        | Liter       | atur bot                         | 1,868        | -1816        | 4 518     |
| Unterrichts ut  | wa. w         | huse        | nfalter                          | <b>l</b> , • | ٠.           | - , 3%    |
|                 | 1 35          |             |                                  | •            |              |           |

| •                                                                                                                      | •                                      | (,       | 19')/                                         |           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        | • |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| .sn+\$                                                                                                                 |                                        |          |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.                                                                                                 |   |
| Waldftein                                                                                                              | 1 .                                    |          | •                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 510                                                                                                    |   |
| Bal entin                                                                                                              | • •                                    |          |                                               |           | A Line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120                                                                                                    |   |
| MAde .                                                                                                                 | ·•                                     |          |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.520                                                                                                  |   |
| Bribler †                                                                                                              | ٠.                                     |          | • . •                                         |           | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117                                                                                                    |   |
| Beffler .                                                                                                              | • • •                                  |          | • • •                                         | • ' •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <sup>4</sup> 569                                                                                       |   |
| Zintenpt                                                                                                               |                                        | . ,      | ·                                             |           | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AXI                                                                                                    |   |
| <b>*</b> : -                                                                                                           | •                                      | •        | •                                             |           | 杨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.                                                                                                    |   |
| <i>इत्ह</i>                                                                                                            | •                                      | ~        | *****                                         |           | ·, 4 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06B                                                                                                    |   |
| 13.                                                                                                                    | •                                      | •        | •                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G-10g                                                                                                  |   |
| 7,2 . ,                                                                                                                | VI. 20                                 | nhahot   | ichan'                                        | Mauraia   | K. E. J. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rredi                                                                                                  |   |
| 767<br>- 102                                                                                                           | بهد محر د                              |          |                                               | ڪو پارون  | Ambrill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |   |
|                                                                                                                        | • .                                    |          | per-                                          |           | • • • • · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.30                                                                                                   |   |
| iff 2. 28                                                                                                              | ande der                               | Anna     | lên bom                                       | 3abre     | 1810 por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tom:                                                                                                   |   |
| ) mende                                                                                                                | n auslar                               | idischen | Intelli                                       | gent : 9  | achrichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17.                                                                                                    |   |
| **                                                                                                                     |                                        |          |                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ****                                                                                                   |   |
|                                                                                                                        | A1. A1811                              | AMEL AE  | locoect:                                      | † gesto   | rben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |   |
| Alterthün                                                                                                              | iet .                                  | * •      | ·<br> orvert                                  | : † gefto | eben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seife.<br>370                                                                                          |   |
| Alterthun<br>Anfundig                                                                                                  | net .                                  | • •      | ,<br>,<br>, , , , , , , , , , , , , , , , , , |           | eben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . • (4                                                                                                 |   |
| Alterthün<br>Anfündig<br>Blinbenii                                                                                     | net .                                  | • •      | ,<br>,<br>, , , , , , , , , , , , , , , , , , |           | eben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 370                                                                                                    |   |
| Alterthûn<br>Anfûndig<br>Blinbenir<br>Buhle                                                                            | net .<br>ung<br>rstitut be             | es Dr. ( | <b>L</b> aftberg                              | • •       | eben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 370<br>568                                                                                             | • |
| Alterthûn<br>Anfûndig<br>Plinbenir<br>Buhle<br>Eenfuror                                                                | ner .<br>ung<br>ıstitut be<br>bnung, 1 | es Dr. ( | <b>L</b> aftberg                              | • •       | eben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 379<br>568<br>181<br>368                                                                               |   |
| Alterthün<br>Anfündig<br>Blinbenii<br>Buhle<br>Eenfurorl<br>Eherpitel                                                  | net .<br>ung<br>ustitut be             | es Dr. ( | <b>L</b> aftberg                              | • •       | edeni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 370<br>568<br>181<br>368                                                                               |   |
| Alterthûn<br>Anfundig<br>Blinbenii<br>Buble<br>Eenfurori<br>Eherpitel<br>Dalaprac                                      | net .<br>ung<br>ustitut be             | es Dr. ( | <b>L</b> aftberg                              | • •       | ebeni<br>Maria<br>Maria<br>Maria<br>Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 370<br>568<br>181<br>368<br>179<br>368                                                                 |   |
| Alterthûn<br>Antlindig<br>Blindenii<br>Buble<br>Cenfurori<br>Cherpitel<br>Dalaprac<br>Penón                            | net .<br>ung<br>ustitut be             | es Dr. ( | <b>L</b> aftberg                              | • •       | ะ ปี ค.ศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 370<br>568<br>181<br>368<br>179<br>368<br>182                                                          | • |
| Alterthûn<br>Antlindig<br>Blindenii<br>Buble<br>Cenfurori<br>Cherpitel<br>Dalaprac<br>Penón<br>Caard †                 | net .<br>ung<br>uftitut be<br>bnung, s | es Dr. ( | <b>L</b> aftberg                              | • •       | ราง (การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 370<br>568<br>181<br>368<br>179<br>368<br>182<br>861                                                   |   |
| Alterthûn Antundig Blindenin Bulle Eenfurorl Eherpitel Dalaprac Penón Chard †                                          | net .<br>ung<br>uftitut be<br>bnung, s | es Dr. ( | <b>L</b> aftberg                              | • •       | even.  The second of the secon | 370<br>568<br>1\$1<br>368<br>179<br>368<br>188<br>861<br>366                                           |   |
| Alterthundig Antundig Blindenin Buble Cenfurorl Dalaprac Denon Card †                                                  | net .<br>ung<br>uftitut be<br>bnung, s | es Dr. ( | <b>L</b> aftberg                              | • •       | even.  20.00  20.00  even.  20 | 370<br>568<br>181<br>368<br>179<br>368<br>182<br>861<br>861<br>878<br>868                              |   |
| Alterthûn Antundig Blindenin Bulle Eenfurorl Eherpitel Dalaprac Penón Chard †                                          | net .<br>ung<br>istitut be<br>dnung, : | es Dr. ( | <b>L</b> aftberg                              | • •       | Then and a second  | 370<br>568<br>181<br>368<br>179<br>368<br>182<br>861<br>861<br>868                                     |   |
| Alterthun Antundig Blindenii Buble Eenfurorl Dalaprac Penón Carb † Entbedui Efchte Butleber . Partleber .              | net .<br>ung<br>istitut be<br>bnung, : | es Dr. ( | Eastberg                                      | • •       | Them.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 370<br>568<br>181<br>368<br>179<br>368<br>182<br>366<br>872<br>366<br>872<br>368                       | • |
| Alterthundig Antundig Blindenii Buble Eenfuror Dalaprac Denon Carbertur Efaite Buileert Bartleber Beeren               | net .<br>ung<br>istitut be<br>bnung, 1 | es Dr. ( | Eastberg                                      | • •       | ราง (การ การ การ การ การ การ การ การ การ การ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 370<br>568<br>131<br>368<br>179<br>368<br>182<br>366<br>878<br>366<br>878<br>368<br>368                |   |
| Alterthun Antundig Blindenii Buble Eenfurorl Dalaprac Penón Carb † Entbedui Efchte Butleber . Partleber .              | net .<br>ung<br>istitut be<br>bnung, 1 | es Dr. ( | Eastberg                                      | • •       | TOTAL STATE OF THE | 370<br>568<br>1\$1<br>368<br>179<br>368<br>188<br>261<br>366<br>878<br>268<br>268<br>268<br>361<br>363 |   |
| Alterthundig Antundig Blinbenin Buble Cenfurori Cherpitel Dalaprac Penón Carb † Chibert Dattleben Berren Berren Berren | net .<br>ung<br>istitut be<br>bnung, 1 | es Dr. ( | Eastberg                                      | • •       | For the second s | 370<br>568<br>131<br>368<br>179<br>368<br>182<br>366<br>878<br>366<br>878<br>368<br>368                |   |

|               |       |         | •     |           |         |               |            | 6     | eite.           |
|---------------|-------|---------|-------|-----------|---------|---------------|------------|-------|-----------------|
| Llinget' .    | ٠.    | •       | • .   | à.        | •       | ÷             | ٠.         | . 6   | 361             |
| Runfinachrich | teņ   | •       | •     | •         | •       | •             | •          | 368,  | 556             |
| Lober .       |       | ٠,      | •     | •         | ٠.      | . •           | • .        | ÷     | 361             |
| Mathisson     | ٠.    | •       | •     | , •       | •       | •             | •          |       | 563             |
| Meiners .     | • .   | •       | ٠     | •         | 4       | •             | •          | •     | 361             |
| Miscellen .   | • .   | • .     | • .   | ٠.        | . •     |               | 182, 3     | 37.47 | .556            |
| Mutis †       | •     | •       | •     | •         | •       | •             | •          | . •   | 554             |
| Dpiş † .      | • .   | •       | • - • | -         | • - • • | •             | •          | ě     | 363             |
| Petri .       | •     | •       | •     | •         | •       | •             | •          | •     | 362             |
| Pfeffel †     | ٠.    | è       | •     | .1.       | • •     | •.            | ٠, م       | •     | 547             |
| Piranefi †    | · • • | ` •     | •     | •         |         | . <b>\$</b> , | •• •       | •     | <del>36</del> 7 |
| Rostoe .      | •     | •       | ٠.    | <b>:•</b> | •.      | ;4            | <b>4</b> 2 | •     | 362             |
| Sold t        | • .   | , • • • |       | • • •     | •       | • ,           | •          | •     | 363             |
| Statiftit, Li | lerat | ifche,  | Fr    | antre     | idjs    | , i           | . •        | •     | 357             |
| Wagner .      | •     |         | •     | ,         | •.      | •             | · .        | •     | 363             |

## I. Alphabetisches Berzeichniß

| _ |   |
|---|---|
| A | * |

im 3. Bande ber Annalen vom Buhre 1810 recenfirten inlandischen Werkel

| 32.                                                        | Seite.     |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Arigier Altm., Oratio academica etc                        | 193        |
| Bathiany G. 2., Reife nach Conffantinofil                  | -12396     |
| Bibliothet ber romifden Bifforifer                         | . 416      |
| Cornova, ber große Bofine Bobustans von Lob                |            |
| Copie,                                                     | . 50       |
| Erzählungen von g. C. C.                                   | . 56       |
| Fejes, oratio impedimenta salutis Evangelicorus            | n 392      |
| Buger J., Anafreons Gebichte                               | 250        |
| Fundgruben bes Drients                                     | - 59       |
| Biftfchin , Leitfaben                                      | · 12       |
| Sant, erfter Unterricht von Gott                           | • • •      |
| Saushaltungsvortheile für Sausmufter                       | . 13       |
| Bermann E., Gefprade gur Minderung bes Mber                | 248        |
| glanbens                                                   |            |
|                                                            | 255        |
| Soul - und Erziehungsreden .                               | 262        |
| Beibiger , vollftanbiger Gartentalenber                    | . 249      |
| Sichtenthal, Ibeen in einer Diatetil' .                    | . 14       |
| Macerata Fort, nothmenbige Gigenschaften einei Babdenfoule |            |
| Rowy Baton mpiwettenh obffpenegffimpreloje                 | • 966<br>: |
| njm                                                        | 108        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papay. A' Magyar Literatura 😲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pohl, Tentamen Florae Bohemiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pray C., Epistolae procerum regni Hungaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Régek a' Magyar elő időből .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reyberger, institutiones ethicae .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rupperth, Abelogie ber Mrfunben bes Chrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schwartnet, Statistit von Ungern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ., • 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Befclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stranfom für Gebilben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Binflern, Biographien ftepermart. Gelehrte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t . 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The second of the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . III WINDAMAGEMAS Women at the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| arthuaverunes wergeichuiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. Alphabetifdies Bergeichniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * 5 B 3 C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| im 3. Banbe ber Annalen vom Jahre 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * 5 B 3 C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| im 3. Banbe ber Annalen vom Jahre 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| im 3. Banbe ber Annalen vom Jahre 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| im 3. Bande der Annalen vom Jahre 18 fixten ausländischen Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 reens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| im 3. Banbe ber Annalen vom Jahre 18 fixten ausländischen Berte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ornens<br>Scile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| im 3. Banbe ber Annalen vom Jahre 18 fixten ausländischen Berte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ornens<br>Scile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| im 3. Bande der Annalen nom Jahre 18 fixten ausländischen Werke. Moborismen für Denker Priofe über Moralität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| im 3. Bande ber Annalen nom Jahre 18 firten ausländischen Berke. Uphorismen für Denter Briefe über Moralität Buch, gevanostische Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| im 3. Bande der Annalen nom Jahre 18 fixten ausländischen Werke. Soborismen für Denker Briofe über Moralität Buch, geognostische Bemerkungen Castellang A. L., Briefe über Moranica                                                                                                                                                                                                                                              | Scile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| im 3. Bande ber Annalen nom Jahre 18 firten ausländischen Werke. Wohorismen für Denker Briofe über Moralität Buch, geognostische Bemerkungen<br>Castellang A. L., Briefe über Moraniel Christiani, die Gewisheit unserer ewigen Fe                                                                                                                                                                                               | Grile.  Grile.  40 - 20 - 26 - 26 - 26 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| im 3. Bande der Annalen nom Jahre 18 fixten ausländischen Werke. Wohorismen für Denker Briofe über Moralität Buch, geognostische Bemerkungen Castellang A. L., Briefe über Moranische Christiani, die Gewisheit unserer ewigen Fodaner                                                                                                                                                                                           | Grile.  Grile.  40 - 40 - 45 - 46 - 41 - 45 - 56 - 37 - 37 - 37 - 37 - 37 - 37 - 37 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| im 3. Bande ber Annalen nom Jahre 18 fixten ausländischen Werke.  Wohorismen für Denker Briofe über Moralität Buch, geognostische Bemerkungen Castellang A. L., Briefe über Morangen Christiani, die Gewistheit unserer ewigen Fodaner Eggers Reise durch Bavern se.                                                                                                                                                             | Grile.  Grile.  40 - 40 - 45 - 46 - 40 - 45 - 45 - 45 - 45 - 45 - 45 - 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| im 3. Bande ber Annalen nom Jahre 18 fixten ausländischen Werke.  Wohorismen für Denker Briofe über Moralität Buch, geognostische Bemerkungen Castellang A. L., Briefe über Morangen Christiani, die Gewistheit unserer ewigen Fodaner Eggers Reise durch Bavern se.                                                                                                                                                             | Grile.  Grile.  40 - 40 - 45 - 46 - 40 - 45 - 45 - 45 - 45 - 45 - 45 - 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| im 3. Bande ber Annalen nom Jahre 18 firten ausländischen Werke.  Soborismen für Denker Briefe über Moralität Buch, geognostische Bemerkungen<br>Castellang A. L., Briefe über Moranisch<br>Christiani, die Gewisheit unserer ewigen Februstiani, die Gewisheit unserer ewigen Februstianis Beise durch Bayern ze.  Eggers Reise durch Bayern ze.  Erzählungen, beep, nom Berfasser den Guliof                                   | Grile.  Grile.  40 - 40 - 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| im 3. Bande der Annalen nom Jahre 18 fixten ausländischen Werke.  Wohorismen für Denker Brisfe über Moralität Buch, geognostische Bemerkungen<br>Castellang A. L., Briefe über Morenig! Christiani, die Gewisheit unserer ewigen Februktiani, die Gewisheit unserer ewigen Franker Eggers Reise durch Bayern ze.  Erzählungen, drey, nom Berfasser den Frlief<br>Frank, de porsidis lingua et genio                              | Grile.  Grile. |
| im 3. Bande ber Annalen nom Jahre 18 fixten ausländischen Werke.  Soborismen für Denker Driefe über Moralität Buch, geognostische Bemerkungen<br>Castellang A. L., Briefe über Morenal Sotistiani, die Gewisheit unserer ewigen Februktiani, die Gewisheit unserer ewigen Fergers Reise durch Bayern se.  Erzählungen, drey, nom Berfasser den Frlief Frank, de porsidis lingua et genio Grebel, die Erbfolge                    | Grife.  Grife.  40 - 187   460  11 - 452  51 - 521 - 57  21   54 - 362  12   40 - 488  22   12   12   12    12   40 - 488  23   12   12   12    13   40 - 488  25   12   12   12    14   40 - 488  25   12   13   14    26   15   16   188  27   16   17    28   28    29   20   20    20   20   20    20   20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| im 3. Bande der Annalen nom Jahre 18 firten ausländischen Werke.  Sphorismen für Denker Briefe über Moralität Buch, geognostische Bemerkungen<br>Castellang A. L., Briefe über Morabili-<br>bristiant, die Gewisheit unserer ewigen Fe<br>baner<br>Eggers Reise durch Bayern se.  Erzählungen, drep, dom Berfasser den Spligt<br>Frank, do possidis lingua er genio<br>Grebel, die Erbfolge<br>Juiger, Magazin für Insektenkunde | Grile.  Grile.  Grile.  40-452  41-452  41-452  41-452  41-453  41-463  41-463  41-463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| im 3. Bande ber Annalen nom Jahre 18 fixten ausländischen Werke.  Soborismen für Denker Driefe über Moralität Buch, geognostische Bemerkungen<br>Castellang A. L., Briefe über Morenal Sotistiani, die Gewisheit unserer ewigen Februktiani, die Gewisheit unserer ewigen Fergers Reise durch Bayern se.  Erzählungen, drey, nom Berfasser den Frlief Frank, de porsidis lingua et genio Grebel, die Erbfolge                    | Grile.  Grile.  Grile.  40-452  41-452  41-452  41-452  41-453  41-463  41-463  41-463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| • •                                             | eite. |
|-------------------------------------------------|-------|
| Roch . Sternfelb M. v. , bas Bafteimer Shal     | 299   |
| Rrug , die Armenaffeturang .                    |       |
| Laverne, Histoire du F. M. Souwarof,            | 285   |
| Manberbach , Lehrbuch ber allg. Menfchenwiffen- |       |
| fcaft                                           | 456   |
| Rebberg 2. 28., bas Buch vom Farften von        | •     |
| Machigvelli. • 11 182 mien 1. •                 | 268   |
| Solegel, über bramatifde Aunft und Literatur .  | 1490  |
| Schlippenbach II. v., Mabterifche Manberungen   | 305   |
| Sprengel C., Institutiones medicae              | 288   |
| Bogt Rif., Die bentiche Ration 1c               | 270   |

# III. Afphabetifches Bergeichniß

inlandischen Buchländler beren Werke im 3. Bande ber Annalen vom Jahre 1810 recensier wor. ben find.

|                    |    |       |   |     |       |               | Seite.      |
|--------------------|----|-------|---|-----|-------|---------------|-------------|
| Anonymer Berleger  |    |       |   |     |       |               | "" • "#48   |
| Beiney in Prefburg |    |       |   |     |       |               |             |
| Calve in Prag .    |    |       |   |     |       |               | 50          |
| Camefina in Wien   |    | •     | • | •   |       |               | 1200 12     |
| Degen in Bien' . ' | •  | •     | • |     |       |               | ii. 14, 231 |
| Doll Moys in Wien  | ٠, | • .   | • | •   |       |               | 249         |
| anton in Wien      | •  | • :   | • | . 4 |       | e na State of | 466, 416    |
| Enbers in Prag .   | •  | • '   | • | . 4 | •     |               | 11 3 237    |
| Ferfit in Gras .   | •  | •     | • | ~   |       |               | 409         |
| Bartleben in Pefth | •  | • 🕻   | • |     | • ` ` |               | ું કુ96     |
| Leon in Alagenfurt | •  | •     | • | ٠,  | • ' ; |               | 385         |
| Ligrer in Pesth .  | •  | • , • | • | • • | • •   |               | i.igipārs   |

|                        |                    |              |            |     |     | - 6   | Seile. |
|------------------------|--------------------|--------------|------------|-----|-----|-------|--------|
| Mayer in Leutfchau     | •                  | ٠,,          | 6.00       | 14. | •   | •     | 398    |
| Mosle in Wien          |                    |              |            |     |     |       |        |
| Mehm in Wien .         |                    |              |            |     |     |       |        |
| Sommer in Wefpeim      |                    |              |            |     |     |       |        |
| Schmid in Mien .       |                    |              |            |     |     |       |        |
| 9R. in Bien            |                    |              |            |     |     |       |        |
| Universitätsbuchbrucke |                    |              |            |     |     |       |        |
| Wappler in Wien .      | $\gamma_{ullet} d$ | ٠٠٠          | Skiger et. | •   | ٠.  | in 48 | 8      |
| Weber in Prefburg      |                    | 4 .h.        | · 😼 🖘      | •   | ·•  | •     | 206    |
| Widemann in Prag       | ***                | . <b>*</b> p | 4.4        | ٠   | 13, | 255,  | 260    |
| •                      |                    | 1            | 3 35       |     |     | •     | •      |

# IV. Alphabetisches Bergeichnis

deț

ausländischen Buchhaubler, deren Werke im 3. Bande ber Annalen vom Jahre 1810 recensire mot-

| • • • • •            | -  |     |     |     |      |           |                         | e      | Seite.   |
|----------------------|----|-----|-----|-----|------|-----------|-------------------------|--------|----------|
| Andra in Frankfurt   | •  |     | •   |     | •    | 4 .       | · • .                   | •      | 279      |
| Anonymer Berleger    | •  | Ť   |     |     | • 4: |           |                         |        | - 7      |
| in                   | Þ  | eid | elb | erg |      | • •       |                         |        | 490      |
| Fleischer in Leipzig | •  |     |     |     | • ., | •         | S€ 1                    | •      |          |
| Brogmann in Sambur   | 9  | •   | ٠   |     |      |           | - 1945 I                |        |          |
| Sabn in Sannoper     | •  | _   | ,   |     |      |           | ز<br>رام <sup>و</sup> ر |        |          |
| Sartmann in Riga     |    |     |     |     |      |           |                         |        |          |
| Daube und Spener in  | 2  | er  | lin |     |      |           | •••                     |        |          |
| Aunftbuchhandlung in | Aı | nfl | ert | am  |      | •         |                         | •      |          |
| Laffaulg in Roblens  | •  |     | •   | •   | • '  | - 12 a.s. | i sit<br>i topi         |        | 79       |
| Mapr in Salzburg     |    | •   | •   | ٠.  |      |           | I 2"                    |        | 299      |
| Normant à Paris      | •  | ٠   |     |     | •    | • .       | 750                     | · 77 . |          |
|                      |    |     |     |     | -    | •         | ~ .                     |        | 77 - 127 |

| •                                                                                                                  |                                                 |                                        |                               |                                         |                          |                                                                         | •  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                    |                                                 |                                        |                               |                                         |                          |                                                                         |    |
|                                                                                                                    |                                                 | x (                                    | <sup>3</sup> 5 )              | 400                                     |                          |                                                                         |    |
|                                                                                                                    | •                                               |                                        |                               |                                         |                          | Seite.                                                                  | ,  |
| Mealfchul                                                                                                          | buchbandl                                       | luna in                                | Berlin                        | ι                                       | ,                        | 1.                                                                      |    |
| Reicharb                                                                                                           |                                                 |                                        |                               |                                         |                          | 465                                                                     |    |
| Mein in                                                                                                            |                                                 | • •                                    |                               |                                         |                          | 502                                                                     |    |
| Galfelb is                                                                                                         |                                                 |                                        | •                             |                                         |                          | 300                                                                     |    |
| Schulenth                                                                                                          | n 🗱 Lepy                                        | ruhege                                 | Ř .                           | •                                       |                          | 459                                                                     | )  |
| Schulbud.                                                                                                          | bhandlung                                       | in He                                  | rborn.                        |                                         |                          | 456                                                                     | j  |
| Stein in                                                                                                           | Nürnberg                                        | •                                      | •                             |                                         | .•                       | 438                                                                     | ;  |
| <b>Pos</b> in B                                                                                                    | erlin ,                                         | • ,.                                   | •                             | . ,                                     | •                        | 362                                                                     | ١, |
| .n.                                                                                                                |                                                 | ٠.                                     |                               |                                         | •                        | *: ** }                                                                 |    |
| ; .                                                                                                                |                                                 |                                        |                               | <del></del> ,                           |                          | 1000                                                                    | •  |
| •                                                                                                                  | •                                               |                                        | , · ·                         |                                         | ,                        | ,                                                                       |    |
|                                                                                                                    | V. Alp                                          | hahetil                                | ichen S                       | Ronzoi                                  | fini6                    |                                                                         |    |
|                                                                                                                    |                                                 | 7                                      | -7,-0                         | ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 97                       | • "                                                                     | •  |
|                                                                                                                    |                                                 |                                        |                               |                                         |                          |                                                                         |    |
| im 5. Be                                                                                                           | ande ber<br>inlandi                             | Annal                                  | e r<br>en von                 | ı Jahr                                  | 1810                     | portom:                                                                 |    |
| im 3. Be<br>menden                                                                                                 |                                                 | Annal                                  | en von                        | 1 Jahr                                  | 1810                     | portom:<br>chten,                                                       |    |
| menden                                                                                                             | ande ber<br>inlåndi                             | Annal<br>schen S                       | en von<br>Intellig            | 1 Jahr<br>3eng - I                      | 1810<br>Pachri           | chten.                                                                  |    |
| menden                                                                                                             | ande der                                        | Annal<br>schen S                       | en von<br>Intellig            | 1 Jahr<br>3eng - I                      | 1810<br>Pachri           | chten.                                                                  |    |
| menden<br>b                                                                                                        | ande ber<br>inlåndi                             | Annal<br>schen                         | en von<br>Intellig            | 1 Jahr<br>3eng - I                      | 1810<br>Pachri           | chten.                                                                  |    |
| menden<br>b<br>Andresty                                                                                            | ande ber<br>inlåndi                             | Annal<br>schen                         | en von<br>Intellig            | 1 Jahr<br>3eng - I                      | 1810<br>Pachri           | chten,                                                                  |    |
| menden<br>b<br>Andresty<br>Anter                                                                                   | ande ber<br>inlåndi                             | Annal<br>schen                         | en von<br>Intellig            | 1 Jahr<br>3eng - I                      | 1810<br>Pachri           | chten<br>Seite.                                                         |    |
| menden<br>b<br>Undresky<br>Unfer<br>Arigler                                                                        | ande ber<br>inlåndi                             | Annal<br>schen                         | en von<br>Intellig            | 1 Jahr<br>3eng - I                      | 1810<br>Pachri           | Scite. 329 345                                                          |    |
| menden<br>dabresty<br>Anter<br>Arigler                                                                             | ande der<br>a inländi<br>f. bezeich             | Annal<br>fchen S<br>net bef            | en von<br>Intellig<br>brhert  | geng - T                                | 1810<br>łachri<br>orbsą: | Grife.<br>329<br>345                                                    |    |
| menden<br>dubresty<br>Anter<br>Arigler<br>Bauer<br>Beyträge                                                        | ande der<br>e inländi<br>f. bezeich             | Annal<br>fchen S<br>net bef            | en von<br>Intellig<br>brhert  | geng - T                                | 1810<br>łachri<br>orbsą: | Scite. 329<br>345<br>510<br>515                                         |    |
| menden<br>Unbresty<br>Unfer<br>Arigler<br>Bauer<br>Beyträge<br>Bittner,                                            | ande der<br>e inländi<br>f. bezeich             | Annal<br>fchen S<br>net bef            | en von<br>Intellig<br>brhert  | geng - T                                | 1810<br>łachri<br>orbsą: | Scide. 324<br>345<br>516<br>516                                         |    |
| menden<br>Andresty<br>Anfer<br>Arigler<br>Bauer<br>Beyträge<br>Bittner,<br>Bielin                                  | ande der<br>e inländi<br>f. bezeich             | Annal<br>fchen S<br>net bef            | en von<br>Intellig<br>brhert  | geng - T                                | 1810<br>łachri<br>orbsą: | Seite. 325 345 510 121 607 518                                          |    |
| Mubresty<br>Anter<br>Arigler<br>Bauer<br>Beyträge<br>Bittner,<br>Bielin                                            | ande der<br>1 inlåndf<br>f. bezeich             | Annal<br>fchen S<br>net bef            | en von<br>Intellig<br>brhert  | geng - T                                | 1810<br>łachri<br>orbsą: | Srife. 329 345 510 121 607 518 534                                      |    |
| Mubresty<br>Anter<br>Arigler<br>Bauer<br>Beyträge<br>Bittner,<br>Bielin<br>Brand                                   | ande der<br>1 inlåndf<br>f. bezeich<br>zum jest | Annal<br>fchen C<br>net bef<br>lebenbe | en von<br>Intellig<br>drivert | geng - T                                | 1810<br>łachri<br>orbsą: | Srife. 329<br>345<br>510<br>191<br>807<br>518<br>531                    |    |
| Menden<br>Unbresty<br>Anfer<br>Arigler<br>Bauer<br>Beytrage<br>Bitiner,<br>Bielin<br>Brand<br>Brodmani<br>Buchhand | ande der<br>1 inlåndf<br>f. bezeich<br>zum jest | Annal<br>fchen C<br>net bef<br>lebenbe | en von<br>Intellig<br>drivert | geng - T                                | 1810<br>łachri<br>orbsą: | Srife. 329<br>345<br>510<br>111<br>207<br>518<br>531<br>346<br>359, 536 |    |
| Mubresty<br>Anter<br>Arigler<br>Bauer<br>Beyträge<br>Bittner,<br>Bielin<br>Brand                                   | ande der<br>1 inlåndf<br>f. bezeich<br>zum jest | Annal<br>fchen C<br>net bef<br>lebenbe | en von<br>Intellig<br>drivert | geng - T                                | 1810<br>łachri<br>orbsą: | Srife. 329<br>345<br>510<br>191<br>807<br>518<br>531                    |    |

| : •                  |                                            |          |         |                | Seite.        |
|----------------------|--------------------------------------------|----------|---------|----------------|---------------|
| Dambet .             | •                                          | . 5.     |         |                | . 50 <b>4</b> |
| Dangwohl             |                                            | •        | 14      |                | 514           |
| Debrois .            |                                            | •        | •       | \$ 1%          | 508           |
| Doffal .             |                                            | •        |         |                | . 514         |
| Dotation be          | er evan                                    | adifae   | n Gyani | aften ju 🕷     | tenfohi 113   |
| Cher. + .            |                                            | , ,      |         |                | . 329         |
| Etfei .              |                                            |          | •       |                | ٠ . ــ        |
| Fabifis + .          | •                                          | •        |         |                | - 334         |
| Sabrican .           |                                            |          | •       | · · ·          | . 316         |
| Bartas + .           |                                            |          | •       |                | - 336         |
| Fepertag .           | •                                          |          |         | - •            | . 504         |
| Fifder .             |                                            |          | •       |                | 513           |
|                      |                                            | ''       |         |                | . 526         |
| Fortforitte          | her <b>C</b>                               | n hvacke | nimofus | a in Deft      |               |
| Frant .              | , 000 00                                   |          |         | and the second | 518           |
| Froblic .            | •                                          |          | •       |                | 336           |
| Füger .              | ·                                          |          | •       |                | . 344         |
| Gear                 | •                                          |          |         | •              |               |
| Sapp .               | •                                          | •        |         | ` •            | 511           |
|                      | •<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |          | •       |                | -             |
| Silg von ( Smeiner . | Sugim                                      | serg T   | •       | •              | . 335         |
|                      | •                                          | . •      | •       | • .            | 579           |
| Grigely .            | •                                          | •        | •       | •              | 315           |
| Onbe .               | •.                                         | •        | •       | • ' •          | 506           |
| Saube .              | •                                          | •.       | •       | • /            | 519           |
| Beibrich .           |                                            | •        | •       | •              | 512           |
| Sildenbean           | . D                                        | ***      | • • •   | •              | • 599         |
| Strale .             | •                                          | • •      | •       | •              | . 547         |
| Horvath †            | •                                          | •        | • '     | •              | 336           |
| John .               | •                                          | • ` •    | •       | • • •          | 350           |
| Rezy .               | ,                                          | •        | •       | •              | . 10% . 327   |
| Krumbolz             |                                            | •        | •       |                | minne 211     |
| Runfinach            | eichten                                    | aus M    | áhren . | • •            | 136           |
| Lampi v.             | •                                          | ٠.       |         | • •            | 529           |
| Lidtenthal           | ί.                                         |          |         |                | 519           |

|                  | -             | ( 64 )     | _             |                       |    |
|------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|----|
| •                | . •           | ( 47 )     | ,——           |                       |    |
|                  |               |            |               | Geite.                | •  |
| Ludwig .         |               |            |               | 515                   |    |
| Mader .          |               |            | • • • • •     | 504                   |    |
| Magpar           |               | •' •       | •             | • 2 <sup>rd</sup> 329 | ٠. |
| Markus .         | • • •         | • ' •      | •             | 326                   |    |
| Mayer -          | • • • • •     |            | • * • • *     | . 524                 |    |
| Mineralien =     | Rabinett,     | , des f. L | •             | 319                   |    |
| Misoellen.       |               | • • • •    | • • •         | 151, 533              | 4  |
| Mofer .          | • 1 •         | • •        | ,• <b>4</b>   | 325                   |    |
| Müller .         | • • •         | • , •      | •             | 353                   |    |
| Ragy † .         | • ' `•        | • • •      | •             | 335                   |    |
| D'Donel J.       | <b>6</b> . p. | • • • •    |               | . 118                 |    |
| Pallewicz        | •             |            | • • •         | • 347                 |    |
| Pallas .         | •             | •          | • •           | • 5i¥                 |    |
| Palogyansty      | •••           | •••        | • **          | 326                   |    |
| Patel .          | • .•          | • • •      | •             | 504                   |    |
| Piringer         | • • •         | •          | • • •         | 352                   |    |
| Posselt .        | • • :         | • • '      | •             | . 3,33568             |    |
| Pretis .         | •             | • •        | • •           | 511                   |    |
| Przifril .       | • •           |            | • •           | • 513                 |    |
| Raab + .         | • •           | ••         | • • • •       | • 336                 |    |
| Nacz .<br>Nabl . | • •           | •          | • •           | 326                   |    |
| Rajnis .         | <b>.</b>      |            |               | 352                   |    |
| Rangheri         | lb + ( e) *   | • 19       | 1. 96 .       | 325                   | -  |
| Reingruber       | •             | • • • •    | •             | 507                   |    |
| Reper Fr. v.     | 11/4          |            | in the second | i15                   |    |
| Stibini .        |               |            |               | 346                   |    |
| Mami             |               |            | , i           | 326, 328              |    |
| Ruprecht Al.     | N. v.         | • •        |               | . 395                 |    |
| Muttenfted"      |               |            |               |                       |    |
| Garvary          | •             |            | •             | 329                   |    |
| Schiffe .        |               | • •,       | •. •.         | · 44,4518             |    |
| Schlotterbe?     | • , •         |            | •             | 532                   | •  |
| Somis .          | • •           |            | •, · •        | 319                   |    |
| •                |               | •          |               | 1                     |    |
|                  |               |            | ·.*           |                       |    |
|                  |               | •          | . '           |                       |    |
| •                | _             |            | ,             | ,                     |    |

•

| -             |       |           |       |             |               | •       |        | •   | seite.      |
|---------------|-------|-----------|-------|-------------|---------------|---------|--------|-----|-------------|
| Schwart.      |       |           |       |             |               |         |        |     | 348         |
|               | •     | •         | •     | •           | •             | •       | •      | •   |             |
| Shott .       | •     | •         | •     | •           | •             | . :     | . •    | •   | 510<br>511  |
| Schwarz       | ••    | • .       | • •   | • -         | •             | , .     | • •    | . • | 7           |
| Seilenberger  |       | •         | • .   | •           |               | •       | : •    | •   | 509         |
| Geth †        | •     | •         | •     | •           | •             | •       | •      | •   | 335         |
| Sipos .       |       | •,        | ٠,    | •           | , •           | • L3    | • •    | •   | 327         |
| Sternberg (   | al· i | <b>'•</b> | •     | • .         | •             | •       | •      | •   | 503         |
| Stumpa        | •     | ٠.        | • .   | •           | •             | *       | • .    | •   | 513         |
| Zwrdy .       | ••    | •         | •     | •           | •             | •       | •      | •   | 504         |
| Berga .       | • .   | •         | • .   | •           | •             | •       | •      | •   | 399         |
| Mald .        | •     | • .       | • •   | •           | ٠             | •       | •      | •   | 510         |
| Mallberg      | • .   | • .       | •     | •           | .*            | •       | •      | •   | 325         |
| Wanggo        | .•    | • .       | •     | • .         | •             | •       | •      | •   | 543         |
| Waymann       | •     | •         | •     | •           | • .           | . •     | •      | -   | · \$14      |
| Mitsch .      | •     | ٠,        | •     | • •         | •             | •       | ٠.     | •   | 359         |
| Beiler Mart   | ٠.    | ٠.        | • ,   | •           | •             | •       | • :    | •   | 341         |
| Berbingty     | • .   | •         | ٠,٠   | •           | •             | •       | •      | •   | 509         |
| Zimmerman     | R     | ٠.        | ٠.    | •           | •             | •       | • •    | ٠   | 513         |
| Zpła .        | 7     | •         | •     | ٠.          | •             | •       | • •    | •   | <b>51</b> 2 |
|               |       |           | ` e   |             |               |         |        |     |             |
|               | •     | •         |       |             |               |         | ٠ ,    | •   | •           |
|               |       |           |       | <b>.</b>    |               |         |        |     |             |
| V)            | l. 2  | lipha     | ıbeti | क्रिस       | <b>V</b>      | geiф    | niß    | :   |             |
|               |       |           | Ь     | E #         | •             | -       |        | •   |             |
| im 3. Band    | - A-  | oř        |       | •           | . 0           |         | 010    |     |             |
| manhan a      |       | - Air     | Ear ( | Smact       | (Tage:        | a or    | OIA A  | WL[ |             |
| mengen a      | nára  | iratio    | yen,  | Zuier       | igen          | i > 3(( | action | bte | Th-         |
|               |       | 4         |       |             | <del></del> - | ٠. ,    |        |     | •           |
| ٠             | ٠.    |           |       | ٠.          |               | ا م     |        | •   |             |
| , bf.         | pele  | idju      | t bef | <u>ģipa</u> | ¢: ‡          | geftor  | Den-   | •   |             |
| •             |       |           |       |             |               | ,       | •      | e   | ieite.      |
| Attand .      | •     | •         | •     | •           | •             |         | •      | k   | 559         |
| Choisseul - G | ofic  | )T        | • •   | •           | •             | •       | •      | ٠   | -           |
| Sourceon +    | -     | 4.        |       | _           |               |         | ٠.,    | _   | 172         |

ī

| Graffet †                | was in a survival or the same was a Gelle:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grobmann                 | • • • • • • 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Sumboldt                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Rugelgens ?              | Portrat von Schiller, Gothe ze. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Aunfinadric<br>— — — —   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                          | aus Dresten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Lens .                   | 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Miscellen                | 574.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Moisie f                 | 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,  |
| Pestalozzi               | 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Portal .                 | 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Preifa, .<br>Reil        | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Saiffest †               | The state of the s |    |
| Schmidlin                | <ul> <li>Bendeht icknown wert, appeter well well age ar felle.</li> <li>Bendehmann well ich Bulletweite well ich gegen gegen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Schoemann                | A of the collection of the col |    |
| Schraber                 | The control of the state of the |    |
| Segelbach                | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Sprengel<br>Interriche & | ffentlicher in Preuffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Visconti                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Bildenow                 | ் உடிக்கிய மாகும் இருந்ததும்.<br>உருந்து                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Boega .                  | * . * . * . * . * . * . * . * . * . * .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| - ·                      | the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|                          | The second secon |    |
| •                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                          | The state of the s |    |
| <b>.</b> .               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  |
|                          | part of the control of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                          | The second secon |    |
| 2                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| •                        | <i>,</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

| •              | •            |                     |                 |                                         |                     |              |
|----------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1.             | • .          | • .                 | •               | •                                       | 7 2                 | :            |
| ( 2 <u>4</u> . | ••           | • •                 | •               |                                         | n": -               | •            |
|                |              | • •                 | •               | •                                       | 4                   |              |
| · · · ·        | . n. 1817    | Hiller; B           | こ ル ゅ           | 1 3 191                                 | ું નાદમ્યું         |              |
|                |              | . •                 |                 | . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 1:15:               | ٠٠٠,         |
| . 562          | T 'erra's    | . Eleitel.          | e مين ا         |                                         | II.                 | <b>-</b> · · |
| Q. Y           | I. Alpho     | noinlak             | 9. Z            | rikm                                    | intk .              |              |
| evz.           |              | · be                | t               |                                         | •                   | \$           |
|                | Bande ber    | Manalin             | ndim (          | žahre i                                 | 8 in 'n             | erent e      |
| 10 4.          |              |                     |                 |                                         | 0.4                 | ····         |
| <b>.</b>       | dirter       | i inlandis          | meir m          | erre.                                   | 1, 191              | <u>).</u> :  |
| C              | • • •.       |                     | <del></del>     | •                                       | ંુ                  |              |
| ; 12           |              | •                   |                 | •                                       | ٠ و                 | Šeite.       |
| Sentrés        | e sur Eife   | a <b>bb</b> itentun | be ·            | • •                                     |                     | 217          |
| Geer 3         | fr. , bas na | túrliche ôf         | fentl. S        | lett .                                  | <u>,</u> 1 47       | · 3          |
| Ceithfon       | 305., 82     | edifder             | Blumen          | frang .                                 | , A1 31             | 48           |
|                | nthropolog   |                     |                 |                                         |                     | 20           |
| Beites A       | . v.; über   | bas Befna           | ni <b>s</b> bes | Staat                                   | g 26 <sup>3</sup> . | 6            |
|                | Lina's Lefe  |                     |                 |                                         | it e                | 239          |
|                | Reues Bilb   |                     |                 |                                         | 1                   | _            |
| ۽ جن بيد       |              | a }a:#2             | ni in S         | 2 12k ·                                 | 2 . 1,2             | 335          |
|                | Eulturgef    | chichte ·           |                 |                                         | •                   | 401          |
|                | Beifteserf   |                     |                 |                                         | dhi                 | 425          |
|                | an , interef |                     | rbeiten         |                                         |                     | 243          |
| Bobler         | , am Sart    | ophage 1c.          | •               | •                                       |                     | 266          |
| Somber         | rg H., Im    | ere Schafe          | er ·            | •                                       |                     | 258          |
|                | ıralfdrifte  |                     |                 | brer in                                 | Der.                | •            |
| manı           | ıftadt .     | Military            |                 | •                                       |                     | 262          |
| Kazine         | zy, Heroze   | g Rochefo           | ucouldr         | ak Ma                                   | kimai .             | 398          |
| Kováts         | M., Frag     | menta litte         | eraria          | •                                       |                     | . 84         |
|                | , Czerwins   |                     |                 | •                                       | • .                 | 389          |
| Mabl,          | neues Ma     | fdinen . C          | Spftem          | •                                       |                     | 41           |
|                | M., Leger    |                     |                 | liebe                                   |                     | 948          |
|                |              | flice Jus           |                 |                                         | linber -            | 488          |
|                | •            |                     |                 | ·· • ***                                | *                   |              |

| >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geite.                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Degrinelalblatter, Biebenbittgifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cold in aller 1986                       |
| landór, Toldalék a' Magyar Deak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| loth, Lelki Pasztori Gongviender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( ) all ( ) and ( ) just ( ) ( ) ( )     |
| Bertheine , Berfiech eines mydicinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | den Inpoera                              |
| phie von Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Wittig commentarius in jąciącijątioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| Wolf, Benträge zu einer Beschreib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ung ber Molening                         |
| Dan eine med beite bigebieseis des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) (1) (1) (AL)                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 12.13 ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | unis dipunta seri.<br>Migasula alah 1180 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ebillign, er Wei                         |
| II. Wiphaberifches Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| in in the second | A Salitade Contraga                      |
| Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| inthi (re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (4))? .[34                               |
| Innalen, Europäische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • 485                                  |
| Berench, Brimtfungen auf einer T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beife betat in in in                     |
| Bibliothet, Allgemeine für Staats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ### 3 mg 4 276                           |
| Ehrift, vollständige Pomplogie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85                                       |
| Dentwurbigteiten ber Pringeffinn ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arieberite So.                           |
| phie Bilbelmine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| fenerhach, Blide auf die deutsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rechtswiffen-                            |
| fchaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 270                                      |
| Fürft Mas von Wafferland 1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 493                                      |
| Bregoire , bie Reger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| partig, Lebebud für Forfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 285                                      |
| Migee, Magazin für Infettentunbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 466                                      |
| abn Fr. E., bentiches Boltsthum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| roppen, warneumna des Wesens di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | er Philosophie 439                       |
| Lindenbluthen , Afranische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 476                                    |
| London unb Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite:          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Miscellen für die neuofe Wittefimbe r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 113, 310      |
| Rorbiffe : It sque to's work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Morgenblatt fur gebitbete Stanbe "" 9.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 491             |
| Muller, stat untribangig Bades bilgentein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| + Schichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 442           |
| Buriontheining ber Deinftfen mas is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 495             |
| Pantheon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/11 . 305     |
| Sochfe D. C., Berfuch eines Lehrbuchs be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Literargeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93              |
| Schirin. Gin perfifches Gebicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97              |
| Thuiston, über Deutschlands Ginbeit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 80            |
| Wieland C. M., neget beutscher Mogebir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116             |
| Merner, Manda Roniginn ber Surmaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · 480           |
| 7 , ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| THE STATE OF THE S | <u>4. \$</u>    |
| Fritt midlitial in mit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| TIT Our savare sas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16              |
| III. Alphabeliches Bergeich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ntp             |
| ber genann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :5) J           |
| inlanbifchen Budhanbler , beren 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Bande der Annalen vom Johre 1810 ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Source act Munnen gant. Judie 1810 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ighua<br>cranhe |
| den find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5               |
| diagnosis, and an arrangement of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| The house of the second tree and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in a Selle      |
| Batth in Dermannftabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 265             |
| Voll Anton in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 239, 401        |
| Eggenberger in Pefth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6               |
| Beiftinger in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 42, 399       |
| Saafe in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.8             |
| Dochmeifter in hermunnftabt"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56, 415, 419    |
| Praschangti in Wien *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 252             |
| Ampfer in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 204, 266        |
| Dherbergamt in Rlagenfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20)             |
| SENTALABORE OF DECEMBER OF 1 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |

| Streibig in Maab an jibitug and ber in                          | . 40<br>. 231<br>. 386, 389<br>. 30 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 37.9                                                            |                                     |
| IV. Alphabetisches Bergeichnis<br>noch bei Buchanbler beren Ber | โหลดดสา<br>เคริ่มมู่ก็ส             |
| Banbe ber Annalen vom Jahre 1810 rege                           | pfirt more                          |
| den sind.                                                       | f + 13,                             |
| for for an analysis is                                          | 94 _ 1                              |
| <u> </u>                                                        |                                     |
|                                                                 | Beite.                              |
| SOUTH IN COUNTY                                                 | . Is: #83,                          |
| Beder in Gotha                                                  |                                     |
| Braunes in Berlin                                               | . 111                               |
| Cotta in Tubingen . 279, 283, 440, 448                          | <b>485,</b> 491                     |
| Meifcher in Leipzig                                             | 97                                  |
| Afeifchmann in Munchen                                          |                                     |
| Guilbaumann in Frankfurt am Dapn                                | . \$5                               |
| Demmerbe und Schwetfchfe in Salle                               | 93                                  |
| Dipig in Berlin                                                 | . 80                                |
| Cofbuch und Lunfthandlung in Rudolftadt .                       | 316                                 |
| Soffmann in Damburg                                             | 312                                 |
| Mandes Juduffrie Comtoir in Beimar .                            |                                     |
| Salfeld in Leipzig                                              |                                     |
| Carte on Memoriana                                              | 439                                 |
| Senior in market                                                | 277                                 |
| Corridone en Bandalane.                                         | 435, 239                            |
| (t)                                                             | •                                   |

# V. Alphaberifches Berzeichniß

im 4. Bande ber Annalen vom Jahr 1819, vorden menden inlandischen Intelligenz Machrichten.

# bf. bezeichnet beforbert: + geftorben.

|                     |              | <b></b> ,  |         |                    |       | ٠.           |           | Seit         |
|---------------------|--------------|------------|---------|--------------------|-------|--------------|-----------|--------------|
| An die bish         | erige        | n H        | p. 90   | itarb              | eiter | nuò          | Lefer be  | T            |
| Annalen             | •            | •          | ·       |                    |       | . V.         | AI        | . 50         |
| Anfündigun          | g der        | St         | ilber   | yng .              | fфòг  | ter E        | begende   | lt .         |
| Rårnthens           | <b>;</b> .   |            |         |                    |       | <u>.</u>     |           | . 16         |
| Anftalten , g       | elebi        | te ·       | • • 1   | 3)4                | ٠. `  |              | • ,(•, -1 | . 12         |
| Batthiany L         | . <b>G</b> . |            | 12.5    | Pr.                | ານ .  | 211          |           | 3 .13        |
| Blastovis           | • .          | •          |         | - <del>1</del> 297 | 5     | •            | •         | . 51         |
| Buchhanbler         | .An          | fünd       | ianna   | late.              | •     | •            |           | 66, 55       |
| Cafar .             |              |            | "Granne | <b>,</b>           | • •   | •            |           | . 53         |
| Ernflus .           | •            | •          | •       | •                  | •     | •            | •         | . 339        |
| Deibel .            | •            | ٠.         | •       | • .                | •     | ٠, •         | 3 .,      | . 140        |
| Dies                | •            | •          | • .     | • •                | •     | •            | •         | . 15         |
|                     | • '          | • •        | • '     | • •                | •     | . • ١        | • •       |              |
| Eichele .           | • •          | • '        | •       | • •                | •     | •            | :         | . 53         |
| Fabrice †           | •            |            | . 4.5   | ٠ 2                | •     | •            |           | . 34         |
| Samauf .            | •            | •          | •       | • •                | •     | •            | •         | • 51         |
| Giat . ·            | • •          | •          | •       | ď,                 | ٠.    | •            | • "       | . 510        |
| Gomes de P          | aries        | los .      | ÷       | ÷                  |       | •            |           | . 33         |
| Greib .             | • •          | <b>,</b> ` |         | · • •              |       | 4            |           | . 53         |
| Saan .              | ٠.           | •          | •       | •                  | •     | · .          | S. 6      | . 35         |
| Dermann .           | •            | . •        |         | ٠, _               | :     |              |           | . 339        |
| 25.                 | _            |            | _       |                    | , .   | . ,          |           | . 54         |
| +                   |              | •          |         | , 'i               | •     | •            |           | . 534        |
| QR                  | . Œ.         | •          | •       | •                  | •     | •            |           | 143          |
| Raldberg            |              | •          | •       | •                  | •.    | •            |           | : 349        |
|                     | •            | • `        | •       | •                  | • •   | •            | •         | , 347<br>153 |
| Rininger<br>Rislina | •            | • •        | *       | •                  | • ·   | " <b>4</b> * | • " •     | , 150<br>556 |

|                          |          |         |                                         |         | •            | Beite.         |
|--------------------------|----------|---------|-----------------------------------------|---------|--------------|----------------|
| Lisviszap †              | •        | •       | •                                       | •       | •            | 345            |
| Anip .                   | •        | •       | •.                                      | • •     | • .          | 1.55           |
| Sórp.                    | ٠,       | i       | 9.00                                    | ٠.,     |              | 356            |
| Rovats - Marti           |          | • ,     | ••                                      |         | • • • •      | 348            |
| Liesganig                | •        | • .     | •,                                      | •       | •            | ·j. 141        |
| Lober .                  | • '      | .•      | •                                       | •       | •            | 358            |
| Magda .                  | . •      | • ,     | •.                                      | •       | •            | - 513          |
| Deephurg .               | .•       | •       | • •                                     | •       | • ;          | . 4 558        |
| Michaelis                | •        | •       | •                                       | •       | .•           | • 53 T         |
| Miscellen `              | • .      | - •     |                                         | •       | •            | 155 , 359      |
| Molitor .                | ٠,       | •       | <b>.</b>                                | •       | •            | . 155          |
| Magy + .                 | ٠        | •       | ·•                                      | • , ,   |              | • 347          |
| Palentini '              | •        | • • •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •       | · ·          | 513            |
| Pichler .                | <b>.</b> | . •     |                                         | •       | • •          | . 150          |
| Sille on the 51          | 140      | ri 4, 1 | 19.00                                   | e • 5 a | ,            | : . 412        |
| Ploser in                | • `      | 7.      | S                                       | ٩       |              | nn. 149        |
| Preisaufgaben            | • •      | •       | •                                       | ٠.      | •            | + 332          |
| Preisfragen              | •        | •       | • ,                                     | •       | • •          | • 337          |
| Quarin Fr. 3             | e. Ve    | 4.39    | 30 to .                                 | • •     | . •          | . 138          |
| Rath +                   | • _ `    | •       | • ,                                     | •       | •            | . 521          |
| Reif .                   | •        | . •     | •                                       | •       | •            | • 514          |
| Rumi                     | • .      | • •     | •                                       | •       | •            | 512            |
| Schaller †               | •        |         | •                                       | • •     | •            | . 138          |
| Schecht.                 | •`.      | ,,,     | ء تا اور                                | •       | •            | 529            |
| Scheberlay               | •        | •       | •                                       | •       | •            | 513            |
| Schobelberger            | · • · ·  |         | <b>.</b>                                | · •     | •            | 358            |
| Schönfelds tec           | pnolog   | ilake   | mule                                    | em m    | Bien         | 319            |
| Simonis † .              | •        | •       | •                                       | •       | . •          | 529            |
| Stiftungen .             | •        | •.      | •                                       | •       | •            | 330            |
| Sabé .                   | •        | •       | •                                       | •       |              | 513            |
| Szekér † .               | •.       | •       | •                                       | • ,     | •            | 530            |
| Szepessi † .<br>Zablik . | •        | •       | •                                       | • .     | •            | • 527<br>• 523 |
| Thailer + .              | •        | •       | •<br>••                                 | •       | • .          | 524            |
| Sydner 1                 | •        | •       | . •                                     | (; 2    | ·<br>:).     | • 3**          |
|                          |          |         |                                         | (1)     | . <i>)</i> ' |                |

|                                                                                  |                   |                           |               |            |        |            | Othe.                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|------------|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ž</b> haif · ·                                                                | •                 | • .                       | • •           | -          | •      | •          | . 512                                                                 |
| Zurgan                                                                           | •                 | •                         |               | j          | ٠.     | ¥          | . 137                                                                 |
| Uebet Sorifift                                                                   | eAcres            | in 9                      | Rábe          | CK         | • •    | ٠          | . 506                                                                 |
| Berotonungen                                                                     |                   | •                         |               | •          | 11,13  | · 43       | 1 219                                                                 |
| Beibmann †                                                                       |                   |                           |               | •          | •      | • é        | . 514                                                                 |
| Brana .                                                                          | •                 |                           |               |            | ٠.     |            | <i>≥</i> 511                                                          |
| Biplet                                                                           |                   |                           |               |            | ٠.     | •          | . 514                                                                 |
| Bodieto + .                                                                      | •                 | •.                        | •             | •          | ••     | <b>a</b> ( | 345                                                                   |
| 713.7 F                                                                          |                   | <del></del>               | <del></del> . |            |        |            |                                                                       |
| vi.                                                                              | Alph              | abeti                     | (ches         | Be         | rzeid  | miß        |                                                                       |
|                                                                                  |                   |                           | e r           | ,          | •      | •          | , .                                                                   |
| 'menden aust                                                                     | _                 | <del></del>               |               | •          |        | 1637       |                                                                       |
| bf. bei                                                                          | eidue             | t befo                    | edect         | : †        | gefior | den.       | · <u>.</u> .                                                          |
| •                                                                                |                   | •                         |               | •          | •      |            |                                                                       |
| •                                                                                |                   |                           |               |            |        |            | •                                                                     |
|                                                                                  |                   | •                         | •             | •,         | •      | •          | 370                                                                   |
| Eutbedungen                                                                      | •                 | •                         | •             | •,<br>•,   | •      |            | . 370<br>572                                                          |
| Sutdedingen<br>Feft , Landwirt                                                   | b <b>lob</b> afi  | lliches                   | şu Ş          | pefw       | pī.    |            | 370<br>572<br>166                                                     |
| Eutbedungen                                                                      | n aus             | ber (                     | <b>B</b> dyn  | ofw<br>eig | pľ .   |            | 370<br>572<br>166<br>570                                              |
| Sutdedingen<br>Feft , Landwirt                                                   | n aus             | lliches<br>der (<br>Paris | <b>B</b> dyn  | eiż        | pľ.    |            | 370<br>572<br>166<br>570<br>569                                       |
| Sutdedingen<br>Feft , Landwirt                                                   | n aus             | ber (                     | <b>Z</b> OP   | ofw<br>eig | pľ.    |            | 370<br>571<br>166<br>570<br>569<br>372, 568                           |
| Eutdedingen<br>Feft , Landwirt<br>Lunftnadrichte                                 | aus<br>aus<br>aus | der (<br>Paris<br>Rons    | <b>Z</b> OP   | efw        | pľ.    | ٠.         | 370<br>571<br>166<br>570<br>570<br>569<br>372, 568                    |
| Eutdedingen Geft, Landwirt Lunftnadrichte                                        | aus<br>aus<br>aus | der (<br>Paris<br>Rons    | <b>Z</b> OP   | of w       | pľ.    | ٠.         | 379<br>571<br>166<br>570<br>569<br>372, 568<br>175                    |
| Entdedingen Feft, Landwirt Lunftnadrichte Lehranstalten it Miscellen Montgolfter | aus<br>aus<br>aus | der (<br>Paris<br>Rons    | <b>Z</b> OP   | of w       | yľ.    | ٠.         | 370<br>571<br>166<br>570<br>570<br>568<br>372, 568<br>175<br>379, 571 |
| Seft , Landwirts Lunftnachrichte Lebranftalten ir Miscellen                      | aus<br>aus<br>aus | der (<br>Paris<br>Rons    | <b>Z</b> OP   | eis        | ŋľ.    | ٠.         | Seits. 379 571 166 570 579 377, 568 175 379, 571                      |
| Entdedingen Feft, Landwirt Lunftnadrichte Lehranstalten it Miscellen Montgolfter | aus<br>aus<br>aus | der (<br>Paris<br>Rons    | <b>Z</b> OP   | o e i d    | pľ.    | ٠.         | 370<br>571<br>166<br>570<br>570<br>568<br>372, 568<br>175<br>379, 571 |

.

-

•



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORN 94305

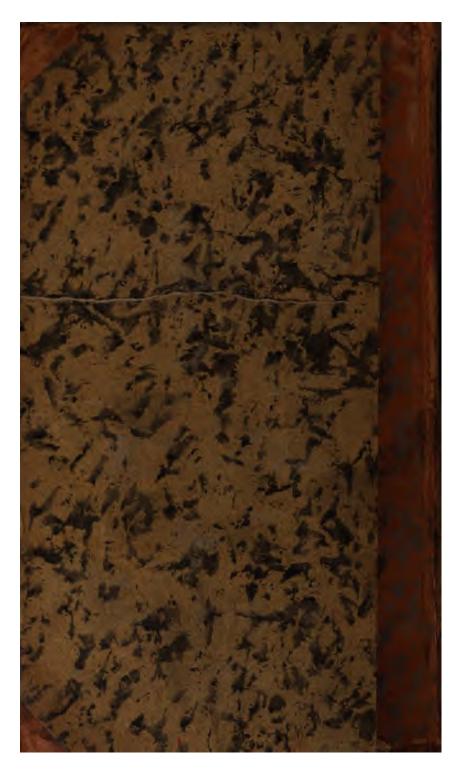